

ВІВЬІОТЕСЯ ВЕЬЬЯ В. САЗА

IN NAPOLI To d'inventario 20452/19 Sala Vrande in 194 Palchetta 3

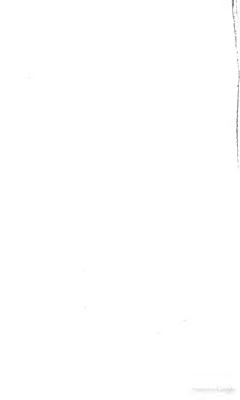

28 4.3t. 1916 31.3.11

11 615 1111

Palet XXXII 67

583167

# heerwesen und Infanteriedienst

ber

Roniglich Prenfifchen Armee.

Ven

M. von Bibleben, hauptmann im Raifer Frang Grenabier- Regin





Dritte bermehrte und verbefferte Muflage

Mit 65 in ben Tert eingebrudten Bolgichnitten und & itthographirten Tafein.

Berlin.

Berlag bon C. Grobe

1851.

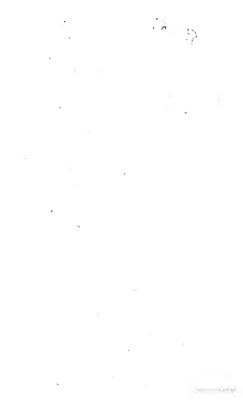

### Seiner Roniglichen Sobeit

ben

# Prinzen von Preußen

in tieffter Chrfurdyt

gewibmet

tren here

Berfaffer.

### Durchlauchtigfter Pring! Gnabigfter Pring und Berr!

Enre Königliche hoheit hatten mir Guabigst gestattet, höchstevenselben bas nachstehenbe Wert ju widmen, und ich empfing diese hohe Auszeichnung als ben größten Lohn, ber mir für das Streben, meinen jüngern Wassenbern nübild ju werben, anheimsallen fonnte.

Möchten Eure Röniglidge Soheit biefe hohe Gnabe jeht bahin ausbehuen, biefes Wert auch in feiner neuen Gestalt als einen Beweis meiner unbegrengten Berehrung hulbboll entgegen zu nehmen.

Mit bem beißen Bunfche, Gott moge Eure Königliche hobeit jur Ehre und jum Ruhme ber Preußischen Waffen beschirmen und erhalten, ersterbe ich in tieffter Ergebenheit als

Eurer Ronigliden Sobeit

unterthänigfter

M. bon Wigleben

Berlin, ben 22. Darg 1851.

- ry Consti

### Vorwort.

Das vorliegende Wert erschien im Zahre 1845 unter dem Titel: "Grundgüge bes Hertwessens und bes Insanteriediemstes" und war vorzugsweise für bie einjährigen Feriewilligen bestimmt, welche sich zu Landwehr-Offizieren aussilben wollten.

Im vergangenen Sabre ward eine zweite Auflage nötfig, und int berfelben erhielten die "Grundzige", ohne ben erften Jweed aus den Augen au verlieren, bei einer völligen Unnarbeitung die erweiterte Bestimmung, ein handbud für Infanterie-Offiziere zu werben.

In der furzen Zeit von neun Wonaten wurde die neue Kuflage bergriffen; aber weit entfernt, hierdurch verfeltet zu werden, die Abeit die eine bollendete anzuschen, war der Berfosser beimehr bemibt, borgesundene Lüden auszuschlun und mannissach Wänzel zu verbessen.

Die einzelnen Abschnitte wurden solgerechter gevodnet, wogu ein Aussig in der allgemeinen Mittlär-Zeitung die dankenwerthe Aureguegab, der Garillon-Nächäldbenst word nach den neuen Aerordnungen umgearbeitet, das Kirchenwesen der Armee und diese Andere dem Werte neu hingugsstägt, und endlich demselben ein alphabetisches Register angehangen, da die Mannigsaltigteit des Inhalts ein solches norhwendig machte.

Um einem tieferen Eingegen ber in bem Werte berührten Gegenflande froberlich gu fein umd um bem barin Gefagten bie notibige Geltung gu verschaffen, find wie früher jedem Alschnitte bie betreffenben Diensprechenungen und bie vorzigliciffen Werte, welche ben fraglichen Gegenstand behandeln, borgebrudt worden; bagegen wurden im Texte nur die Einzelnbestimmungen angegeben, welche die erwähnten Berordnungen erganzen ober abandern.

So log nicht in der Abschit bed Serfosses, für jeben einzelnet feine Auch ein dienstliches Iitat herbeizuschaffen, benn das Wert sollte feine Wofall von aneinandergereichten Berordnungen werden, so berbienstlich auch solche Arbeiten sein mögen, es sollte vielnehr eine zusammensbangende und möglich wissenschaftlich lieberschie über das hertweien und den Ausanterieben und werden und den Ausanterieben und werden.

Der ursprüngliche Titet wurde aus typographischen Rücksichten aber Berfasser beindere erwögnt, damit er nicht in den Berbacht fomme, als do er sein Wert in siener jehigen Gestalt für erschödeltende hatte, vielinehr weiß dersecht, daß es diese nicht ist und auch nicht sein kann, ohne an Uederschiehtichteit, der Dauptbedingung eines Hondbuckes, ub versieren.

Möge bie Arbeit bem barauf verwandten Sieise antsprechen und bagu beitragen, daß bas Bertrauen zu unserer Beererdverfassung zestößten mit und bie erprofte Form unsere Dienstes treu bewocht werde, auf baß mit und in ihr auch ber Geist verfeliet, veelcher seit den Tagen von Behrbellin in der Preußsischen Armes heinsisch var, der Geist, welcher nur erzeugt wird burch Tener, Tapferkeit und Geborfam.

Berlin, am 30. Mara 1851.

Der Berfaffer.

# Inhalts=Berzeichniß.

# Erfter Theil.

## Das Heerwesen.

| Erfte Abtheilung. Geite                 | Grite                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Das Ronigliche Ariegeheer.              | 11. Das reitenbe Felbjager - Rorps . 20   |
| And Montgany Mengeyers                  | 12. Der Train 20                          |
| Erfter Abichnitt. Die Streitfrafte bes  | Cecheter Abichnitt. Die Gintheilung       |
| Preußischen Staates 3                   | ber Armee 21                              |
| 3weiter Abichnitt. Die Berpflichtung    | Giebenter Abichnitt. Ueberficht ber       |
| jum Dienfte 4                           | Starfe ber Armee 22                       |
| Dritter Abichuitt. Die bochften Di-     | Achter Abichnitt. Die Marine 24           |
| litarbeborben.                          | Reunter Abichnitt. Die Ergangung          |
| 1. Das Rriegeminifterium 6              | bes Beeres.                               |
| 2. Die General - Rommanbos unb          | 1. Das Erfagmefen 25                      |
| Infpetzionen 7                          | 2. Der freiwillige Gintritt in b. Beer 29 |
| Bierter Abfdnitt. Die militarifden      | 3. Ergangung ber Offigiere im fte-        |
| Grabe 8                                 | benben Deere 32                           |
| Bunfter Abichnitt. Die einzelnen Be-    | 4. Ergangung ber Unteroffigiere im        |
| ftanbtheile bes Deeres.                 | ftebenben Deere 36                        |
| 1. Die Infanterie                       | Bebnter Abichnitt. Entlaffung aus         |
| 2. Die Ravallerie 14                    | bem ftebenben Beere 36                    |
| 3. Die Artillerie 15                    |                                           |
| 4. Das Ingenieure-Rorpe und bie         | 3weite Abtheilung.                        |
| Pioniere 16                             | Die Derwaltung des Seeres.                |
| 5. Der Generalftab 17                   | Erfter Abidnitt. Das Militar - Er-        |
| 6. Die Abjutantur 18                    | giebunge- und Bilbungemefen.              |
| 7. Die Schul - Abtheilung 18            | 1. Allgemeines 38                         |
| 8. Die Invaliben 18                     | 2. Das Rabetten-Rorps 38                  |
| 9. Die Garbe - Unteroffigier - Romp. 19 | 3. Die Divifionefculen 41                 |
| 10. Die Genbarmerie und bie Ronig-      | 4. Die vereinigte Artillerie - unb        |
| lichen Orbonnangen 19                   | Ingenieurschule 41                        |
|                                         |                                           |

|                                                            | man I                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5. Die allgemeine Rriegeschule                             | Geite 41 2. Unteroffigiere und Golbaten 129 |
| 6. Die Schulabtheilung                                     | 42 3. Bivilverforgung b. Unteroffigiere 133 |
| 7. Die Militar - Baifenbaufer                              | 42                                          |
| 8. Bataillonofdulen                                        | 42 Dritte Abtheilung.                       |
| 9. Die Reitschule ju Comebt                                | 42 Die Waffen.                              |
| 10. Die Thierargneifdule ju Berlin                         | 43 Erfter Abidnitt. Allgem. Heberficht.     |
| 11. Gefang - Chore                                         | 43 1. Gintheilung ber Baffen 135            |
| 3meiter Abidnitt. Das Rirden-                              | 2. Gefdichtliche Ueberficht, bas 3n-        |
| mefen ber Armee                                            | 43 fanterie-Gewehr betreffenb 136           |
| Dritter Abidnitt. Das Militar-                             | 3. Gewehrfabrifen 138                       |
| Debiginalmefen ber Armee.                                  | 3meiter Abidnitt. Befdreibung bes           |
| 1. Das militararytliche Perfonal .                         | 45 Perfuffions-Gemebres.                    |
| 2. Das Lagaretwefen                                        | 47 1. Lange u. Comere bes Gewehres 139      |
| Bierter Abidnitt. Die Militar-                             | 2. Gintheilung bes Gewehres 140             |
| Gerichteversaffung u. bie Ehren-                           | 4. Das Schlof 143                           |
| gerichte.                                                  | 5. Der Labeftod 146                         |
| 1. Die Milifar - Gerichteberfaffung                        | 49 6. Das Bajonett 147                      |
| 2. Die vorzuglichften Strafbestim-                         | 7. Der Chaft 147                            |
| mungen aus ben Rriegsartifeln                              | 57 8. Die Garnitur 147                      |
| 3. Die Ehrengerichte                                       | 64 9. Die fleinen Equipageftude 148         |
| Fünfter Abichnitt. Der Daushalt                            | 10. Das Bubeher 148                         |
| bes Beeres.                                                | 11. Dauptfachlicher Unterfchieb bes         |
| 1. Der Baupt - Etat ber Militar-                           | neuen Perfussionegewehres von               |
| Berwaltung                                                 | 73 bem abgeanberten Perfuffione.            |
| 2. Behörben b. Mililarhaushaltes                           | 75 gewehre 149                              |
| 3. Die Gelbverpflegung                                     | 75 12. Behandlung und Reinigung bes         |
| 4. Die Raturalverpflegung                                  | 88 Gewehres                                 |
| 5. Das Befleibungemefen                                    | 95 13. Erfennen und Abhelfen ber bei        |
| Cechter Abichnitt. Garnifon - Gin-                         | bem Gewehre am baufigften bor-              |
| richtungen, Ratural-Duartier und                           | fommenben Fehler 153                        |
| Servis.                                                    | Dritter Abidn. Die übrigen Baffen.          |
| 1. Berichiebene Arten ber Unter-                           | 1. Die Jägerbüchse 154                      |
| bringung ber Truppen                                       |                                             |
| 2. Die Berwaltung ber Garnifon-                            | 3. Die Schufmaffe ber Ravallerie 155        |
| Einrichtungen, namentlich ber                              | 4. Befduse unb Befdoffe ber                 |
| Rafernen                                                   | 101 Artillerie                              |
|                                                            |                                             |
| tigung, Borspannwesen, Telegra-<br>phen- und Vostbenuhung. | Pertuffionegewehres 157                     |
|                                                            | Bierte Abtheilung.                          |
| 1. Reisen                                                  |                                             |
| 2. Das Borfpannwefen                                       |                                             |
| 5. Poftbenugung                                            |                                             |
| Achter Abichnitt. Das Berforgungs.                         | Befond. Derhältniffe d. Candwehr.           |
| und Penfionsmefen.                                         | 1. Lanbeseintheilung in Bemg auf            |
| 1. Offigiere                                               |                                             |
|                                                            |                                             |

| Geite                                 | Geite                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 2. Die Landwehr - Brigabe - und       | tigen Familien jum Dienfte ein-      |
| Landwehr - Bataillonebegirfe 164      | berufener Referbe- und Lanb-         |
| 3. Der befolbete Stamm 165            | wehrmannicaften 175                  |
| 4. Erganung ber Landwehr 166          | 9. Gelb - und Raturalverpffegung 177 |
| 5. Kontrolle b. beurlaubten Lanb-     | 10. Rechteverhaltniffe ber Landwehr  |
| mehrmannicaften 169                   | u. ber beurfaubten Wehrmanner 178    |
| 6. Ausbilbung ber Landwehr jum        | 11. Ehrengerichte ber Landwehr 179   |
| Rriegebienfte 169                     | 12. Auszeidnung für pflichtgetreue   |
| 7. Das Berfahren bei Ginberufung      | Dienfte in ber Landwehr 180          |
| ber Referve- u. Landwehrmann-         | 13. Diegiplinarverhaltniffe b. Lanb. |
| fcaften gu ben gabnen 171             | wehr                                 |
| 8. Die Unterftugung ber beburf-       | with                                 |
| 8. Die unterfrugung ber bedurg-       |                                      |
|                                       |                                      |
| Rweiter                               | r Theil.                             |
|                                       |                                      |
| ver Infar                             | iteriedienst.                        |
|                                       |                                      |
| Erfte Abtheilung. Geite               | Grite .                              |
| Der innere Dienft.                    | Dritter Abfchnitt. Innerer Dienft    |
| C. D Office 111                       | außerh. bes Rompagnieverbanbes.      |
| Erfter Abfchnitt. Bon bem militari-   | 1. Rafernen - u. Quartierordmung 222 |
| fchen Beifte und ber Disgiplin.       | 2. Angug                             |
| 1. Bon bem militarifchen Geifte . 185 | 3. Gefuce 230                        |
| 2. Dieziplin und Subordinazion . 186  | 4. Ehrenbezeugungen 230              |
| 3. Die Behandlung bes Solbaten 187    | 5. Aranfheit 232                     |
| 4. Die Befdwerbeführung 189           | 6. Tobeefalle                        |
| 5. Die Diegiplinar-Beftrafung 191     | 7. Urfaub 234                        |
| Zweiter Abfchnitt. Die Rompagnie.     | 8. Verheirathung 236                 |
| 1. Eintheilung ber Rompagnie 196      | 9. Der Gerichtebienft 238            |
| 2. Starte ber Rompagnie 197           | 10. Combren 238                      |
| 3. Abzeichen ber Rompagnien 198       | 11. Defergion 239                    |
| 4. Fonbe ber Kompagnie 198            | 12. Stellvertretung von Offizieren   |
| 5. Der Bauptmann 198                  | und Dienftverhaltniß aggregirter     |
| 6. Die Rompagnie Dffigiere 199        | und gur Dienftleiftung tomman-       |
| 7. Die Unteroffiziere 199             | birter Offigiere 239                 |
| 8. Die Gefreiten 210                  | 13. Dienftobliegenheiten einzelner   |
| 9. Die Rapitulanten 211               | Chargen 240                          |
| 10. Die einfabrigen Freiwilligen 211  | 14. Kommanbos 242                    |
| 11. Die Sandwerfer 217                | 15. Pulver - Arbeit 244              |
| 12. Die Offigierburfchen 217          | 16. Unfertigung ber Tafden - Du-     |
| 13. Sautboiften und Spielleute 218    | nision 244                           |
| 14. Die Rompagnie-Mergte 219          | 17. Pulver - Transport 247           |
| 15. Die Chirurgen-Gebulfen 219        | 18. Arreftaten - Transport 251       |
| 16. Trainfolbaten 220                 | Bierter Abichnitt. Die Ausbilbung    |
| 17. Golbaten ber zweiten Rlaffe 220   | aum Dienfte.                         |
| Ceromen ort gibetten Stidge 220       | gum Dienpe.                          |

| Ceite                                               | Ceite.                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2. Der theoretifde Unterricht 252                   | 17. Berbalten b. Baden beim Reuer 292  |
| 3, Das Erergiren 254                                | 18. Rapporte und Melbungen 293         |
| 4. Die Schiegubungen 256                            | 19. Inftrufgion fur bie Baden in       |
| 5. Belabung und Führung von                         | Binfict ber von ihnen vorzuneb.        |
| Patronenwagen 268                                   | menben vorläufig. Ergreifungen         |
| 6. Die Felbbienft - Hebungen 268                    | und formliden Berbaftungen . 295       |
| 7. Das Schwimmen 271                                | 20. Befonbere Bestimmungen bei         |
| 8. Das Bajonettfecten 271                           | Berhaftungen 300                       |
|                                                     | Fünfter Abidnitt. Orbonnangen 300      |
| 3meite Abtheilung.                                  | Cecoter Abidnitt. Berbalten bei        |
|                                                     | Allarmirungen 301                      |
| Der Garnifondienft.                                 | Giebenter Abichnitt. Unterbrudung      |
| Erfter Abichnitt. Der Militar-                      | bon Tumulten u. Baffengebrauch.        |
| Gotteebienft 273                                    | 1. Unterbrudung von Tumulien . 302     |
| 3meiter Abidnitt. Militarifches                     | 2. Befes über ben Waffengebrauch       |
| Begrabnig 274                                       | bes Militars v. 20. Märg 1837 305      |
| Dritter Mbidnitt. Bollftredung ber                  |                                        |
| Tobedftrafe 275                                     | Dritte Abtheilung.                     |
| Bierter Abichnitt. Der Garnifon-                    | Das Exergir - Reglement.               |
| Bachtbienft.                                        |                                        |
| 1. Allgemeines 276                                  | Erfter Abichnitt. Die Formen bes       |
| 2. Die verfchiebenen Urten von                      | geichloffenen Gefechtes.               |
| Baden und Poften 277                                | 1. Aufftellung u. Gintheilung einer    |
| 3. Unjug 278                                        | Kompagnie 307                          |
| 4. Bachtparabe 278                                  | 2. Aufftellung eines Bataillone , 309  |
| 5. Die Parole-Ausgabe 280                           | 3. Stillfteben und Rubren 310          |
| 6. Das Ablofen ber Bache 281                        | 4. Die Richung                         |
| 7. Orbnen ber Bachen und ber                        | 5. Griffe mit bem Gewehre 310          |
| Ablöfungen 282<br>8. Bon ben Offizieren, welche ben | 6. Griffe mit bem Degen ober bem Sabel |
| Bachen vorgefest finb 283                           |                                        |
| 9. Berhalien ber Bache und ber                      | 7. Wendungen                           |
| Bachthabenben 283                                   | 9. Der Marich                          |
| 10. Das Ablofen ber Schilbmachen 284                | 10. Das Borruden in Linie 316          |
| 11. Berhalten ber Schilbmachen im                   | 11. Das Burudaeben in Linie 316        |
| Allgemeinen 286                                     | 12. Der Marich halbfeitwarts 316       |
| 12. Ehrenbezeugungen ber Bachen 287                 | 13. Abbrechen einzelner Buge aus       |
| 13. Chrenbezeugungen ber Goilb-                     | ber Linie                              |
| maden 288                                           | 14. Frontveranberungen 317             |
| 14. Bon bem Bapfenftreiche u. ber                   | 15. Der Bajonettangriff 319            |
| Reveille 289                                        | 16. Ueber bie Rolonnen 320             |
| 14. Bon ben Offigieren bujour, ben                  | 17. Bilbung ber Rolonne burch ben      |
| Ronben und Patrouillen 290                          | Abmarich eines Bataillons mit          |
| 16. Bon bem Unrufen ber Schilb-                     | rechts ober linfe um und Be-           |
| maden und bem Eraminiren                            | wegungen mit berfelben 321             |
| ber Ronben 291                                      |                                        |
|                                                     | and proposed and an artist toward      |
|                                                     |                                        |

| xur |     |                                     |                                         |
|-----|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |     | Erite                               | Seitt                                   |
|     | 19. | Bilbung ber Rolonne burd Ab-        | 5. Bilbung einer Coupenlinie 353        |
|     |     | fowenten in Bugen ac. unb Be-       | 6. Feuer einer Coutenlinie 354          |
|     |     | wegungen mit berfelben 322          | 7. Bewegungen u. Edwenfungen            |
|     | 20. | Abbrechen und Mufmarich ber         | einer Coutenlinie 355                   |
|     |     | Abtheilungen in ber geöffneten      | 8. Berftarfen, Berlangern, Ber-         |
|     |     | Rolonne 324                         | minbern und Ablofen einer               |
|     | 91  | Ronter - Marich ber geöffneten      | Soutenlinie 355                         |
|     | ~1. | Rolonne 325                         | 9. Berhalten bes Unterftagunge          |
|     | 22  | Berftellung ber Linie aus ber       | Trupp ober ber Kompagnie 356            |
|     | 22. | geöffneten Rolonne 325              | 10. Sammeln ber Schuften 357            |
|     | 00  | Bilbung ber Bugfolonne burch        | 11. Aufstellung in gefchloff. Daffe 358 |
|     | 40. | Bor- ob. Diniereinanbericieben      | II. Die Schübenzuge.                    |
|     |     | ber Buge (gefchloff, Rolonne) 330   | 1. Allgemeine Boridrift 359             |
|     | 0.4 | Beranberungen ber Marfdrid.         | 2. Bilbung ber Coutenzuge auf           |
|     | 24. | tung mit ber geschloff. Rolonne 333 | bas Kommanbo b. Batallons.              |
|     |     |                                     |                                         |
|     | 25. | Das Schließen u. Deffnen ber        | Rommanbeurd                             |
|     |     | Rolonne                             | 3. Bermenbung ber Conibenguge . 361     |
|     | 26. | Entwidelung einer gefchloffenen     | 4. Bilbung und Bermenbung ber           |
|     |     | Rolonne burch Deplopiren 334        | Schubenguge bel ber geöffneten          |
|     | 27. | Bilbung ber Rolenne nach ber        | und ber gefchloffenen Rolonne 363       |
|     |     | Mitte (Angriffofolonne) 337         | 5. Bilbung unb Bermenbung ber           |
|     | 28. | Hebergang ber Angriffotolonne       | Coupenguge bei ber Angriffe-            |
|     |     | in bie geschloffene Bugfolonne 340  | Rolonne                                 |
|     | 29. | Bewegungen mit ber Angriffe.        | 6. Abbrechen und Aufmarich ber          |
|     |     | folonne 340                         | Coupenguge in ber Angriffs-             |
|     | 30. | Abbrechen und Aufmarich ber         | Rolonne 369                             |
|     |     | Abthellungen b. Angriffetolonne 341 | 7. Bilbung ber Couten in ben            |
|     | 31. | Angriff mit ber Rolonne nach        | Intervallen                             |
|     |     | ber Mitte 342                       | 8. Berhalten ber Coupenguge bei         |
|     | 32. | Deployement u. Aufmarich einer      | einem Raballerie-Angriffe 370           |
|     |     | Angriffetolonne 342                 | III. Die Signale 370                    |
|     |     | Bom Rarrer 344                      | onf-us- Officialities.                  |
|     |     | Bon ben Paraben 346                 | Blette Abtheilung.                      |
|     |     | Das Abholen ber Fahnen 347          |                                         |
|     |     | eiter Abichnitt. Die Formen bes     | Erfter Abichnitt. Borbemerfungen.       |
|     | 31  | erftreuten Gefechtes.               | 1. Begriff bee Gelbbienftes 373         |
|     |     | I. Die Rompagniefolonnen.           | 2. Ueberficht über bie verfchiebenen    |
|     |     | Mugemeine Borfdrift 349             | Baffengattungen 374                     |
|     | 2.  | Bilbung b. Rompagnlefolonnen        | 3. Terrain - Renntniß 378               |
|     |     | aus einem in Linie aufgeftellten    | 4. Das Lefen v. Rarten u. Planen 379    |
|     |     | Bataillon 349                       | 5. Das Orientiren 381                   |
|     | 3.  | Bilbung b. Rompagniefolonnen        | 6. Die Ghapung v. Entfernungen 383      |
|     |     | aus ber geöffneten ober gefchlof-   | 3weiter Abion. Bon ben Marichen.        |
|     |     | fenen Bugfolonne 351                | 1. Gintheilung ber Mariche 384          |
|     | 4.  | Bilbung b. Rompagniefolonnen        | 2. Borbereitungen jum Mariche . 385     |
|     |     | aus ber Angriffelolonne 352         | 3. Baggge und Rranfenmagen 386          |

| €rite                                      | Unbang. Ceite                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4. Der Fourier-Dienft 388                  | Meber Abfaffung pon Dienft-           |
| 5. Die Rriege - Tagebucher 390             | fcreiben.                             |
| 6. Die Marich-Diegiblin 392                | jujeriven.                            |
| 7. Der Reifemarich 393                     | 1. Die Form ber Dienftichreiben . 471 |
| 8. Die Beforberung ber Truppen             | 2. Die Auffdriften (Abreffen) 473     |
| auf Eifenbabnen 395                        | 3. Bericiebene Arten bienftlicher     |
| 9. Die Mariche in ber Rabe bee             | Schreiben 475                         |
| Feinbes und bie Giderheite-                | 4. Das Bureau . Berfabren 181         |
| magregeln bei benfelben 399                | ii car carra companie i i i i         |
| Dritter Abichnitt. Bon ben Bor-            | Beilagen.                             |
| poften.                                    | 1. Die auf bas beer bezüglichen       |
| 1. Der Felbmachtbienft 408                 | Paragraphen ber Berfaffung 485        |
|                                            |                                       |
| 2. Der Runbichaftebienft 427               | 2. Anforderungen im Portepee-         |
| Bierter Abidnitt. Bon bem Lager-           | faburich - Eramen 486                 |
| und bem Rantonnements-Dienfte.             | 3. Anforber. im Offigier - Eramen 487 |
| 1. Allgemeines 429                         | 4. Bufammenftellung ber Beftim-       |
| 2. Das Beltlager 430                       | mungen über bie Behandlung            |
| 3. Das Buttenlager 431                     | ber militarpflichtig. 3wilbeamten     |
| 4. Freilager ober Bimat 433                | im Salle ihrer Ginberufung jum        |
| 5. Bon ben Rantonnirunge-Quar-             | Rriegebienfte bei einer Dobil-        |
| tieren 441                                 | machung ber Armee 490                 |
| Bunfter Abfcnitt. Befonbere Unter-         | 5. Allerhöchfte Berordmung in Be-     |
| nehmungen im Gelbe.                        | treff ber Rriegeleiftungen unb        |
| 1. Ueberfalle 444                          | beren Bergutigung, b. 12. Ro-         |
| 2. Berfted 444                             | pember 1850 492                       |
| 3. Angriff u. Bebedung (Coforte)           | 6. Gefes bom 19. Robbr. 1849,         |
| eines Bagen ober Gefangenen-               | betreffent bie Beftrafung ber         |
| Buges 445                                  | Mufforberung von Perfonen bee         |
| 4. Fouragirungen 447                       | Colbatenftanbes 3. Ungehorfam 497     |
| Cechster Abichnitt. Das Gefecht.           | 7. Gefet, bie an Stelle ber Ber-      |
| 1, Gefchloffene u. gerftreute gechtart 449 | mogene-Ronfiefagion an Defer-         |
| 2. Die Bertheibigung 450                   | teure und ausgetretene Militar-       |
| 3. Der Angriff 452                         | pflichtige ju verbangenbe Belb.       |
| 4. Die Partifular - Bebedung ber           | bufe betreffenb, p. 11. Darg 1850 497 |
| Batterien 453                              | 8. Ragionale gweier Gefreiten, bie    |
| 5. Der Strafen- ober Barrifaben-           | au Unteroffigieren in Borichlag       |
| fampf 456                                  | gebracht werben 498                   |
| Siebenter Abidnit. Bon ben im              | 9. Löhnunge - Lifte 500               |
| Gelbe porfommenben Arbeiten.               | 10. Rapport 501                       |
| 1. Allgemeines 461                         | 11. Lagaret - Chein 502               |
| 2. Bestanbibeile einer gelbidange 462      |                                       |
| 3. Berichiebene Arten b. Changen 463       | 13. Fourage - Quittung 503            |
| 4. Erbauung einer Alefche 464              | 14. Rapport v. ber Schloß-Baupt-      |
| 5. Einrichtung eines Dorfes gur            | тафе 503                              |
| Bertheibigung 467                          | 15. Poftengettel bon ben mit Militar  |
| 6. Berftorung ber Berbinbungen . 469       | befehten Bachen ju Berlin 504         |
|                                            |                                       |

|     | Grite                                                              | Grite                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 16. | Urlaube - Pag auf unbestimmte                                      | 23. Behanbtung franfer Pferbe 512 |
|     |                                                                    | 24. Mage, Gewichte und Mangen 517 |
|     | Meberficht ber Quartierberechti-<br>gung ber Offigiere und übrigen | Nachfräge 521-524                 |
|     | Militarperfonen nach Berichie-                                     | Starfe ber Mrmee.                 |
|     | benbeit ber Charge 506                                             | Mngug ber Offigiere.              |
| 18. | Chema's 3. Marfcberpflegung 507                                    | Diegiplin.                        |
| 19. | Preife u. Dauerzeiten ber Leber-                                   | Das Rirchenwefen ber Armee.       |
|     | zeugftude fur bie Infanterie sc.                                   | Militar - Debiginalmefen.         |
|     | nach ben neuen Proben 508                                          | Militar - Saushalt.               |
| 20. | Befunbheite-Atteft bei bem Gin-                                    | Gehalt.                           |
|     | fauf in bie Militar-Bitwentaffe 510                                | Poftfreipaffe.                    |
| 21. | Bechfet-Mueftellung beim Gin-                                      | Baffen.                           |
|     | fauf in bie Dilitar-Bitwenfaffe 511                                | Einjahrige Freiwillige.           |
| 22. | Qualififagione - Beugniß jum                                       | Militar - Gottesbienft.           |
|     | Lanbwehr - Offigier 511                                            | Alphabetifches Regifter 525       |
|     |                                                                    |                                   |

### Abkürgungen.

S. M. b. R. Seine Majeftat ber Ronig. A. R. D. Rabinets Drber Seiner Majeftat.

R. R. D. Rriege - Minifterium.

D. C. Monattiches Birfular bes Kriege - Minifteriums.

G. R. General - Rommanbo bes Garbe - Korps.

R. b. G. 3. Rommanbo ber Garbe - Infanterie.

D. B. Sammlung ber im Garbe - Rorpe beftebenben Dienftvorfchriften.

D. M. E. R. Ober - Militar - Eraminagione - Rommiffion.

### Berichtigungen.

Seite 97, leste Rotonne, Bahl 4 v. o. ties 11 Sgr. 104 Pf. ftatt 5 Sgr. 14 Pf. Seite 136 Beile 8 v. o. ties Mustete ftatt Mufete.



### Erfter Theil.

# Das Heerwesen.

# Grfte Abtheilung. Das Königliche Ariegsheer.

### Dienflverordnungen:

Sammlung ber im Königl. Garbe-Korps bestehenben Dienstvorschriften. 1. Theil. Berlin 1831. Rachtrag bagu. Berlin 1839. Militär-Bochenblatt seit 1848.

#### Cuellen:

von Seelborft, bas Beerwefen bes Preugifden Staates. Erfurt 1841, nebft Erganumgen 1844.

Rang- und Quartier-Lifte ber Ronigl. Preuß. Armee für tas Jahr 1850. von Aplanber, bas Derrwefen ber Staaten bes beutichen Bundes. Augsburg

von Aplander, bas Dermejen ber Staaten bes beutichen Bundes. Augsburg 1842. Supplement, ebenbafelbft 1847.

R. be I'homme be Courbiere, Ausgug aus ben Berordnungen für bie Ronigl. Preuf. Infanterie. Pofen 1851. Deutiche Befrzeitung.

### Erfter Abichnitt.

### Die Streitfrafte bes Preugischen Staates.

Die gegenwärtige Organisation unseres heeres ift in ihren Grunds gugen bas unsterbliche Wert Er. Majeftat bes hochseligen Konigs Friedrich Wilhelm III,

Rach herben Erfahrungen, im Jahre 1808 begründet, bewährte sich bie neue Schöpfung zwar icon in ben ruhmreichen Kämpfen ber Sahre 1813, 14 und 15, aber erft unserer Zeit war es vergönnt, biefelbe in ihrer vollen Größe zu entfalten. Unfere heeresverfaffung beruht auf ber allgemeinen Berbflichtung jum Kriegsbienfte, als oberftem Grumbfage und ihr zu Folge bestehen bie Streiftrafte bes Breufiichen Staateb:

1. aus bem ftebenben Beere,

2. aus ber Lanbwehr 1. unb 2. Mufgebots,

3. aus bem Lanbfturme unb

4. aus ber Marine.

Das stehende heer und die Annbucht 1. Ausgebels sind bestimmt, bit Arme im gelied zu bilden; die Annbucht 2. Ausgebels vierd zur Befohms sieher Plate verwendet und der Annblurun, bestehend aus allen wassenstied Währende und in 7-50. Ledenssiahre, die weder dem siehen Gere noch der Laudwehr angehören, in angerordentlichen Kriegsställen zur Kertschigung des eigenen herrebet.

Die Marine enblid hat ben 3wed, ben Sanbel zu fcuten und bie Ruften zu beden.

### Bweiter Abfchnitt.

### Die Berpflichtung jum Dienfte.

Die allgemeine Militalryflichtigtett in bem Umfange, wie sie im imferem Laterlande besteht, warb guerst bei der Receganization des Preusstischen Sexerest im Zahre 1808 von dem Könige Briedrich Militam III. ausgesprochen und erhielt später durch die Kadinietsorber vom 3. September 1814 eine sest, sollen der von der Sexerest und der Preusse der Verlagen de

Awar wurden früher auch Aufander für die Arme ausgeschen, allein nur die niederen Stände waren diensplijftigt geber, wie man es bamals nammt, kant on piliditig, während der Abel, die Gelehrten, zum großen Ifeld die Bewohner der Städte (Bertin, Brestau), auch wohl etnigente Sannebethelle, wie Eleve, Affrickand, ganglich woh der Kerchflichtung zum Militairdienste befreit waren, so daß gegen 80,000 Auskländer angeworden wurden, um die Reihen der Mermer bollzöhig zu erhalten.

Nach bem oben angeführten Gesehe vom Sabre 1814 ift jeber Preusische Unterthan verpflichtet, gum Schube bes Thrones und bes Baterlanbes in die Reihen bes vaterlanbischen heeres einzutreten.

Ausgenommen hiervon sind: bie Königlichen Pringen, welche jedoch fiels an ber Spite bes heeres zu finden sind, ferner die medialisiten Burten und herren, und ihres Glauben wegen die Quater, Seharatiften und Menoniten.

Musgeschloffen von ber Ehre, in bas Beer eintreten gu tonnen, finb

MIle, bie entehrenber Berbrechen wegen fur unwurbig ertlart finb, Colbaten ju fein, ober bereits aus bem Colbatenftanbe ausgefiogen murben.

Die Militairpflichtigfeit beginnt mit bem 20., in Weftphalen mit bem 21., enbet allgemein mit bem 39. Lebensjahre und wahrt bemnach 19 Nahre.

Es dient hiervon der zur Kahne Berufen die erften 5 Sahre im hefenden Heere, dann tritt er zum 1. Aufgebot der Landweige über, in welchem er 7 Sahre, bis zum 32. Leckensjahre (in Weiftheden die zum 33.), verbleich, worauf er dann bis zum 39. Leckensjahre dem 2. Aufgeobe der Landweiger angehört i.

Die Artpflichtung im flesendem Herer länger als 2, resp. 3 Kabre, au bienen, haben beigringen, welcher die allgemeine Kriegoschie besucht haben oder auf der Schulchsfellung erzogen worden sind, umd zwar er höhlt fich die allgemeine Dienstwerplichtung für jedes Jahr der genoffinen Behaftste um amte Ashre; dod Wagimum beier Kerpflichtung darf jedoch 9 Zahre einschließlich der gesehlichen Dienstplächer nicht überschreiten, woode zu demerten ist, daß die in der Schul-Altscheilung selfst nugedrachte

Augerbem fann fich ein Jeber, welcher feine Dienfipflicht erfüllt hat, mit Genehmigung feines Truppentheils burch Rapitulation jum Welterbienen im ftehenben heere auf ein und mehrere Sahre verpflichten \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Leute, Die vor bem 20ften Lebensjahre freiwillig Solbaten werben, treten um oben fo viel frühre ins ihr und Die Aufgebot über; bejenigen bagegen, die fich auf unrechtmäßige Weffe bem Dienfte entgogen haben, verbleiben um fo viel langer über bas 32ft, reft). 33fte Lebensjahr hinaus im 1fen Aufgebote.

<sup>\*\*)</sup> Die Besahungen in Saarlouis, Maing und Luremburg, bas 35., 36., 37., 38. und 40. Infanterie-Regiment, bienen 3 Jahre.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter allen größeren Urmera fis bie Prussifige beigenige, weiche bie geringe Diefnigte in Megjerus mirmt. In Derfterrich, örnartrich, Megland, Angeland blieft ber Gelbal 6-8 3afer und länger bei ber gögen. Die bei uns dangeführte Derften Angeleit beitre alle das Winimum angefehm verben. Dawe fann man in flügerer Zeit bet handparije mit ber Waffe und das Reglement erfernen, der ber Gegen, der Diefgenige mit der Waffe und das Reglement erfernen, der ber Gegenigen, der Diefgenigen, der Diefgenigen, der Diefgenigen werben. (Benertungen zu bem Gefestenwerf über bie beutigfe Weitererfallung, Perfini 1849 fom Prügen b. Prüffen])

## Dritter Abichnitt.

### Die höchften Militar-Behörben.

### 1. Das Kriegeminifterium.

Ce. Majeftat ber Ronig führt ben Oberbefehl über bas heer und befeht alle Stellen in bemfelben.

Das Ariegeminifterium ift bas Organ Gr. Majeftat.

Es ift bie höchfte Militarbehorbe, in welcher fich alle Zweige ber Militar-Berwaltung vereinigen.

An ber Spige bes Ariegemintsteriums fieht ber Ariegeminifter, welcher ber hodfte Lorgesehter ber Armee ift und zugleich als Mitglieb bes Gesammt-Ministeriums bie Armee in ber Kammer vertritt.

Ein eignes Bureau, bas Bureau bes Ariegeminifters, ift bagu beftimmt, bie einlaufenden Briefe au sondern und an die berfchieeinen Unterbehörden zu vertheilen, fo wie den Schriftwechsel des Kriegeminifters zu fuhren.

Das Rriegsminifterium felbft wird in 2 Departements und mehrere felbftftanbige Abtheilungen getheilt.

Die Departemente finb:

1. Das allgemeine Rriegsbepartement.

Deinselben liegt bie Bearbeitung aller berjenigen Caden ob, welche sich auf die Organisation, Ausbildung und Berwendung aller materiellen und personellen Streits und Pertheibigungsmittel beziehen.

Unterabtheilungen biefes Departemente finb:

- a) Die Abtheilung fur bie Armee. An'gelegenheiten. Diefe bearbeitet bie Berpflegunge Bestimmungen, bie Mobilmadung, Distolagione, Maride, Entlaffunges und Erfah-Angelegenheiten ber Armee
- Ormet.

  b) Die Abtheilung für bie Artillerie. Angelegenheiten behanbett alle Gegenhäute, welche bie Ausrühung bes herres mit Buffen um sonligen Streitmitteln betreffen. Die Artillerie. Depoth, bie Merf-
- ftatten, Bulvermuhlen, Canonengießereien ze. fiehen unter biefer Abtheilung.
  c) Die Abtheilung fur bie Ingenieur-Angelegenheiten.
  - d) Die Abtheilung fur Die Marine-Angelegenheiten.
- e) Die Abtheilung für bie perfonlichen Angelegenheiten. In ben Bereich berfelben gehören alle Eingaben und Gesuche an Ce. Majeftat ben König, alle Gnabenfachen, wenn sie eine Millächrerson betreffen, besonbers aber bie personlichen Berhöltnisse ber Offiziere, Beförberungen. Berschungen z.
- Die geheime Ariegs-Kanglei hat bie Aussertigung faunntlicher Batente et., die Samulung aller Andrichten über die Offigiere aller Grabe und die Hährung der Stamme, Range und Duartierlist zu bes forgen und ist so gewissennaßen das Archib sür die gange Armee.

2. Das Militar=Defonomie=Departement.

Es umfaßt alle Zweige bes Militarhaushaltes und forgt für bie Berpflegung, Befleibung und Unterbringung ber Armee.

Es hat unter fich:

a) bie Abtheilung fur Raffen= und Etatemefen,

b) die Abtheilung für Raturals, Berpflegunges, Reifes und Borfpann : Angelegenheiten, die Befleidunges, Felds equipages und Train-Angelegenheiten,

c) bie Abtheilung fur bas Gervis- und Lagaretwefen.

Mußer biefen ben Departements zugetheilten Behörben gehort jum Rriegsministerium noch:

1. bie Abtheilung fur bas Invalibenmefen,

2. die Abtheilung fur bie Remonte-Angelegenheiten ber Armee,

3. bas General-Mubitoriat unb

4. Die Beneral=Militar=Raffe.

### 2. Die General-Rommanbos und Infpetgionen.

Unter bem Ariegeministerium fieben als bie nächsthöchsten Militarbehörden die General-Kommandos bes Garbe- und ber acht Armee-Korps und bie Inspetzionen, nemlich:

Die General-Infpetgion ber Artillerie.

bie Beneral:Infpetgion ber Festungen, ber Ingenieure und Bioniere,

bie Infpetgion ber Jager und Coupen.

Ein Beneral-Rommanbo befieht aus bem fommanbirenben Beneral (bem Befehlshaber bes Urmee-Rorps) und bem Stabe.

Der Stob eines Armee-Korps besteht aus bem Generalftabe (im Frieden I Stobsosssissisten und 1 Haubinann), besten ätzeste zu felle Aber bestehe ist, aus ber Phijutantur (1 Major und 1 Haubinann), der Intendantur (1 Intendant und 4 Intendantur- Abauhinann), der Antendantur- (1 Intendant und 4 Intendantur- Norps-Auditeur, dem General-Arzte bes Korps und dem Millitär-Detrorbolger.

Gine General-Infpetzion besteht aus bem General-Inspetteur und seinem Stabe, ber fich in ben Generalftab und bie Abjutantur theilt; eine Infpetzion aus bem Inspetteur und ber Abjutantur.

### Bierter Abichnitt.

#### Die militarifden Grabe.

#### Dienftverordnungen:

Strafgesehbud fur bie preußische Armee 1845, C. 143 und bas Militar-Bochenblatt. Jahrgang 1848, 1849 unb 1850.

Die hoheren Grabe werben von Offigieren, bie nieberen von Unteroffigieren und Gemeinen eingenommen.

Die Offigiere gerfallen in 4 Sauptflaffen:

- 1. Beneralitat:
  - a) Relbmarichall.
  - b) General ber Infanterie, ber Ravallerie ober ber Artillerie,
  - e) Generallentnant,
- d) Generalmajor \*).
- 2. Ctabeoffigiere:
  - a) Oberft,
    - b) Dberftleutnant,
  - c) Major.
- 3. Sauptleute und Rittmeifter:
- 4. Gubaltern = Offigiere (Leutnante):
  - a) Premier : Leutnant,
  - b) Cefonde Leutnant \*\*). Die Unteroffigiere finb:
- 1. folde, bie bas Bortebee tragen:
  - a) bie Felbwebel (Bachtmeifter bei ber Ravallerie),
  - b) bie Oberfeuerwerfer bei ber Artillerie,

\*\*) Die Rangverhaltniffe gwischen ben Offigieren ber Lanbarmee und ber Darine find wie folgt (A. R. D. vom Darg 1849):

ber Rapitan jur Gee bat ben Rang eines Oberften in ber Lanbarmee,

ber Rorbetten-Rapitan bat ben Rang eines Dajore,

ber Marine-Leutnant 1. Rlaffe ben Rang eines Dauptmanne,

ber Marine-Leutnant 2. Rlaffe ben Rang eines Premier-Leutnante,

ber Ceenehr Dffigier ben Rang ber Gefonbe-Leuinanie.

<sup>3)</sup> In führert Jeil gab es berimal bei Chrigen, von benn bag unterfeit Archait aus bem Dauptman, Leutmat uns Bachmirfler felnat, bann sogiet ber Derff, ber Derffleutnant und Derfflunchmirfler, und endig ber Generalmant und Generalmachmirfler, neiche Benemung, als shäter Derfflechmirfler Masier verlaufelt wurde, mit Jintennasspung der Spierfühlfgleif in "Generalmajer" bermandelt wurde. Muß biefe Weife ift er erflärdez, baß ver der Generalmant beziehnt. Bann der Generalmant beziehnt.

- c) bie Bige Felbwebel und Bige Bachtmeifter,
- d) bie Bortebeefabnriche.
- e) bie Obermeifter bei ben Artillerie = Sandwerte = Rompagnien,
- f) bie reitenben Gelbiager;
- 2. folde, melde bas Bortebee nicht tragen:
  - a) bie Reuerwerter bei ber Artillerie,
  - b) die Sergeanten, so wie die Quartiermeister bei der Kavallerie und reitenden Artillerie,
  - c) bie Unteroffigiere (Oberjäger bei ben Jagern),
  - d) bie Benbarmen,
  - e) bie Bombarbiere bei ber Artillerie.
  - Bu ben Bemeinen gehören:
- 1. bie Bige = Unteroffigiere,
- 2. Die Gefreiten und Obergefreiten, obwohl beibe, 1 und 2, in allen gemeinschaftliden Dienstverhaltniffen Borgefette best gemeinen Solbaten find,
- 3. bie gemeinen Golbaten,
- 4, bie Boglinge ber Schul Abtheilung,

Bon ben Militar=Beamten haben nur bie Merzte einen bestimms ten Militarrang, und zwar hat:

ber Beneral = Stabsarat ben Rang eines Oberften,

ber General : Mrat ben eines Majors.

bie Regiment8 - Merzte ben eines Sauptmanns und zwar hinter bem jungften,

bie Bataillone : Mergte ben eines Bremier : Leutnante \*),

bie Mffifteng - Merate ben eines Gefonbe : Leutnante.

Die Unterärzte rangiren hinter ben Portepeefahnrichen und bor ben Unteroffigieren ohne Bortepee.

Die Dienftfuntzionen ber berichiebenen Grabe find im Allgemeinen folgenbe:

Ein Feldmarfchall befehligt eine Urmee,

Ein General ber Infanterie ober Ravallerie ein Armees Rorps,

Gin Generalleutnant eine Divifion,

Gin Beneralmajor eine Brigabe,

Gin Dberft ober Oberftleutnant ein Regiment,

Ein Major ein Bataillon,

Ein Sauptmann (Rittmeister) eine Rompagnie (Estabron). hierbei finden aber fehr viele Ausnahmen ftatt, indem oftmals bie hohere Stelle früher als bie bagu gehörige Charge erworben wird, an-

<sup>&</sup>quot;) M. R. D. bom 25. Juli 1848.

bererfeits auch viele Offiziere, wie bie bes Ariegeministeriums, bes Beneralftabes ze., tein unmittelbares Commando über Truppen führen.

Die außeren Ubzeichen ber berichiebenen Grabe finb folgenbe:

Die Gefreiten unterscheiben fich nicht bon ben Gemeinen, bie Obergefreiten jedoch burch einen an ber Kragenpatte bes Waffeurods befindlichen Knopf unt beralbifdem Aber.

Die Lige-Unteroffigiere, welche in Stelle fehlender Unteroffigiere ernannt werben, tragen als Abzeichen Die Cabeltrobbel ber Unteroffigiere.

Die Bombarbiere haben Treffen an ben Auffchlagen ber Mermel bes Baffenrods.

Die Unterossisiere haben golbene ober filberne Tressen am Aragen und Armelausschläge bes Wassenrock, blaues Auch am Aragen bes Mantels (bei ben Gemeinen ist dieses grau) und eine schwarz-weiße Säbeltrobbel.

Die Sergeanten haben außerbem an ben Aragenhatten einen Ruopf mit heralbifdem Abler, ber größer ift als bei ben Obergefreiten.

Feldwebel, Baditmeister, Bige-Feldwebel, Bige-Bachtmeister, Oberfeuerwerter und Obermeister tragen ben Offigierbegen ober Cabel mit filbernem Bortebee und bie Rotarbe gleich ben Officiern (mit Eilber).

Die Vorleber fighnri die tragen weber ben Sergeantentnopf, noch to Migiertokarbe, foutern als Auszeichung vor ben übrigen Unterofssigiren nur bas filberne Portepte am Gemeinen-Sabet, biefenigen iebod, welche bad Zeugnuß ber Reife gum Diffigier erhalten haben, burfen ben Diffigirtogen ober Sabet anleaten.

Die Offigiere unterscheiden fich von den Unteroffigieren und Gemeinen burch die filberne Schörpe und, mit Ausnahme der Susaren-Offigiere, durch mit filbernen Treffen eingesafte Spaulets (Achfelfidate), die burch filberne Boffmiten auf dem Schultern fentechalten werben.

Die Uchfelftude zeigen bie berichiebenen Grabe an. Die Benerale tragen folde mit filbernen Rauben, bie Ctab boffigiere mit bergleichen Frangen, bie übrigen Offigiere ohne biefe Bergierung.

Bu weiterer Interscheidung biemen goldene oder filberne Setenie ben Achfelftiden. Die General-Majore, bie Majore, bie Sefonbeleutnants haben teine, bie Generalleutnants, bie Oberfleutnants, bie Premierleutnants haben einen, bie Generale ber Aufanteie, ber Achallettie oder ber firtillerie, bie Oberften, Haubtleute und Rittmeister zwei Stenne. Der Generalelbungfall jad zwei über bas Arrug gelegte Kommandosstäde in Channellett.

Die Bener alitat tragt im ausubenben Dienft einen Baffenrod,

der lich dadurch von den Masssenderen der übeigen Offiziere unterscheit, daß die Knäpfe altbrandenfurgisch von oben bis hermatregeben und daß das Jutter roh; ist. Einf den Heimen tragen die Generale den Garbes Woler wit dem Esterne des schwarzen Ablerovens und des Parvoden einen herafolssenden dannarz und weisigen Sederspiel, der

Die größe Unisorm der Generale hat einen mit Elichalmad gefüdten Kragen und bergleichen Luglage. Du berfelben werben feine Spaulefd gefragen, dablingagen auf der linfen Schulter eine bide flüberne Raute, auf der rechten ein goldenes Achfelband, auf weichem der Getten ober Kommandopfläche ber weiter Gena dangegigt if.

Die Sufaren-Offiziere haben feine Achfelftude, sonbern filberne Schulterschnure, bie bei ben Rittmeiftern und Leutmants einsach, bei ben Etabsoffizieren boppeit sind. Die auf ben Schulterschnuren befindlichen Streme gigen bie weiteren Abstummgen an.

Alle nicht regimentirten Offiziere, Generale, Offiziere bes Kriegsministeriums, bes Generalstabes und ber Abjutantur tragen rothe Streifen an ben Beinkleidern.

Die Keldmarschälte, die Generale der Ansanterie oder Kavollerie, bie Generalleuchnant werden "Egeellen," die übrigen Chargen jedoch unmittetsor mit denseten angeredet. In bemerten ih hiereri, daß ein Generalmajor nur "General", vin Kennier umd Setonbeleuchnant mr "Leutnant", und nach altem Getonache ein Major von Ilnetergebenen nicht "Major", soudern "Oberstwachtmeister" angerecht wied.

Die Unteroffiziere werben nach ihren verschiebenen Graben Felbwebel, Sergeant, Unteroffizier angeredet, die Unteroffiziere ber Jäger ieboch "Oberifaer" genaunt.

### Fünfter Abfchnitt.

### Die einzelnen Bestanbtheile bes Beeres.

### 1. Die Infanterie.

Mithin aufammen aus 376 Bat.

Icbes Linien-Anjanterie-Regiment besieht aus 2 Mustetiere bund einem Fufilier. Bataillon. Die Referve-Regimenter jeboch haben nur 2 und bie Laudwehr-Regimenter 3 Mustetier. (Grenabier.) Bataillone.

Das Bataillon wird in 4 Rompagnien eingetheilt.

Die Friedensftarte eines Bataillone ift:

22 Dffigiere (1 Ctaabeoffigier, 4 Sauptleute, 4 Bremier= unb

13 Celoube Leutnauts, mit Ginfcliuf bes Abjutanten); Bei ber Garbe-Infanterie, bei bem 35., 36., 37., 38. u. 40. Resferbe-Regiment:

678 Mann, worunter 62 Huteroffigiere \*\*) und 24 Spielleute.

Bei ben übrigen Linien-Regimentern:

526 Mann \*\*\*) (einfcl. 58 Unteroffiziere und 16 Spielleute), 4 Rompagniearzte, 1 Rechnungsführer und 1. Buchsennacher.

Bu ber Ctarte eines Regiments ift außer ber Ropfgahl ber Bataillone noch

1 Stabsoffizier als Rommanbeur, 1 Leutnant als Abjutant, 1 Regiments-Arzt und 1 Unteroffizier als Regimentsschreiber hinzugurechnen. Außerdem haben die Regimenter mit Ausnahme ber

<sup>&</sup>quot;) Bei ben Garben "Grenabier-Bataillone" genannt.

<sup>\*\*)</sup> Den Batgillonstambour und Batgillonefdreiber mit eingerechnet.

<sup>\*\*\*)</sup> Ju ben größen derftelledungen ber Armer-Korty, ben fegenannten feinige Zweifen merben bie baren theilnerhenten flein- Zulaftigene bis auf 600 Mann verstärtt, indem Referven eingezogen und ver Balaillon 80 ReferveRefruten ausgesvolen nerben. Legbere feilen fist am 1. Sprif, werben ihn
derft bestillen Jahren and vollentiert liebung entläffen, und bileien bann
5 Jahr in ber Referve, webhalb für nach ihrer Emilassung 5 fabrige Referviffen benannt werben.

Referbe-Regimenter noch einen etatomagigen Stabsoffizier und ein Mus fitchor, beffen Ctarte bei ben Linien-Regimentern 30 bei ben Garbe-Regimentern 48 Mann beträgt.

Mithin ift ein Garbe-Regiment

72 Dffigiere,

13 Merate.

3 Rechnungeführer und

2083 Mann, ein Linien-Regiment aber nur 1517 Mann ftart.

Das Garbe-Ragers und bas Garbe-Schüken-Batgillon find 550 Maun. bie 8 Jager = Bataillone aber nur 401 Mann ftart, ba bie letteren gur Beit uur aus 3 Kompagnien befteben.

Die Jotalftarte ber 144 Bataillone ber Linie ift baber in runber Bahl 3200 Diffgiere und 78,500 Mann.

Die Landwehr-Bataillone find gur Beit ber lebung 600 Mann fart. Der Stamm ber 116 Landwehr-Batgillone befieht, Die propiforifch errichteten Ctammfompagnien nicht gerechnet, aus 232 Offigieren und 2450 Unteroffizieren und Gemeinen.

Im Rriege werben aus ben 9\*) tombinirten Referbe-Bataillonen 36 Erfah Bataillone gebilbet, welche ben Erfat ber 36 Infanterie-Brigaben ausgubilben haben, und fur bie 10 Jager- und Cougen-Bataillone 10 Erfat = Rompagnien neu errichtet.

Die 8 Referve-Regimenter, fo wie bie ju ihnen gehörigen 8 Landwehr-Bataillone, mithin 24 Batgillone, find mit ben 116 Landwehr-Bataillonen 2. Aufgebote gur Befatung ber Reftungen bestimmt und bem= nach ruden von ben ermahnten 376 Batallonen nur 228 Bataillone ine Reib, mogegen in ben Garnifonen bie

36 Erfat Bataillone.

10 Erfat :Romp. (24 Bat.) ber Jager- und Couten-Bataillone,

24 Bafaillone ber 8 Referbe = Regimenter und ber bagu gehören= ben Landwehr-Bataillone und

116 Batgillone Landwehr 2. Mufgebote verbleiben.

Die Ropfgahl eines Bataillone erhöht fich im Rriege burch bie Gingiehung ber Referbe-Mannichaften auf 1002 Mann (einschließlich 81 Unteroffizieren und 120 Gefreiten) und 18 Trainfolbaten.

Mithin gablen ohne Erain

bie 228 ine Relb rudenben Batgillone . . . . . 228.400 Mann.

60 in ber Baruifon verbleibenben Bataillone 60,100

24 Bat. (10 Erfag = Romp.) ber Jager ze. 1.200 = = 116 Landwehr = Batgillone 2. Aufgebote gu

<sup>\*)</sup> Eigentlich nur 8, ba bas Garbe-Referve-Bataillon aufgeloft ift.

Siervon find

- 42 Bataillone ober 42,000 Mann mit bem leichten Berfuf-
- 10 Jager : und Schufen : Bataillone ober 10,000 Mann mit ber Jagerbudge,

jufamm. 52 Bataillone ober 52,000 Mann mit gezogenen Gewehren bewaffnet.

#### 2. Die Ranallerie.

Die Ravallerie besteht

a) im ftehenben Seere aus:

38 (6 Garbe- und 32 Linien:) Ravallerie Regimentern und gwar aus: 10 Ruraffier Regimentern, (bem Garbe bu Rorps, bem Garbe-

Aurassier- und ben 8 Aurassier-Regimentern),
5 Dragoner-Regimentern, (bem Garbe-Dragoner- und ben 4 Dra-

goner Regimentern, 10 Ulanen-Regimentern, (bem 1. und 2. Garbe-Ulanen-Landwebr-

Regiment und ben 8 Manen-Regimentern), 13 Sufaren Regimentern, (bem Garbe-Sufaren- und ben 12 Su-

faren-Regimentern. Zebes Raballerie: Regiment besteht aus 4 Schwadronen und gafit im Frieden 23 Offiziere und 582 Mann mit 570 Pferden.

Die Ravallerie bes ftebenben Seeres ift bemnach ftart:

38 Regimenter = 152 Schwadronen = 22,000 Mann unb 1034 Offiziere.

b) In ber Landwehr aus:

104 Landwehr-Schwadronen 1. und ebensoviel 2. Ausgebots mit 864 Offizieren.

Die Uebungsfiarte einer Landwehr-Schwadron ift im Frieden auf 96 Pferbe festgefest. Der Stamm ber Landwehr-Kavallerie besteht aus 104 Offizieren und 416 Mann.

Im Ariege werben aus ben Wehrleuten 1. Aufgebots ber Garbe-Kanllerie 2 Regimenter und aus 3 Schwadronen eines Produnjals Landweche Megiments 1 Landwehr-Kavallerie-Regiment zu 4 Schwabronen gebildet.

Die Starte ber Linien-Kavallerie-Regimenter beträgt mit Ausschluß ber Diffigiere im Ariege 702, die ber Landwehr-Regimenter 602 Pferbe, baher 38 Linien-Kad.-Regt. oder 152 Schwad. 26,700 Pferbe,

38 Linien-Rab.-Regt. oder 152 Schwad. 26,700 Pferde, 34 Landw. = = 136 = 20,500 =

72 Ravallerie-Regim. ober 288 Schw. u. 47,200 Pferbe mit 2000 Offizieren.

Die 8 hierbei nicht mit berechneten Cotabrons ber Landw.-Bat. ber 8 Ref.-Inf.-Regim. bleiben gur Balifte gur Befatung ber Feftungen gu-

rud, jur Salfte werben fie zu Staabswachen berwendet. Außerbem werben 55 Erfag. Schwadronen \*) neu gebildet, fo baß alfo in Garnis fon verbleiben:

4 Schwabronen Landwehr-Ravallerie . . . . . 800 Bferbe,

Rechnet man noch hinzu bie 4 Schwad. - Aavallerie = 800 Kferbe, bie zu Staabbrachen verwendet werden, und 104 Schwadronen Landwehr 2. Aufgebot zu 120 Kferden, welche nach Maaghabe gebildet werben konnen, so beträgt im Kriege die gefammte Kaballerie:

bie ins Felb rudenbe Ravallerie mit Einschluß ber 4 gu Staabswachen berwenbeten Schwabronen . 292 Schwabronen 48.860 Pferbe,

gujammen 455 Schwadronen 67,650 Pjerde, welche von etwa 2400 Offizieren besehligt werden.

#### 3. Die Artillerie.

Die Mrillerie besteht aus 9 Regimentern, bem Garbe-Atrillerieund ben 8 Ertillerie-Regimentern, 5 Spfunges. Arferbe-Atrtillerie-Bompagnien \*\*) welche bem 8. Artillerie-Regimente gugethellt find, und aus einer Feuerwerfs-Abiseilung von 2. Nompagnien.

Die gesammte Artillerie fteht unter einem General-Anspetteur und wird in 4 Anspetzionen eingespillt, von benen die zweite brei Artillerie-Regimenter und die Feuerwerts-Abtheilung, die Uebrigen nur zwei Artillerie-Alegimenter unfossen.

Ein Artillerie = Regiment befteht im Frieden aus 3 Abtheis Lungen und aus einer Sandwerts = Rompagnie. Lettere fertigen bas Material für bie Artillerie in ben Artillerie - Werfftatten zu Berlin, Danzig, Duth und Reifft au.

Eine Abiheilung besteh aus: 1 reitenden und 4 gus. Kompagnien, worunter eine Bestungs-Kombagnie mit 2 bespannten Beschügen; mithin sind bei einem Beginnente 3 Kombagnien sin den Dienst in den Bestungen und 12 für den Dienst im Selbe bestimmt. Letztere bedienen m Frieden 48 Geschüsse, und gwar 12 reitenden und 36 Bussesschied

Die Friedensftarte eines Artillerie-Regiments beträgt: 75 Offigiere, 1664 Mann, 48 Gefchute, (bie 6 Gefchute ber 3 Feftungs-Kompag-

<sup>\*)</sup> für jebes ber 38 Linien - Aaballerie - Regimenter eine, und 17 für bie Landwehr-Kavallerie-Brigaben.

<sup>\*\*)</sup> Gegenwartig finb biefe Rompagnien um zwei vermehrt,

gnien nicht mitgerechnet), und 600 Pferbe, mit Ginschluß von 33 foges nannten Krumberbferben.

Die Friedensflärte ber 9 Artillerie-Regimenter, ber 5 geftunge-Referbe-Kompagnien und der Feuerwerte-Abtheilung betrögt: 780 Offigiere, 16,500 Mann mit 5400 Pferden und 432 Gefchuhen \*).

Die Landwehr-Artillerie besteht aus 12 Garbes und 104 Provingial-Landwehr-Kompagnien in einer Uebungsftarte von 105 Mann.

Die Kriegsftärke eines Artillerie-Regiments, mit Ausschluß von 950 Mann Train, beträgt 2600 Mann mit 96 Geschützen, eirea 3500 Pfers ben und 333 Wagaen.

Die 96 Gefcute werben in 12 Batterien gu 8 Gefcuten eingestheilt und biefe bestehen bei ben neuen Material aus:

- - 3 reitenben Batterien ju 6 6pfündigen Kanonen und
  - 2 7pfunbigen Saubigen . . . . . . . . . . . 24
    - 5 leichten Fußbatterien ju 6 6pfundigen Ranonen und
- 96 Gefchute. Für jebes Artillerie-Regiment bleibt eine Erfap. Abtheilung gu

500 Mann in 3 Kompagnien zurud. Die Landwecker-Artillerie 1. Aufgebots wird zur Kompletirung der Aegimenter und der Ersah-Absthellungen und mit dem 2. Aufgebote zur Bildung von Keftungs-Kompagnien, die im Durchschnitte 200 Mann

ftart find, benutt.

- Die Kriegoftarte ber Artillerie ift biernach:
  9 Regimenter mit 864 Befchugen . . . . . . 23,400 Mann,
  - 5 Feftunge = Ref. = Urt. = Romp. (mit 32 Gefch.?) 1,250
  - 9 Erfah : Albtheilungen mit 108 Relbaeichuten 4,500
  - 116 Landwehr Konthagnien 1. und 2. Aufgebote 23,000 aufammen 1004 Relbaefchuge und 52,200 Mann.

### 4. Das Ingenieur-Rorps und bie Pioniere.

Das Angenieur-Korps besteht aus: bem Stade bes Angenieurkorps (216 Offigiere aller Grade, die theils mit dem Reubau und der Erfalung der Festungen beschäftigt, theils bei dem Plainlere Abligeilungen als Tuppenossigiere kommandier sind), der Garbe-Planierzund den 8 Linier-Planierz-Abtheilungen und aus den 2 Referbe-Planierz-Kompagnien zu Lugwüburg und Machy

<sup>\*)</sup> Die 10 Gefcupe ber Referve-Artillerie-Rompagnien und bie 54 Gefcupe ber Beftunge-Artillerie-Rompagnien find hierbei nicht mitgerechnet.

Das gefammte Ingenieur-Rorps fteht unter einem Beneral-Infpetteur ber Reftungen und Chef ber Ingenieure und Bioniere, und ift in brei Ingenieur-Infpetgionen getheilt.

Bebe Ingenieur : Infpetgion befteht aus 2 Feftunge : und einer Bionier - Infpetgion.

Gine Bionier-Infbetgion besteht aus 3 Bionier-Abtheilungen. Eine Bionier-Abtheilung hat im Frieben 2 Rombagnien unb ift ohne Offigiere 231 Mann fart.

Die Landwehr-Bioniere bilben feine besonderen Truppentorper, ihre Starte betragt etwa 2100 Mann.

Die Stärte ber 8 Bionier : Abtheilungen und ber 2 Referbe : Roms baanien beträgt im Frieden ohne Landwehr 2500 Mann mit 89 Dffigieren.

Im Rriege erhöht fich bie Ctarte einer Abtheilung auf 452 Mann, außerbem wird eine jebe berfelben burch eine 3. Erfat -Rompagnie bermehrt, welche 225 Ropfe gahlt und aus ber Landwehr 1. und 2. Mufgebote gebilbet wirb. Bur vollftanbigen Befatung aller Reftungen gehören ferner noch 1400 Bioniere 2. Mufgebote, fo bag bie Sauptfumme ber Rriegeftarte beträgt:

9 Abtheilungen . . . . 4068 Mann, 9 3te Rompagnien . . . . 2025 2 Referve-Bionier-Rompagnien 250 Bur Befatung ber Feftungen 1400 7743 Mann.

### 5. Der Generalftab.

Der Generalftab hat jum Zwed, bie hohern Befehlshaber in ihren vielverzweigten Dienftobliegenheiten, namentlich infofern fie fich auf tattifche und ftrategifche Berhaltniffe begieben, au unterftuben.

Der Generalftab ber Urmee hat einen befonbern Chef, gahlt im Brieben 50 Offiziere aller Grabe und wirb in ben groken Generalftab und in bie Beneralftabe ber Urmee-Rorpe eingetheilt.

Der große Generalftab hat ben 3wed, alle Sulfemittel ju fammeln, welche gur Renntnig ber eigenen wie ber fremben Urmeen, fo wie aur Renntnig ber möglichen Rriegefchauplate bienen tonnen.

Die Blantammer, welche eine Cammlung aller wichtigen Rarten und Blane enthalt, und bie gur Lanbes = Bermeffung beftimmte trigonometrifdes und topographifde Abtheilung, fo wie bas lithographifde Inftitut fteben unter bem groken Beneralftabe.

Durch Die ermahnten Bermeffunge Abtheilungen wird ber Breug. Staat im Magkitab bon wahne burch baau eigens fommanbirte Offigiere ber Urmee aufgenommen und biefe Mufnahme burch bas lithographifche 2

Inftitut in einem Maafftab von gubor, robus \*) und rudung bers vielfaltigt.

#### 6. Die Abintantur.

Die Abjudanten find haupflächtig bestimmt, ben Bureaugeschöften er einzehem Truppentseite zum Theil oder ganz berundem mit die Beschick der höhrern Offisiere an die ihnen untergedenen Truppen zu besorbern. Unter der Abjudantur im engeren Sinne werben jeboch die Kegiments um Batalillen Sthigtanten indie umt einbegriffen, sondern nur die Abjudanten die Konliglichen Krinzen, bei dem Armer-Kerps, Diebistonen, Albesteinen um Brigaden.

Die Ranglifte giebt 50 jur Abjutantur gehörige und 100 bagu tommanbirte Offiziere an.

Die Abjutanten Er. Majeftat bes Königs werben, wenn fie gur Generalität gehören, Generalabjutanten, sonft aber Blügelabjutanten und 12 Ridgel-Abjutanten und 12 Ridgel-Abjutanten

### 7. Die Schul : Abtheilung.

Sie ist bestimmt, Unterefisjere für die Armee auszubitten und rhatt ihren Erjah aus dem Militär-Wosifenhaufe zu Botsbam, bem Militär-Andem-Anstitute zu Kunsdurg und durch für sie geeignete Freiwillige, welche bas 17. Jahr erreicht hoben muffen und noch nicht 20 Jahr alt find.

Die Schul Abtheilung ift in 3 Kompagnien getheilt und 14 Offigiere, 39 Unteroffiziere und 396 Jöglinge ftart. (R. M. 29. Mai 1844.)

### 8. Die Invaliben.

Die Invaliben werben eingetheilt in

Salb : Inbaliben, b. f. folde, bie noch jum Garnifonbienft fähig find und in

<sup>&</sup>quot;) Die fconen Aufnahmen von Weftphalen und bem Rheinlande.

Bang : Inbaliben, bie ju feinem Militar : Dienft tauglich finb.

Die Salb : Invaliben werben nach ihrer Qualifikazion und Magic entweber ben sombinirten Referbe-Bataillonen überwiefen, ober fie werben mit Pension ober bem 3ivil-Berforgungsichein abgefunden. (Sich G. 129.)

Die Gange Invaliben erhalten eine Invaliden=Penfion und bes bingungsweise den Zivil-Bersorgungsschien ober werben in eine Zudas liben-Auftalt aufgenomnen.

Leteter find bie Invalidenhäufer zu Berlin\*) und zu Stolp \*\*). Außerbem hat jebes Armee-Korps etatsmäßig 2 Invaliden-Kom-

pagnien, weldie jedoch einer neuen Organisagio in 1 Gardes und 6 Provingial Zuvaliden "Kompagnien im Lause diese Jahres entgegensehen.

Die Bahl ber Penfionirten beträgt gegenwärtig 3404 Difigiere und 29,580 Unteroffigiere und Bemeine.

### 9. Die Garbe: Unteroffizier: Rompagnie.

Sie wird aus halbinvaliben Unteroffizieren erganzt und ift bestimmt, bie Roniglichen Chloffer und Gatten zu bewachen, so wie bei feierlichen Belegenheiten ben Wachtbienft im Innern ber Schloffer zu verrichten.

Die Kompagnie ift 70 Mann fart; sie steht unter einem Flügels Abjutanten und erhalt die Kompagnie-Offiziere aus bem Garbe-Korps kommanbirt.

### 10. Die Genbarmerie und Roniglichen Orbonnangen.

Die Genbarmerie wird in 8 Brigaben eingetheilt und befteht aus 43 Offizieren und 1921 Mann, worunter 653 Fuggenbarmen.

Ihr Dienst besteht in Unterstützung ber Behörben jur Erhaltung ber öffentlichen Rube und Ordnung. Der Kommandeur ber 3. Gendarmerie-Brigade ju Berlin ift gleichzeitig ber Kommandeur ber gesammten Gendarmerie.

Die Genbarmerie gehört nicht mit jum Militaretat, fonbern ju bem bes Ministeriums bes Innern.

Die Armer fo wir die Leife-Gendbermerie ift burch Al. R. D. vom 20. Juni 1850 aufgelöft worben. Den Dienft ber Reife Gendbermerie ibernimmt die Garbe-Achalletie burch zeitweis abzulöfende Ordonnang-Unteroffigiere, welche den Annen "Konigliche Ordonnang-Unteroffigiere, welche den Annen "Königliche Ordonnangen" führen und bom einem befonderen Abschmiefter befoligt werben.

<sup>\*)</sup> Ein Bataillon ju 8 Rompagnien, 27 Offiziere unb 400 Mann.

<sup>\*\*) 4</sup> Dffigiere unb 80 Mann.

### 11. Das reitenbe Relbjager : Rorps.

Die Felbjäger find bestimmt, im Frieden und im Rriege als Auriere gu Senbungen verwendet zu werben.

Das Korps ergangt fich aus ben jungen Leuten, welche fich bem Forftfache widmen wollen, und ift 4 Offiziere und 77 Mann ftart.

### 12. Der Train

ist bestimmt, im Falle eines Krieges die Bagage und die anderweitigen Bedürfnisse des heeres nachgrüßern und zu ergänzen, als da sind: Lazaert-iltenssien, Bouton-Arains, Jeldbäderein e. umd außerdem die Bediemme der Hüser vom Saubtmanm auswärts zu bliben.

Im Frieden ift ber Train nicht gebildet. Ein sche Armee-Korps hat givar ein Train-Depot, in welchem bie zur Mobilinachung nothivenbigen Gegenstände aufbewahrt werben, jedoch stehen bemselben nur einzelne Beamte vor.

3m Rriege befteht ber Erain eines Urmee : Rorpe aus:

1. Dem Berbflegunge Train.

Das Asmmando der Arains mit 1 zweispännigen Registratur. Wagen; 5 Proviant-Kolomen mit je 31 vierspännigen Wagen und je 1 sechspännigen Feldssinnice; 1 Feldsbäcker-Kolomen mit 2 vierspännigen Negulisten Wagen, wenn sie die eisernen Bodossongskelle nicht mit ins Feld nimmt — und mit 5 vierspännigen Wagen wenn bies Eektere der Fall is.

- 2. Dem Bferbe : Depot mit 1 zweispannigen Registratur : Bagen und 75 Borrathebferben.
- 3. Dem Felblagarete. 1 Saupt-Felblagaret (in 3 Abtheilungen) für 1200 bis 1800 Krante mit 29 Fahrzeugen und 156 Pferben. 3 leichte Lagarete zu 200 Krante mit 7 Fahrzeugen und 35 Pferben.
- 4. Dem Fuhrwefen ber Artiflerie. E Partfolomen ju 29 fechfpanuigen, 3 vierfpauigen und 1 zweifpauigen Wogen, 1 Lobos ratorien-Kolome mit 6 vierfpauigen Wagen, 1 handwerts-Nolome mit 5 fechsfpauigen und 3 vierfpauigen Wogen.
- 5. Dem Pontontrain. 34 Hafets (Pontonwagen) zu 6 Pferden, 5 bierhönnige Wertzeugs Wagen und 1 schöftsanigen Feld-schindede. Ausammen 40 Fahrzeuge zu einer Brücke von etwa 500 Bub.
- 6. Dem Train bei ben Truppen, und ynor jählt im Anfanteries Regiment 13 Sahrzeuge mit 50 Juppferden, 12 Sampaule-Badepferbe und im Gangen 63 Trainfoldetn. (Ciche S. 220 u. 387.) Die Jahl ber Trainfoldetn eines Krimte-Korph beträgt bemnach thwa 3000 Manu, und bie ber gangen Krime etwa 30,000.

### Gediter Abichnitt.

### Die Eintheilung ber Armee.

Die Armee wird in 9 Rorps, bas Garbe-Rorps und 8 Bro-

Gin Armee-Rorps gerfällt im Frieben in 2 Dipifionen.

Eine Division besteht aus 3 Brigaben und zwar aus einer Infanterie-, einer Ravallerie- und einer Landwehr-Brigabe.

Die Brigaben befteben aus 2 Regimentern.

Außer biefen im Dibifions - Berbanbe befindlichen Truppen gehoren zu einem Armee - Rorps:

ein Artillerie-Regiment,

eine Pionier-Abtheilung,

ein Referve-Infanterie-Regiment,

ein kombinirtes Referve-Bataillon \*),
ein Landwehr-Bataillon des Referve-Regiments \*\*),

eine Referbe-Landwehr-Schwabron \*\*),

ein Jager-Batgillon,

eine Invaliben-Rompagnie.

Das 36., 37., 38., 39., 40. Referve-Regiment, welche bie Preußische Befahung ber Bundessestungen Maing und Lugemburg ausmachen, find in awei Ansanterie-Brigaben formirt und gwar besteht:

Die Brigade ber Befatung ber Bundessestung Mainz aus bem 38. und 40. Regiment und 1 Bataillon bes 39. Regiments, die Brigade ber Besatung zu Lugemburg aus bem 36. und 37. Regiment und 1 Bataillon bes 30. Regiments. (A.K.D. 4. April 1850.)

Das Garbe-Korps ist der Rangliste nach ebenfalls in 2 Divisionen eingetseilt, es steht aber im Frieden die gesammte Insanterie unter dem "Kommando der Garbe-Infanterie," ebenfo die gesammte Kadollerie unter dem "Komman do der Garbe-Kado allerie.

Die Garbe-Infanterie befieht aus 4 Brigaben.

Bur 1. Barbe-Infanterie-Brigabe gehören:

bas 1. Garbe-Regiment ju Buß, bas 2. Garbe-Regiment ju Suß,

bas Barbe-Referbe-Infanteries (Landwehrs) Regiment,

bas Barbe-Jäger-Bataillon.

Bur 2. Garbe=Infanterie=Brigabe gehoren: bas Raifer Alexander Grenabier-Regiment,

\*\*) Fehlt beim Barbe-Rorps.

<sup>\*)</sup> Beim Garbe-Rorpe murbe baffelbe im Jahre 1848 aufgeloft.

bas Raifer Frang Grenabier-Regiment,

bas Barbe Cougen=Bataillon.

Die 1. Barbe-Randwehr=Brigabe befleht aus bem

1. und 2. Garbe-Landwehr-Regimente (ben Bataillonen: Königsberg, Stettin, Graubenz und Berlin, Magbeburg, Kottbus) und ber Garbe-Kupaliben-Kombaanit.

Die 2. Garbe-Lanbwehr-Brigabe aus bem

3. und 4. Garbe-Landwehr-Regimente (ben Bataillonen: Görlig, Breslau, Liffa und Samm, Robleng, Duffelborf).

Die Barbe-Ravallerie besteht aus 2 Brigaben.

Bur 1. Ravallerie-Brigabe gehoren: bas Regiment Barbe bu Rorbs.

bas Barbe-Bufaren-Regiment,

bas 1. Barbe-Illanen- (Lanbwehr-) Regiment.

Bur 2. Garbe-Raballerie-Brigabe gehören:

bas Barbe-Ruraffier-Regiment,

bas Barbe=Dragoner=Regiment,

bas 2. Barbe-Illanen= (Lambwehr=) Regiment.

Mußerbem befinben fich beim Rorpe:

bas Garbe-Artillerie-Regiment,

bie Barbe-Bionier-Abtheilung,

bie Chul-Abtheilung (3 Kompagnien) und bie Barbe-Interoffizier-Kompagnie.

Ein Provinzial-Armectorps besteht im Frieden aus 29 Infanterie-Bataillonen, wovon 13 der Laubwehr angehören, 29 Estadronen mit Einschlie von 13 Landruchr-Schwadronen, 1 Artillerie-Regimente mit 48 Gefählten und einer Rionier-Albsteilung.

Am Kriege gählt ein Armeeforps an Held-Truppen: 25 Bataillone, 32 Bataillone, 32 Gedatrons, 96 Gefgüge und 1 Kionter Ablighüng; am Erjage Truppen: 44 Bataillone, 6 Gedatronen, 1 Artificerie Erjag-Abhighung und 1 Pioniere Erjag-Kompagnie; am Bejagungs-Truppen: 15 Bataillone, worunter 13 Bataillone, 2 Aufgebots, und 17 Schwodrons, außerbem noch Artificer und Bioniere.

Die Felb . Truppen eines Armeetorpe werben eingetheilt in:

4 Infanterie Divifionen ju etwa 6 bis 7 Bataillonen,

2 bis 4 Schwabronen und 8 Gefchügen, 1 Ravallerie: Division zu 4 ober 6 Ravallerie: Regimentern

mit ber nötsigen reitenden Artillerie, ber Referbe : Artillerie (etwa 2 reitende, und 5 guß : Batterien) und ber Bionier : Abtheilung.

# Gebenter Abfchnitt. Ueberficht ber Starte ber Armee. A. Am Beieben.

| The second second          |          |             | 4                           | A. 3m grieven.   | coen.                       |             |           |             |           |               | 1      |
|----------------------------|----------|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------|
|                            | Sufa     | Infanterie. | Ravallerie.                 | lerie.           |                             | Artillerie. |           | Pion        | Pioniere. | Saupt- Diffi- | Diff.  |
| Truppentheil.              | Bataill. | Mann.       | Bataill. Mann. Comab. Mann. | Mann.            | Regt.                       | Ge-         | Mann.     | Romp. Mann. | Mann.     | jumma.        | Biere. |
| ile                        | 144      | 78500       | 152                         | 22000            | 9 Hegt.<br>150 g.<br>116 g. |             | 432 16500 | 08 1        | 2500      | 119500 2760   | 5300   |
| ndwehr Z. Aufgeo. (Siamme) | 000      | COOLO       | 956                         | 22312 266 R. 432 | 266 9.                      | 432         | 16500     | 20          | 2500      | 122260        | 5532   |
| Jufammen                   | 260      | 00808       | 200                         | 2000             |                             |             |           | ï           |           |               |        |
|                            |          |             | æi                          | B. 3m Rriege.    | iege.                       |             |           |             |           |               | 1      |
|                            | Oufe     | Oufauterie  | Rang                        | Ranallerie.      |                             | Mrtillerie. |           | Pior        | Pioniere. |               | -      |

|                           | Sufar                    | Infanterie.                        | Ravallerie.      | Irrie.                         | grai                                | Artillerie        |                                      | HOLD.    | Prontere.                          | Sountfumma.      |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------|
| Truppentheil.             | Bataill.                 | Mann.                              | Edmab.           | Mann.                          | Regt.                               | (Gr. four.        | Mann.                                | Romp.    | Mann.                              |                  |
| 3ne Felb ruden            | 228<br>108<br>623<br>388 | 228400<br>108200<br>61300<br>37200 | 292<br>140<br>59 | 48000<br>21300<br>7200<br>6300 | 9 %cal.<br>144 %.<br>32 %.<br>27 %. | 864<br>140<br>140 | 23400<br>unbeştimint<br>5800<br>4500 | 8 1 11 6 | 4100<br>subestimmt<br>2300<br>2000 | 303900           |
| Summa beiber Abtheilungen | 290 <u>4</u>             | 289700                             | 351              | 55200<br>12500                 | 176 R.<br>116 R.                    | 1004              | 29200<br>23000                       | 68       | 1400                               | 378500<br>129900 |
| Dauptfumma                | 4061                     | 382700                             | 455              | 00249                          | 292 ft.                             | 1004              | 52200                                | 88       | 7800                               | 510400           |

Bu biefer Starte bon 510,400 Mann find noch ju rechnen:

10,000 Offigiere

45,000 Trainfoibaten

150 Felbjager und G.= U. = Romp. 396 Böglinge ber Schulabtheilung.

jufammen 565,946 Mann.

Die Zahl ber zum Kriege ausgebildeten und bazu tüchtigen Indibibuen betrug nach ber Dentschrift bes Kriegsministers b. Boven 1847: in ber Referbe . . . . . . . . . . . . 109,200 M.

in ber Landwehr 1. Ausgebots . . . 246,500 M. in ber Landwehr 2. Ausgebots . . . 234,800 M.

Aufammen 590,500 Mt.

Sierbon find etwa in ben Ctat ber Armee bon

510,400 Mann (f. S. 23) aufgenommen . 350,000 M. mithin verbleiben noch verfügbar 240,500 M.,

fo bag bie Summe ber jum Kriege ausgebilbeten Mannichaften gegen 800,000 Mann betragt.

Um eine Uebersicht ber ftreitfabigen Mannichaften gu gewinnen, burfte folgenbe ftatiftifche Notig neuefter Beit nicht unwichtig fein.

Breufen gaftl junge Manner von 17 bis 19 Jahren 452,544, und davon sind 4765 in Briegoblenke; dahingegen sind von den 692,2682, veldie 20 bis 24 Jahre all sind, 133,533 in die Armee eingetreten, so daß sind ein mögliches Euchgebungs Material von mehr als 1 Million lunger Männer vorfanden in.

### Achter Abichnitt.

### Die Marine.

Die Königliche Marine wird von einem Komobore befehligt und besieht aus:

ber Matrofenstammbivifion in 3 Settionen, 29 Offiziere, 35 Rabetten 1. und 2. Riaffe, 5 Octoffiziere 1. und 2. Riaffe, 50 Untersoffiziere 1. und 2. Riaffe, 378 Matrofen und 100 Schiffsjungen;

bem Marinier = Korpe in 2 Geftionen, 10 Offigiere, 2 Felb= webel, 8 Gergeanten, 10 Unteroffigiere unb 310 Gemeine ftart.

Die Rriegefahrzeuge beftehen aus:

1 Segelforvette, "Amazone" mit 12 Gefchüten, 1 Dampffchiff, "ber Preußische Abler" mit 4 Geschüten, 1 Uebungeschiff, "Mertur" mit

4 Raronaben und aus ber 1., 2. und 3. Ruftenflotillen-Dibifion, 36 Rasnonenfchaluppen und 4 Ranonenfollen mit 80 Gefchuten.

Gin Schoner und zwei Korbetten find im Bau begriffen. Marine-Depots find in Stettin, Stralfund und Danzig.

2000 Mann Jusanterie und 200 Reiter waren bie Anfange ber Breußischen Armee unter bem großen Kurfürsten.

### Meunter Abichnitt.

### Die Ergangung bes Beeres.

### 1. Das Erfatmefen.

### Onellen:

A. Quebnow, bas Erganjungswesen im Königl. Preuß. Deere. Trier 1844. B. Dittmar, die Berreserganjung. Magdeburg 1845.

S. Somibt, bie Militarpflicht und bas Aushebungegefcaft. Salberftabt 1846.

Die Landwehr-Brigabe-Kommanbeurs im Bezirf ihrer Landwehr-Brigaben und die Landwehr-Bataillons-Kommanbeurs im Bezirf ihrer Landwehr-Bataillone find von Seiten des Militärs die eigentlichen Träger bes Andbedungsgeschäfts.

Der Befchaftegang ift hierbei in ben Saubtaugen folgenber:

Duch bie General . Kommandos wird das Kriegsminiflerium bon bem Erfahebear for Ermee in Kenntnig gefett, welches biernach bem Ministerium bes Innern bie Sauge beb dar fellfte zuschiedt. Das letztgenannte Ministerium vertheilt ben zu ftellenden Ersat auf die einzelnen Begierungsbegirte, von wo aus die Bertheilung auf die einzelnen Krifte beranfalt wird.

Die tommanbirenden Generale und die Oberpräsidenten der Probingen, welche für ben Bollzug der verlangten Aussechung verantwortlich sind, lassen bejelbe durch Departements und Rreis-Ersahz-Kommiffionen bollzieben.

Gine Departemente - Erfag - Rommiffion befteht aus: bem Landwehr - Brigabe - Rommanbeur,

<sup>\*)</sup> Preußen hat jabrlich gegen 90,000 Einftellungsftabige. Die Bahl ber wirflich eingeftellten Manuschaften beträgt aber nur 40 - 45,000 Mann. (Aus ben Bemertungen ju bem Gefeh-Entwurf über bie beutiche Wehrverfaffung.)

einem Ctabe Dfffgier bes Marbe : Morbe unb

einem Regierungerath (bem Departementerath).

Gine Areis-Erfag-Rommiffion ift gufammengefest aus:

bem Landwehr . Bataillone . Rommanbeur,

bem Lanbrath,

einem Offigier ber Infanterie,

einem Offigier ber Ravallerie,

aus 2 ftabtifden und 2 landlichen Gutebefigern.

Ein Militar : Dberargt ift jeder biefer Kommiffionen beigegeben.

Bei der Artis-Efas-Kommission sührt der Kommandeur des bejüglichen Landvechr-Bataillans und der betressende Landvach, dei den Departements-Efas-Kommissionen der LandwesperBrigade-Kommandeur und der Millitär-Departements-Rath gemeinschaftlich den Lorsis.

Die Kreis-Ersah-Kommission hat innerhalb eines Kreises bie Borarbeiten gum Aussebungsgefchäfte zu machen, wahrend bie Debartements-Ersah-Kommission baffelbe innerhalb eines RegierungsBegirts vollendet.

Devor die Kreis-Erfah. Dem miffion gusammentett, trägt die albrachfliche Schörber für die Kniertigung der flöhrichen Mushehmgetiffe, die alphabetifiche Generallise, Sorge. In diestelle rerben alle diejenigen Mäuner aufgenommen, wedse von den vorhregegangenen Ausbehungen wegen Wörperschwäche zu, zu hoher Kossbaumer?), zur folgenden Ausbehung verwiefen wurden, und die, nelche nach ihrem Allter zur Ausbehung des aufmehrn Zachter gedören.

Rachdem die Ansertigung dieser Listen beendet ift, werben alle Wisillerige aufgeschertert, sich zur bestimmten Zeit vor der Keris-Ersis-Kommission zu stellen, voelch die Kutert damit beginnt, daß sie, um die abhydetlisse Generallise zu bericktigen, die Ramen berzeinigen 15sist, werder, weil sie verscheren, ihrer Dienspsplich bereits freiwillig nachgelommen, zwergartig gewachsen oder Krüppel sind, oder weil sie entegende Werberchen begangen haben, zum Willitairdenst nicht heranzusiehen sind.

Ift biefe geschichen, so werben biejenigen ausgesorbert, sich ju meleben, welche freiwillig eintreten wollen; und nachdem beren Namen berzeignet worden sind, wird zur Loossung geschietten, wodungs bie Reibenfolge in aussteller Zahl bestimmt wird, in welcher bie Diensplischtigen zum Archiebe ber Gereck berongezogen worden.

Rachbem bie Loofung beenbet ift, beginnt bie Mufterung fammtlicher Millitairpflichtigen.

Die Einzelnen werben forperlich unterfucht, ob fie gum Dienfte taug-

<sup>\*)</sup> D. b. weil fie bei bem Ueberfluß an Erfappflichtigen burche Loos gurud-geftellt worben finb.

lich, zur Zeit ober für immer unbrauchbar find. Gleichzeitig werben fie hierbei, je nach ihrem Körtperbaue ober sonfligen Kerhältniffen,

aur Barbe ober ben berichiebenen Baffen bezeichnet.

Bür bie Garbe mertem bie größten (im Allgemeinen nicht unter 5 Buß 5 Jall) und vohlgefautelften Leute ausgefucht, sir die Avabllerie vorziglich solder, welche bereits mit Pierben umzugehen voissen. Bet bem Erfah ber Artillerie vierd auf flarten Adeperdau, bei dem sir bei kassanterie auf gefunde Brush, Rüße um Zöhnen z geispen, auch soll ber Mann nicht steiner als 5 Buß 2 Joll sein. Jum Ersah sir bie Klonitere verben Profisionissen (Jumarteute, Mauter, Aischer), Berge, Juttene umb Schisselten genöcht.

Die Jager und Schugen werben ergangt:

- a) burd alle bienftpflichtigen Conne ber Forfibebienten und gelernte Jager, welche einen borichriftsmäßigen Lehrbrief haben,
- b) burch alle Sager, welche feinen Lehrbrief besithen ober gu erwarten haben, infofern fie ihrer Loosnumer nach gur Mushebung tommen
- c) burch geeignete Feiwillige unb

d) burch anbere ausgehobene Refruten.

Das Garbe Jager-Bataillon erhalt feinen Erfat nur aus ber Rusbrif n. (R.D. 24. April 1845.)

Bum Train kommen endlich in ber Regel alle die, welche ihrer Größe ze. wegen sich für keine Waffen eignen, boch sonft alle moralisichen ze. Eigenschaften besithen, welche ber militärische Berus ersorbert.

And bollenketer Musterung prüft die Kommission die Ketla magionen, wocke häuslicher Verhältnisse wenn dem Erschpflicksigen an bleselbe gemacht werden. Getennt sie dem Grund der Arthanagion als wohr und geschlich an, so sann sie zwei Zahre sintereinandere die Keclamanten dow dem Jälligen Greige gerickstellen. Jaum dritten Wale oder hat allein die Dapartement-Ersah-Kommission darüber zu entskeiden.

Unbedingten Unfpruch auf Burudftellung haben:

bie einzigen Ernährer hüftlofer Famillien und ber einzige erwachsen Sohn einer Wiltner, weiche in ihm ihren Brindhere finnek, insigern die burch Lernvallung einen Gerundhläß z. eg-glichtet. handvarbeitet ernähren burch ihren Berbienft in ber Regel nur sich seich, und ihre Ungehörigen jallen im betrefinneben Dalle ber Kommune anheim.

Diejenigen jedoch, welche ohne fich freigelooft zu haben, häuslicher Berhälnisse und zeitiger Undrauchbarteit wegen zurückzestellt worben sind, werben in dem nächsten Zermine, vornn Grüdez zu einer abermaligen Zurücksellung mangeln, bor ber loosenden Altersklasse eingestellt.

<sup>\*)</sup> Wegen bes Abbeigens ber Patronen.

Sbenfo werben alle, bie sich auf ungesehlichem Wege bem Dienste haben entgieben wollen, borweg als sogenannte Primologisten auf bie Erfahliften geseht.

Nad Jurednung dieser Primologisten und ber sich freiwillig Melbenden und nach Abrechnung derzeinigen, welche aus gestilichen Gründen nicht eingestellt worden, ergiebt sich aus bem den Areise zu fellenben Ersake, welche Loosnumern den diesährigen Ersak bilben.

hinter ben bodfien biefer Rumern wird ber Strich gemacht, und über ben hinaus barf in ber Regel nur gegangen werben, wenn fich innerhalb berfelben für bie beworzugten Maffen \*) nicht bie nothige Unabli brauchbarer Refruten vorfindet.

Die Orpartements Erfah. Kommission kontinut fire Gefähler, nachem se bie nöthigen Listen von der Kreis-Erscha-Kommisson augeschäfter erhalten bat, indem sie den Ersah vonstrureise auf die einzeltem Kreise verschilt; sie ladet hierauf den von der Kreis-Commission vorläusig der klimmten Ersah mit 20 bis 50 p. et. lederschäuß von von der prüft die Borardeiten der Kreis-Ersah-Kommission, indem sie die vorläusigen Bestimmungen dereschen kreiselschaften der den der der finmungen dereschen bestätigt oder abshapet.

Gleichzeitig entischete sie über die von der Areis-Krich-Kommission als undrauchder anerkannten, so wie über diejenigen, wessen häußelicher Berhältnisse oder Aberperissiwäche von der Areis-Kommission gum britten Wale zurückgestellt sind, od sie von dem Dienste im stehenden Gerer entbunden merben, oder in den Monte freten sollten nerben, oder in den Monte freten sollten.

Acadeem über die einzelmen Andibiduen entschieden ift, werden die Erschmunnschaften an die verschiedenen Trupbentigtel vertheilt und hierauf vertiede. And der Veretdigung flehen die Erschmänner, welche so fort einzestellt werben, unter der Willidigerichiebsarteit, ") woggen die eingen, welche höhter eingestlicht werben, die dahin, wo ihre Kerpfigung durch die Willidär Verwaltung geschieht, der Zwilgerichiebarteit unterworfen bleiben.

Alle biejenigen, voelche vogern zu hoher Boodnumer nicht eingestellt werben, sind bei dem späteren Erfahterminen zum Dienste heranzusiehen, sodald die jüngere Atteraffalfe den Erfah nicht zu fellen vermag. Bom 23. Aghre fönnen sie jedoch nur noch zur Kletve und vom 25. Zahre an sir die Kletve und vom 25. Zahre an sir die Kletve und vom 25. Zahre an sir die Kletve und vom 26. Zahre an sir die Kletve und vom 26. Zahre an für die Anneweg ausgeben voerben.

Bur allgemeinen Erfahreferbe im Fall eines Rrieges ober einer Mobilmachung geforen:

- 1. Alle, welche wegen gu hoher Loodnumer nicht eingezogen wurben,
- 2. Alle, welche wegen Körperschwache gurud gestoßen wurben, gur Beit aber biensttauglich finb,

<sup>\*)</sup> Das Garbe-Rorps, bie Ruraffiere, bie fowere Artillerie.

<sup>\*\*)</sup> Strafgefesbuch fur bas preußifche Deer. Berlin 1845, G. 65.

### 3. Alle Reflamanten.

Bur Armeereferbe werben alle biejenigen bestimmt, welche wegen Borperbeichaffenheit breimal jurudgeftellt worben find, aber im Rriege fur ungewöhnliche Erganjungen bes heeres noch geeignet ericheinen.

### 2. Der freiwillige Gintritt in bas Beer,

Das Gere ergäng fich außer ben oben beschiedenen Aussehungen noch burd bie Unnahme bon Freiwilligen. Diefelben finnen entweber solche fein, weiche auf die gange, 2. bis Jährige Dienstyllt eintreten, ober solche, bie mit einem Dienstjahre ihre Kerpflichtung erfüllen und bather ein fabrige Freiwillige arannat werben.

Bor bem Beginn beb biensplickingen Alters, b. b. bor bem 1. Mal be Kalenbed-Zahret, in welchem ber Diensplickinge 20 Jahr alt wird, hat jeder Millitärpflichtige das Necht, fostalt er das 17. Letensjahr zurüdgelegt und überhauft zum Dienste lauglich sie, freiwillig in die Armet einquierten, woburd sihm der Kortfell wird, hat den der Arpenfell selbs, wöhlen zu können und prüdzeitiger der Dienspflicht im stehenden herer entbunden zu fein.

Sobal ein junger Mann freiwillig auf die volle 2- ober Jährtge Dienfgrit eintreten will, hat er sich bei dem von lihm ausgenöhlten Tuppentschi zu melben, und bon seiner landrässlichen Behörde bas Einversändung mit seinem Gintritt in die Armee, so wie das Zeugnig seiner meralissjone Lualissiquion behardring. — Ih bierfs geschehen, und eignet ber Meltweibe sich serversichtig sier ben Tuppentschi ), so fann er nach eingebeiter Kraubnig ber söheren Militär-Abschoen Seitens des Truppentschis eingestellt werden. Kein Bataillon darf sedan mehr als 40 Arrewillige einstlieften. so. M. 14. Dezember 1820-06.

Wiffenschaftlich gebilbete junge Leute genießen, sobalb fle aus eigenen Witteln ihre Bekleibung und Acrpflegung \*\*) beschaffen können, ben Borgug, ihrer Dienstpflicht im stehenben heere mit einem Dienstjahre genügen au bürfen.

Um bie Berechtigung zum einjährigen Dienste zu prufen, besteht innerhalb jebes Regierungsbezirts eine Departements-Kommiffion zur Prüfung ber Freiwilligen zum einjährigen Militärbienste.

Diefelbe befteht aus:

2 Stabe-Dffigieren unb

<sup>\*)</sup> Beim Barbe-Rorps muß er minbeftens 5 guß 4 Boll haben.

<sup>\*\*)</sup> In einzelnen außerorbentlichen Fällen tonnen bie General-Kommanbos Unbemittelten bie Geld- und Breberpflegung bewilligen; bie Befleibungofosten muffen aber bie freimilligen felbst tragen. CR. Br. 26. Mara 1841.)

- 2 Rathen, einem Militar : Departemente : Rath und einem Schul-
- Gin Militar-Mrgt ift ber Rommiffion beigegeben.
- Bei biefer Kommission haben sich biejenigen jungen Leute, welche auf ben einighrigen Dienst Anspruch machen, vor bem 1. Mai bes Kalenber-Jahres, in welchem sie 20. Jahr alt werben, schristlich zu melben, babei aleichzeitha:
  - 1. Die Einwilligung ihrer Eltern ober Lormunder, sowie die Erflarung berfelben, die Befleibung und ben Unterhalt bes jungen Mannes übernehmen zu wollen,
  - 2. ben Zaufichein,
    - 3. bas Schul und Führfings : Zeugnif beizubringen, und bann fich gu bem burch bie öffentlichen Blätter befannt gemachten Prüfungs-Termine bor ber erwähnten Roumiffion zu fiellen.

Sier werten die sich Weltenden gudörterst Teiperlich untersucht in wir die intauglich Besunderen der Departements Geschap. Sowmission über, weisen, beiseingen aber, weisen ur zur Ziet sier untauglich gehalten werten, erfalten, wem sie die übrigen Bedingungen erfüllen, die Besunst geschäpfeil, weben der vorläuss gurückspfeildt, und wenn die zeitige (temporder) Undrauchbarteit noch im 23. Zahre stattssiben bestieben die Verwender der die Verwenderen die finden sollte, won der Departements-Espa. Sommission vom Gintritte in das stehnte here freigsproches

Die gur Zeit für undrauchbar, so wie die zum Dienste für tauglich anertannten, unterliegen nach der ärztlichen Untersuchung noch einer wissenschaftlischen Prusung, welche entweder durch Anertennung der beigebrachten Zwagnisse oder durch mündliche Prüsung erfolgt.

Die Kenntniffe, welche in ben Koniglichen Gymnassen sier de chiller ber beitten Klasse geschert werben, genügen im Allgemeinen bei bieser Beitung, boch sam bei Kinstlern, Ausstleaten, Detonnem nevon bem alten Sprachen abgeschen werben, sobald beren Mangel burch aller bei Bereich geschen begeschen bei bei Beitung der bei Beitung beren Präsung von ber Kommissen der fländige kountquicken find.

Diejenigen, welche in der Prüfung nicht bestanden haben, werden auf einen Stäten Brüfungstermin verwiefen; denjenigen oder, welche bestanden haben, wird ein Qualifftazions. Zeugniß eingehändigt, welchem das ärztliche Gutachten beigefügt ist.

Es fteht bem in wiffeuschaftlicher wie in forperlicher Beziehung für tauglich befundenen frei, mit ber Erfullung ber Dienftpflicht bis jum

<sup>2)</sup> Die Borschriften über bas Größenverhalmiß, und die förperliche Beschaffenheit ber Ersamannschaften findet auf einjährige Freiwillige teine unbebingte Anwendung. (R. M. 17. Rovember 1845.)

1. Oktober bes Jahres zu warten, in welchem er bas 23. \*) Lebensjahr erreicht hat.

Benugt berfelbe aber bis gu biefer Zeit feiner einfahrigen Dienfts pflicht nicht, fo wird er von ber Areis-Erfah-Rommiffion fofort jum breifahrigen Dienfte eingestellt.

Der Cintritt ber jum einistrigen Dienfte Berechtigten findet allightlich am 1. Afpril um b 1. Deftoer flatt . Bei ber Kinnelbung jum Cintritte miffen die Reciwilligen dem don ihnen erwöhlten Truppentheil das Zengniß der Departmentis-Komunifion, den Lisfefrit des ägrilderibas Wittelse und eine figeiftliche Gertlärung, in velder Art sie der Belteibung grungen wollen, direciden. — Die Annathung muß in siedherho, die fie in den Annahme-Terminen, 1. April 1. Deftoer, eingestlichet, dereibet und in den Dienft genommen werden können, also eines 8 — 14 Jage borfer.

Die bei ben Truppen jur Albleiftung bei eigibrigen Dienste einuntellenben Freiwilligen burjen bie Jahl von 4 per Kompagnie ober
per Gelatron nicht übersteigen, und haben die Regiments und beziglich
Bataillons Mommanbeure — erforberlichen Falls die höheren Befglisbater – hierand bie Retricklung ber im Gongen sich Ammelbenden zu
orduen. Die in ben Universitätsfläten Bonn, halle und Greisbonale
ganispinrenben Truppen bleichen nach wie ber berpflichte, bie zum einjährigen Dienste sich meldbenden Studierenden, ohne Rüdssich auf die normitre Jahl, einzussellen. Eine zleiche Retripflichtung liegt ben Truppen
ure Ginfellung bereingen aum einflichtung fich melbener Jaubeibunn oh, welche ihren Bahnsish in den betreffenden Garnisonorten haben.
(K.D. vom II. Otthoer 1850).

Die Freiwilligen werden vor ihrer Annahme von dem Ober-Militär-Argte des Truppentheils nochmals förherlich untersucht und können von denselben als untauglich von der Einstellung guruckgewiesen werben.

Durch bie Departements-Griah-Kommission erfolgt in Diefem Falle eine nochmalige Untersuchung (Superrevision), beren Ausspruch maaß: gebenb ift. (R. M. 17. Juli 1840).

Mit benjenigen Freimilligen, welche ärztlich als brauchber anerkannt worden find, und die färsetich der den ihmen gemäßten Wässif ent- [prechen, werden über ihre Einfeldung schriftliche Berschalbungen ausgenommen, in welchen zugleich die Philoten und Borrechte so wie der Ermin ihrer Entfaligung als den aftieren Mittliebenfel bennerft wird.

Rad Burudlegung bes Dienstighres treten bie einjahrigen Freiwilligen auf 2 Jahre in bie Referve ihres Truppentheils, hierauf auf

<sup>\*)</sup> Ausnahmemeise wird bies auch von bem Dber-Prafibium bis jum 26. Lebenejahre geftundet,

7 Jahre jum 1ften und bie 7 folgenben Jahre jum 2ten Aufgebote ber Landwehr über, ohne bag jeboch bas 39. Lebensjahr überschritten wers ben barf.

Diejenigen, welche bei ben Sagern ober Schugen ihrer Dienflzeit genugt haben, treten gur Referve ber heimathlichen Infanterie über.

Die Freiwilligen, welche bei bem Garbe-Korps gebient haben, bleiben 2 Jahre in ber Reserve ihres Truppentheils und treten bann gur Provingial-Landwehr über. (K.M. 24. Marz 1844).

Die Freiwilligen bes Garbe-Referve-Regiments traten nach Erfüllung ihrer Dienspflicht fogleich zur Frobingial-Landworbr über, da bas Begiment feiner bissperigen Bestimmung gemäß ben Stamm für bie Garbe-Landworbr zu bilten, teine Rieferve-Monntschaft botte.

Mediginer, Rogarate, Aurschmiede und Apotheter tonnen, insofern sie gum einighrigen Dienste als berechtigt besunden worden find, ihre Dienstellicht in ihrem Fache, 3. B. als Unterarge, Aurschmiede, Pharemagueten e. erfullen.

Unterthanen ber Großbergagthumer Medlenburg . Schwerin und Streil, ber herzagthumer Destau, Robben und Benrburg, fommen fie nach Freuglich obefest nie Berechtigung zum einschäftigen freiwilligen Dienst besigen würden, unter gieichen Bedingungen vole jeder Perugs bei jedem Preug. Truppentseil in dem Dienst treten. (U.S.D. 21. Mart 1852.

Die Ausstandsbebingungen über bas 23. Lebensjahr hinaus können jeboch nur von ben heimathlichen Regierungen ben jungen Leuten ges währt werben.

Sonft aber burfen Auslanber nicht in ben Militarbienft aufgenommen werben, bevor fie nicht vorfer bas Preußische Unterthanenrecht erworben haben. (R. D. 30. Juni 1846).

## 3. Ergangung ber Offiziere im ftebenben Beere.

### Dienftverordnungen:

Berordnung über die Erganjung ber Offiziere bes fiebenden Derres n. 4. Febr. 1844. Bestimmungen für die Umgestaltung ber Divisionsschulen, (R. D. vom 2. April 1846.) Berlin 1846.

Bestimmungen über bie Organisation und ben Geschästigang ber Militär-Eraminations-Kommissonen, so wie über bie Ansorberungen, welche im Offigier-Eramen ju machen find. (R. M. vom 26. Marz 1846.) Berlin 1846.

Eramen ju magen jund. (R. M. vom 20. War i 1846.) Berun 1946. Marbochfte Rabinels-Order vom 19. September 1848. Erfäuterunam berfelben burd bas Kriegsmirfterium vom 27. Oftober 1848.

Erläuterungen berfelben burch bas Rriegeminifterium vom 27. Oftober 1848. Rabinets-Orbre vom 13. Januar und 6. Rovember 1849.

Beber Unteroffigier und Colbat, ber nach vollenbetem 17. Lebensjahre minbestens 6 Monate, weiche Beit unausgeseht gur Erlernung bes praftischen Dienstel berwendet werden muß, (D. M. Eg. A. 10. Khrist 1849) gedient hot und nach einem Zeugnisse, wem Send werden der Mombagnit, dem Seif berfelben und dem Bataillonde und Regiments-Kommandeur außgestellt wird, in Bezug auf sein Führung, Dienstellt politikation der Geschlichte gestellt wird, in Bezug auf sein Führung, Dienstellt der Vergeberger bei der Vergebrichte feiner gesstigten und förperlichen Eigenschaften fich zur Besörberung eignet, fann sich, seich wir der Vergebrichten Geschlichten Z. Lebensfahrt, zur Wesgung der Portrepefährtiges Art fung melker.

Diefenigen jungen Manner, hinsichtlich berer bas Urtheil ungunstig ausfällt, können als einjährige Freiwillige behandelt werden, insofern fle nachträglich die für diese Vergünstigung gestellte Bedingungen nachr kommen.

Die Bortepeffonnides Prüfung wird vor ber bem Stanbquarties Eruppentheils gundigh befindligen Ega min agion 8. Rommiffion für Bortepeffonriche an einem ber befinmten Termine (im Januar, Wepril, Zuli, Ottober) obgelegt \*). Die Kommiffion entigheibet nur über Umnohme ober Juridiveifung, und im leiberen golle über bei tendige Berweifung auf ein zweites, nach ben Ilmftänden partielles oder vollfähndiges, jedenfalls aber leibte Egamen, nach minbeften halbifafriger oder nach Zahreffift oben alle meiter Weiffflagien.

Auch bestandenen Egamen ersolgt die Extosieumg bes Zeugmisselen Kleif zum Berteperschauft durch die Oper-Allifiker Egammations-Kommission in den viermal im Jahre flatischenden Terminen Ansagen gleichung. Mach flugging, Avoember und hierauf die Bestarburg zum Berteperschwirds, sobab eine Redang, in der etatsmäßigen Jahl der Borteperschwirds, sobab eine Redang, in der etatsmäßigen Jahl der Borteperschwirds, entscheid zumäch bes Datum be Augustige ber Reich, dam die zie gleichem Datum bet Augustige der Reich von der einstellt gleichem Datum wie die gleichem Datum bei die genführt des Aestwalter. M. R.D. 4. Juli 1850.

Die Ernennung erfolgt beim Garbe-Korps burch Ce. Majeftat ben Ronig, bei ben Urmee-Korps burch bie Beneral-Kommanbos.

Bon bem Bortepefühnrich. Eromen find biejenigen Unteroffiziere und Gemeinen entbunden, welche von einer Preußischen Bbiturienten-Prüfungs. Sommiffion ein vollgultig ausgestelltes Zeugnif ber Universitäts Reife befigen. (R. D. 23. Januar 1849)

Jeber Bortepeefahnrich, welcher fich 6 Monate \*\*) in biefer Charge befunden hat, tann fich, jedoch nur vor gurudgelegtem 25ften Lebens jahre, jum Offigier-Cyamen melben. Es bleibt ihm überlaffen, fich biergu

<sup>\*)</sup> Die naberen Bebingungen ber Prufung find im Anhange ju finden.
\*\*) Die frühere Bestimmung lautete auf 9 Monate und wurde "für jest und auf Weitereb" auf 6 Monate verfürzt.

bie erforberlichen Renntniffe auf ber Divifionsichule\*), ober auf anberem Wege zu erwerben. Beurlaubungen zum Besuch von Privat-Unterrichts-Unftalten find jedoch unzulässig.

Jung Mömer, die bei einem vollgattigen Zeugniß der Reife juntlinierstickt mindestens 2 Zahre, und davon mindestens 1 Zahr auf einer prußischen Universität findert fachen, sind nach der Ernenung zum Vortrecfähntich betigt, fich sofort zur Vorprüfung, erst, zum Offizier-Gramm zu mehren. (d. M. 21, 1848 u. 4, 1849.)

Eine Borprüfung, welche bei ber betreffenden Egaminations-Kommiffion für Porteperfähnriche abgetegt wird, entschiedet über bei Befäbigung jum Offigier-Egamen. Die wirfliche Julaffung hangt aber außerbem von ber Rubrung bes Apiranten ab.

Das Offizier Egamen wird in Berlin vor ber Ober Militar : Egamination 8 : Rommiffion abgelegt, und umfaßt nur bie Milistar : Wilfenichaften.

Mer im Offigiere Egamen nicht besteht, tann nur zu einer zweiten und letzten Brusung nach halbisbirger oder Zahrestrift verwiesen werden. Wer auch in beiter nicht besteht, wird, nachdem er seiner allgemeinen Dentspilicht gemägt bat, zur Neradissiebung einzegesten"), es sie dem, das er sich griebullig, oben Ansisch aus Peisterung zum Offigier und unter Justimmung bes Truppentheils zum Bortbienen entfoligies. (18.–28. 4. kerburg 1844)

Ift bie Majorität bes Offigier-Korps gegen bie Aufnahme bes Borgufchlagenben, so wird ohne Weiteres ber nachft folgenbe Portepeefähnrich aur Babl gestellt.

Ift bagegen bie Minorität gegen bie Bahl, fo haben bie betreffenben Offiziere ihre abweichenben Meinungen fchriftlich zu begrunben, und

<sup>\*)</sup> Die in ber Portepeefahnriche-Prüfung beftanbenen Unteraffigiere und Solbaten ibnnen bei frigung ber Dieisonschulen jum Befuch berfeiben augelaffen werten, auch den ihre miffliche Ernennung jum Portepeefahnrich noch nicht erfolgt ware. (R. M. bem 27. November 1848-)

<sup>\*\*)</sup> Die Berabichiebung erfolgt beim Garbe-Rorps burd Ge. Majeftat ben Ronig, bei ben übrigen Storps burd bie General-Rommanbos.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Rompagnie, bes Bataillone unb Regimenis.

bas General-Rommanbo entfdjeibet, in wie weit biefelben gu berudfich-

Dos früßer ertangtet Zeugniß ber Reife jum Offigier giebt nach erfolgter Bacht auch bas Recht jur frührern Beforderung jum Offigier und nur bei Reife-Zeugniffen von bemielben Lage entscheibet bie längere Dienfigit, begüglich bie frührer Beforderung jum Porteperschnrich. (s. A. 28. 28. Verennter 1848.)

Auszeichnung vor bem Feinde befreit von bem Egomen jum Bortepeefahnrich und fortgesethes, ausgezeichnetes Benehnen im Ariege auch von bem jum Offizier. (R. D. 19. Ceptember 1848.)

Außerbem wird bas Diffgier-Rorps burch bie in ben Rabetten.

häufern gebilbeten Böglinge ergangt.

Die Schüler bes Gymnafial. Prima bes Berliner Kabettenhauses machen am Schulp bes Aursus, im Mary, bas Porteperfonnich-Chaunen bor ber Porteperfonnichs-Chauninations-Rommiffion ber 2ten Garbe-Division.

Diejenigen Eleven, welde nicht best anden hoben, und zu einen zweiten partiellen oder wellständigen jedenfalls oder letten Egsemen nach babijägiger oder Zadresfrist berwiesen werden sind, müssen, infosen bas Kodetten-Korps bei Einzelnen sich nicht durch besonders zu berücksichtigende Umfände kernogen sinder, sie noch ein Zahr zu behalten, ohne Weiteres sieren Umgebörigen zuräckgegeben werden.

Aus denjenigen Isdgilingen, welche in der dimittiks-Prüfung genügend bestanden haben, möhlt das Audetten-Vorpis 30 der Bergüg gend bestanden haben, möhlt das Audetten-Vorpis 30 der Bergüg ichfien auf, welche ein der Select kat behalten will. Die übrigen Kadetten werben Ser. Walciftät dem Konige zur Anfellung als Portepes-Sähpriche verzeichlagen, erhalten oder erft das Patent, nachem sie 6 Wonate gerdent, sich das dene erwähnte Tährungs-Zeugniß erworben haben und dem in den Bestig des Zeugnisses der Krife zum Berteperähnrich getreten sind. Ein missien wie einer andere immeg Wann sich E Wonate in der Sähprichs-Charge befunden haben, etwer sie sich am Offikier-Ewmen mehren sinnen. (8. M. 27. dezember 1848).

Die 30 Schüler der Selekta werder im Radetten-Korps wöhsernd eines einschingingen Aufus in den Williarwisselchaften gründlich unterrichtet und legen dann das Offizier-Cyannen bei der Ober-Williater-Examinations-Kommission ad.

Wer in dem Offizier-Eganen nicht besteht, wird Sr. Majestät bem Könige fogleich zur Anstellung als Porteperähnrich vorgeschlagen und tann zu einem zweiten und letzteu Egamen, je nachbem er verwiesen ift, nach balbigatriere ober nach Jahres-Krift zugelassen werben.

Befteht er auch Diefes nicht, fo wird er, nachdem er feiner allgemeinen Dienstpflicht genügt hat, entlaffen, infofern er nicht unter Bufitmmung bes Truppentheils ohne Ausficht auf Beforberung weiter bienen will.

Die Seieltaner, welche im Offizier Cramen bestanten haben, werben Gr. Majeftat bem Ronige gur Unstellung ale Setonbe-Leutnante in Borichlag gebracht und treten ale folche in bie Armee ein.

### 4. Ergangung ber Unteroffiziere im ftebenben Beere.

Gefreite und Sennine von moralischen Föhrung, welche beinflich aufgebildet sind, Kenninss in Lefen, Rechnen und Schreiten shaben, tonnen, wenn sie 3 Sahre gedent haben und sich zum Welterbeinem auf serner 3 Sahre berpflichten, insofern eine Kafang vorhanden sie, au Unterpflicteren befördert werden.

Börgüglich qualifyitt und zweicläfige Sudviduen können aufanhmötveif auch der gurückgelegter Dienflyzit zu wirklichen Unteroffizieren innerhalb bei Etals ernannt werben, wenn biefelben auch nicht die vorgeschieben Kapitulation zum Weiterbienen abgeschlichen Kapitulation zum Weiterbienen abgeschlichen Kapitulation zum Weiterbienen abgeschlichen Auftrage. (A. R.D. 2. Robember 1849)

Die Zöglinge ber Schule Abtheilung in Bosteam sind dagupetimmt, dereinst tangliche Unterossister in der Arme zu werden; sie treten sedoch von der Chailabsheilung aus in ber Regel alle Gemeine in die Armee ein und hoden nur dam ein Anrecht auf Besorberung, wenn sie dagus für gefragte glussbon werben.

Ausgezeichnete Böglinge werben ausnahmsweise als Unteroffiziere aus ber Anftalt entlaffen.

### Rebnter Abichnitt.

### 5. Entlaffung aus bem ftebenben Beere.

Offiziere dürfen die unbedligte Kerafschiebung nur nachfuden, wenn sie 40 Sahr alt sind over den vorschriftstänäsigen Rachweis der Amalibidi schren. Diensfähige Ossister unter diesen Alter werben nur mit Borbefalt listen Reibereintritt in den Dienst des siehenden herres dorbe re Landweck, wenn socken nach mit Borbefalt listen Reiberein bei der bei den bei der bei den bei der bei

Solbaten, welche ihrer Dientpflicht im fteineben Gerer genige faben, werben jur Referbe entlassen. Es wird mit linen abgrechnet und über die erfolgte Befragung, ob Imand noch eine Anforderung gu machen hobe, ein Protofoll ausgenommen. Die Aberchnungsbucher werben nicht mitggefen.

Beber Gingelne gur Referve Entlaffene erhalt einen Urlaubspaß auf unbestimmte Beit, ben ber Kommanbeur bes Truppentheils

unterzeichnet, und ein Führungsatteft, bas ber Rompagniechef ausstiellt, unterschreibt und unterflegelt.

Bor beenbeter Dienftpflicht tonnen Leute nur entlaffen werben:

1. wenn fie gange ober halbeinvalibe ober temporar une brauchbar geworben finb.

Als ganginvalide icheiben fie ganglich aus bem Militarbienfte, als halbinvalide werben fie jum 2. Aufgebot ber Landwehr, und als temporar unbrauchbare jur Disposition ber Aushebungs. Behorbe entlaffen.

- 2. Mem wegen häublicher Berhältnisse von den Regierungen bie Entlassing eines Mannes beantragt und folge von den General-Kommandos genebuigt wirr; der Abtreffinde verbeicht bis nach Klauf seiner sunfährigen Dlenszeit in der Refereb des Aruppentheilt. Die Att der Entligtung filt des ein angeschieden.
- 3. Da jebes Bataillon alljährlich 20 Refruten über ben Bebargerbalt, um auferverbentlichen Algang bis zur nächften Erzigerstehentlichen Algang bis zur nächften Erzigerstehen zur beimen, die fünd ehn je bie kann aus bem älteften Jahrgange zur Disposizion ihred Aruspentheils zu entlassen. Diese pelatien Urlaus kabe alfe zu de festimmte Zeit zur Disposizion bes Regiments und treten, wenn eine inicht wieder einberufen werden, nach Albang iber gefehlichen icht wieder einberufen werden, nach Albang iber gefehlichen Beiter bei beite die Beiten der Beiten der die der die bei der Beiten gemein der die bei der Refere Entlassen.

Unterossister umd Kapitulanten können nach Absauf ihrer Appitulation, je nach ihrem Ledensdatter und ihrer Dientigeit, zur Bestreus ober zur Landweig entlägfen nerben, innerhold bersselben aber en ur mit Genehmigung des General-Rommandos, wenn Truppentheil und Kapitulant die Kusselbeng der Kapitulation winsigen, oder wenn de Küsselbeng der Kapitulation objekt ein die werbessierteil der Küsselbeng der Kapitulation objekt ein die Nortessischen der Kapitulanten zo sich eine der gegen den Wusself des Kapitulation, wenn dersiche 12 Zahre dient und sich so kniptuch auf Versegung dei eintretender Innesitätiet erworden hat. (A.W. 12. Wal 1846)

# Bweite Abtheilung. Die Verwaltung des Geeres.

### Erfter 216fcbnitt.

Das Militar - Erziehunge- und Bilbungemefen.

### 1. Allgemeines.

An ber Spife ber Leitung und ber Beaufschtigung bes Mittier. Erziebungs und Bildungsverfen fiebt ein Generalinfector; unter bemielben fielb is Mittikar-Stubien-Kommission, welche die Preielle Leitung aller höheren Mittiar-Ilnterrichts- und Bildungs-Anfalten bat.

Die Ober = Militar = Examinazion 8 = Rommiffion halt bie Offizier-Prufungen ab und überwacht bie Examinazion8=Rommiffionen \*) für Bortepeefahnriche.

Außerdem giebt es eine Brufungs-Rommiffion für Artillerie-Bremier-Leutnants und für Ingenieur-Hauptleute 2. Rlaffe und Premier-Leutnants.

Die Artillerie - Prufungs - Rommiffion ift mit obiger nicht zu verwechseln, ba fie rein technischer Ratur ift.

### 2. Das Rabetten : Rorpe.

### Dienftverordnungen:

Allerhochte Rabinets. Orbre vom 27. Dezember 1849, bie Beranberung in ber Organifation bes Rabetten-Rorps betreffenb.

<sup>\*) 1</sup> fur bas Garbe-Rorps und 16 fur bie Divisionen ber 8 Probingial-Armee-Rorps.

Militar-Bodenblatt bom 27. April 1850.

Beftimmungen in Betreff ber Aufnahme von Knaben in bas Ronigl. Rabetten-Rorps. Berlin, Mittler, 1850.

Dos Rabetten Korels unsfaßt bie Rabettenhaufer zu Bertin, Bolstom, Kulm, Machstabt von Beneberg. Es fieft unter einem besonberen Kommanbeur, ber zugleich auch Kommanbeur ber Rabettenhäufer zu Bertin und Pelebom ist, während ben übrigen Anfalten Staabsoffiziere als Direktoren vorficher.

Dos Nabetten. Korps hat ben Amed, eine Pfiangichule für bie bei Bliffgiere ber Urmer und eine Erziehungs und Untertichts Anftalt zu fein, welche ben Sohnen aller Michard von Staatsburgern bie Gelegembiet zu ihrer Ausbildung, auch für einen andern, als ben rein militärischen Berub derbietet.

Die Kabettenhäuser zu Kulm, Hotsbam, Bensberg und Wahsslader zur Aufnahme von Andern ib von Multer dem Führent der Verlindigen von Andern ib von Multer dem 1-14. Aahre destimmt. Der Untertielt volgliss umsaßt innerhalb 4 Klassen dem Lehrban der unteren Klassen eines Realsonmassuns

Das Kabettenhous zu Berlin hat baggen die Bestimmung, biefe migen Idglingt, welche die oberste Misse in einer ber vier Anstalten abs sollvit haben und biere Algung ober förperlichen Entwicktung nach für den Militärberuf voraussischlich gerignet erscheinen, aufzunchmen und ben Untereicht berfelben fortzusiehen. Außerdem ist die estatsmäßige Zahl der Jöseling biefer Knstalt durch die Aufrachen von Knachen aus den altertichen hause zu erzänigen. Es enthält ben Leichplan der oberen Allogim eines Kacle-Gymmachimes bis zur Brinn hinauf und eine Missischeit, in welcher die militärische Berufestsbung beginnt (f. S. 35 u. 36.) Der Kuskritt der Jöglinge erfolgt spätestens mit dem bollendeten 18. Zahre.

Das Kabettenhaus zu Berlin zählt 324 Jöglinge, bie in 4 Kompagnien eingetheilt sind, bas zu Kulm 132, bas zu Botsbam, zu Babistabt und Bensberg jedes 160 Jöglinge in je 2 Abtheilungen.

Die Ergiefungsgelber, welche bie Angeforigen und in besonberen Fallen theilweise ber Staat fur bie Boglinge gu bezahlen haben, betragen au einem Drittel 30, 60 und 100 Ahlen.

Benfionare bezahlten 200 Tholer und Auskänder als folder 300 Thr. — Die Zahf der Penflonare kann ich auf 400 belaufen, und find badon 200 Stellen für etwalge Benfionare aus ben beutschen Bundesflaaten bestimmt, namentlich 12 für des Derzogsthum Braunfelweig.

Das Rabetten Rorps hat, neben ber icon oben angebeuteten Besfilmmung, noch außerbein ben wohlthätigen Zwed:

1. bie Berbienfte bor bem Feinbe ruhmlich gebliebener, ober burch

unmittelbare Dienftbeschäbigung inbalibe geworbener Offigiere bee ftebenben Seeres und ber Landwehr, sowie

- 2. Die Berbienste von rühmlich gebliebenen, ober, in Folge von bei Muslibung bes Königlichen Dienstes etholtenen Bernoundungen, amputierten Unterossigieren des stehenben heeres und der Landwecker; bis Kerbienste von Estaatsbürgern ieber Alosse, welche sich die biefel
- ben burd befonbere Gingelhandlungen um ben Staat erworben haben,

burch vorzugsweise Aufnahme ihrer Söhne in bas Kas bettten-Korps zu belohnen und

- 4. Sohnen von unbemittelten verftorbenen, ober penfios nirten gut gedienten Offigieren bes fiehenden heeres und ber Landwehr, fo wie benjenigen
- 5. von unbemittelten Offigieren bee fiebenben Beeres (gu weichen jedoch nach ben 1838 Alltribofit bollgogenen Statuten bes Aabetten-Korps, bie Generale und höberen Staabsoffigiere im Allgemeinen nicht gerechnet werben fonnen) und
- 6. ben Cohnen bon unbemittelten 25 Sahre gut gebiensten Unteroffigieren, fobald biefelben biefe Dienftgeit im fiehenben heere erreicht haben,

bie Mittel ju gemöhren, fic burch ihre Ginderufung in bad Kabetten-Korps, eine angemeisene Ausbitdung anzueignen. Alle in biefe 6 Actagorien gesorenden Staatburger sind berecheitzt, bie Muhahme ihrer Sohne in die aufgeschirten etatsmößigen Setllen bed Kabetten-Korps, nach Ausgegabe ber entscheschellen Ba kangen und bem Grade ihrer Sulfsebelleftigkeit, zu beanfprucken, soffen bie betrespenden Anaden ehelich erzeugt sind, bas 1ite Lebensjahr zum 1. Mai bes Aufnahme- Zahreb vollenbet und bas Alter von 15 Zahren noch nich überschrickteit naben, und bade bie förpreisch und geistige Befsögung zur Aufnahme in eine öffentliche Exischungs-Anfalt besigen und zwar wich von ben ben

11jahrigen Anaben bie Reife für Quinta,

12 = = = = Duarta, 13 = = = Unter-Pertia,

14 = = = = Ober=Aertia

eines Real- Onmnafiums verlangt.

Die Besuche wegen ber Aufnahme in bas Kabetten-Korps find mit bem 8. Lebensjahre ber Knaben bem Kommanbeur bes Kabetten-Korps zu Berlin einzureichen.

Die Aufnahme ber Anaben geschieht auf Borfchlag einer Kommiffion burch Gr. Majeftat ben Konig.

### 3. Die Divifionefdulen.

### Dienftverordnung:

Bestimmungen fur bie in Folge ber Berorbnung bom 8. Februar 1844 ausguführenbe Umgestaltung ber Divisionsiculen. Berlin, Deder, 1846.

Die Bestimmung ber Dieffionkfigulen ift, Bortpeffhpriche ber Infanteite und Kavollerie jum Offigier-Egamen vorzubereiten. Urfpringe lich murbe für jede Dieffion eine Dieffonssigule errichtet, und est gad bennnach 18 Dieffonssichulen; jeht giebt es beren nur 6, und gwoer zu Botebum, Königsberg, Ologau, Reiffe, Erfurt, Trier, ohne das jedoch biefe 3abl festikande.

Jur speziellen Leitung einer jeden Schule wird ein Staabsofijgier oder außnahmsveise ein Hauptmann oder Rittmeister als Direktor defellt, der in Bezug auf die Schiller die Etrassesignisse ines detachirten Bataillond-Kommandeure hat. (K. D. v. 29, Januar 1846.)

Der Kursus umsaßt einen Zeitzaum von 9 Monaten, vom 15. Df. eber bis 15. Juli, von welchem 63 Monate auf von tipeoretischen Unsterricht in der Wassenleicher, Zaftif, Beschiugsstums, Zeichen um Aussemmen, Militair: Litteatur, Ansertigung militärischer Berichte und auf Diensplinspruttion, die übrige Zeit für ein praftischen Unterricht, namentlich im Ausschmen, bestimmt sind.

### 4. Die vereinigte Artillerie: und Ingenieurfcule.

Sie bient gur Bilbung bon Artillerie- und Ingenieur-Offigieren, hat einen Sjährigen Aursus und befindet fich in Berlin.

### 5. Die allgemeine Rriegefcule.

Die allgemeine Kriegsichule zu Berlin, im Johre 1816 errichtet, fit biemige wissenschaftlich Anfalt, welche zur höheren Ausbilbung der Dffigiere dent. Die Kufnahme in diestele ift nur denzeitigen
Dffigieren gestattet, die durch einen bereits Jihrigen peraltischen Dienft als
Dffigiere betundet haben, dag sie bietriechnen peraltische Dienftrantatische
bestehen, und welche ausgedem bet dem Generalfad des Armes-Korps eine
wissenschaftliche Prüsung bestanden haben, wenn sie nicht schon ohnebies
als zur Einsterufung besonders geeignet bestuden worden sind.

Der Kursus auf ber Kriegsschule dauert 3 Sahre hintereinander, und zwor in jedem Jahr 9 Monate, vom 1. October bis 1. Juli. Die Zwischenzeit beinigen die Offiziere bei ihren Rezimentern ober bei einer andern Ausfringartung zu, um sich im profitischen Dienste zu üben.

Diejenigen Offiziere, welche nach Beendigung des breifährigen Aursus dage tächtig besunden werden, können sich zum topographischen Burrau melben und werden dazu später von dem Chef des Generalstades kommandiet.

### 6. Die Coul : Abtheilung

ift gur Beranbilbung bon Unteroffigieren bestimmt. (f. Seite 18 u. 36.)

### 7. Die Militar : BBaifenbaufer.

Das Königiiche große Militär-Waisenhaus zu Potsbam und Schoß Preßid, mit 450 Knoben und 250 Addigen und das Willitär-Knoben "Grussellen und das Willitär-Knoben "Erziebungs-Anflutu zu Annaben, für 500 Knaben bestimmt, sind nicht allein als Willitär-Wildungs-Anflaten, sondern auch als Wohlthätigkeits-Anflaten sür Kinder verbienter Soldern ausgleich

In bem erftgenamten Saufe werben nur gang elternlofe Goldbateneinber vom Gienn bis 12ten Jahre und, so lange es ber Raum gestattet, auch halb-waise aufgenommen und unter biefen vorzugsweise solche Kinber berücksichtigt, berem Säter im Kriege geblieben sind. Ausgeben werben auch für verwaisse Goldbatensinder bis zum auf-

Augerdem werden auch jur berwaiste Soldatentinder die jum aufnahmsfähigen Alter von 7 Jahren oder die jum guruckgelegten 13ten Lebensjahre Pflegegelder außer dem Daufe bezahlt.

Die Antrage auf Diefe ober jene Bohlthat werben bei bem Direttorium bes gebachten Baifenhaufes gu Berlin angebracht.

Bur Aufnahme in Annaberg find bie Sohne von Soldaten und older Militärpersonen, welche auf Imvollben Wohltham Amfruch haben, berechtigt. Das gur Aufnahme fähige Allter ift vom vollendeten iOten bis gum vollendeten iIten Jahre, und geschehen bie Antröge auf Aufnahme fol bem Willidfs -Ochomie: Debartmen bei Militär sold monite Debartmenie Debartmen.

### 8. Bataillone : Schulen.

Sie find bestimmt, Unteressissier, Gefreite und Gemeine, die fich dags ausblichen wollen, im Leffen und Christen, in der Oribegraphie, im Rechnen, in der Anfertigung bon Napporten, Liften, Meldungen und Anflößen, wie sie den einem Unteressigter verlangt worden, zu under richten. Der Unterricht foll fild ou fer ne Beder für die deurgenmößigen Dienspertichtungen beschränken und barf sich über dies Geregen hinaus nicht erweiten.

Die Leute, die am Schuluntericht Theil nehmen, find nicht dienstirei. Dervohnlich übernimmt ein Saubtmann die obere Leitung der Bataillonsschule, bestimmt nit Genehmigung des Bataillonsschwamandeurs bie Leiter und entwirft ben Stundenfolm.

### 9. Die Reitschule ju Schwebt

hat ben 3wed, in einem zweijährigen Aursus bie Kampagne- Beitfunft umfaffend und grundlich zu betreiben und so für bie Armee tuchtige Reitlehrer zu bilben. Der personelle Etat besteht auß: 1 Rommandeur und 5 Lehrern, 22 Offigieren und 94 Unterosspieren ber Kaballerie und Artillerie als Schälten, 57 Gemeinen als Bierbehubern, 1 Rechnungssührer, 1 Uffiftenzflegte, 1 Machtmeister, 1 Thierarate 1. Alafie und 1 Beischlagafomer.

Die zur Reitschule tounmandirten Unteroffiziere tragen das Abzeichen wie früher die Lehrschwadron. (R.D. 12. September 1850.)

### 10. Die Thierarzneischule gu Berlin.

In berfelben werden 80 Eleben gu Militar Thierarzten und Rurfchmieben ausgebilbet.

### 11. Gefangdore').

Bei jedem Regiment soll ein Gesangdor bestehen, welches die in der Liturgie und sonst von der Beilung Gefange inden und beim Gotteblenge ber Tupben, wo fie densschen abgeindert holten, benutet voerben soll. Dieser Chor besteht aus einem 1. und 2. Anne und 1. und 2. Anne und 1. und 2. Bassimmen und darf die Jahl von 50 Goldaten des Regiments nicht Werfchreiten.

Die Ginubung ift Regimentsfache. Die Roften tonnen aus ben Erfparniffen bei bem Schulgelberfond gebedt werben.

In Berlin und Botsbam bestehen außerdem Garnifon-Gefangchore, welche aus allen Truppentheilen gebildet und fonn- und festäglich aum Garnifon-Gottesbienft gebraucht werben.

Die zu benfelben gehorenben Goldaten thun teine Bachen, find aber fonft nicht bom Dienfte befreit.

### 3weiter Abichnitt.

# Das Rirchenwesen ber Urmee.

Dienftverordnungen:

Militar - Rirchenorduung \*\*) vom 12. Februar 1832.

Agende für bie evangelische Rirche in ben Ronigl. Preußischen Lanben. Mit befonberen Bestimmungen für bas Konigl. Ariegebeer. Berlin, 1829.

Rirdenbuch fur bas Ronigl. Preußifde Rriegobeer. Berlin, Reimer (1850).

Die oberfte Militar-Rirdenbeforbe ift ber Felbprobft, welder ber unmittelbare Borgefeste ber gesammten Militar-Geiftlichkeit und ber

<sup>\*)</sup> Das Reitharbiche Choralbuch à 1 Thir. ift jum Gebrauch bes Militar-Gotiesbienftes vorgeschrieben und von ben Truppen aus ben fleinen Defonomiefonds zu beicaffen. g. D. 19. Juni 1850.

<sup>\*\*)</sup> Gine neue Rirdenorbnung fleht ju erwarten.

Bertreter ber militar-firchlichen Intereffen ift. Er folgt ben Truppen in's Relb.

Der Militär. Derprediger eines Armer korps bejorgt be beim Geneal. Semmande vorfommenben firchlichen Angelegenheiten und sieht zu ben Obissonöperbigern so wie zu ben im Bezirt bes Korps befindlichen Garnison, und sonstigen Militär Peredigern im Berhältnisse eines Seuperintenbenten zu ben Gestischen fren Dieges.

Die Divifionsprediger find in gleicher Art ben Divifiones-

Die Barnifonprediger bagegen haben einen bleibenben Mufents halt, ber von feinem Wechsel ber Garnifon abhangig ift.

Alle Militör-Geiflide fleinen zu ben Militör-Weifplsfobern, beneine gugerorbert sind, nicht aber zu ben Beschlösbabern ber einzelnen, ihre Gemeinde bildenden Zeupben, in einem Sub ord in alle aber die Aufglinffs, sieden erftrectt sich basselle nicht auf bie eigentliche Rerwaltung siere mittigsschäfte, sweber beschändt sie auf genetungen der Rosgleckern sie kultidizen mit bie Allitidizen mit bie Allitidizen und bet beschen die eine die Rosgleckern die Rosgleckern auf den Rosgleckern die Ros

Bu ber Militärgemeinde gehören außer sömmtlichen im aftient Benflowen, eine Giglieren, Unteroffizieren und Soldseten, auch bie mit Benflow e. eintalffigiere, so lange sie den Militäre Gerichtsftand behalten, und alle Militärbeamten mit ihren Frauen und Kindern, so lange bie figd im Daterlichen house aufhalten. Mit dem Zode einer Militärpesjon treten deren Wilfren und Kinder zur Idiliagemeinke über.

Wollen Militarpersonen eine Taufe ober Tauung von einem andem Gestlichen als bem, zu bessen Gemeinde sie gehoren, verrichten loffen sommenbet Militarpersonen treten nur bann zur Gemeinde bes Kommanboortes über, wenn das Kommando wenigstend auf ein Jahr bestimmt is), so bedussen bedimmt is), so bedussen bedimmt is), so bedussen bedimmt is), we bediem is dage eines Dimissoriale von Seiten ihres bemehenten Eerstoractes.

Römlici-talsolisie Mitglieder ber Militargemeinde bebirfen niemals eines Dimilioriale von bem ebungelischen Gestüden, wost aber ben bent tatholischen Zivilgeislichen, wenn einem solchen die Getsorge übertragen ist, und die Jandbung durch einen anderen tatsolischen Geistlichen berrichtet werden soll.

Unbere geiftliche Umtshandlungen, außer Taufen und Trauungen, tonnen burch jeben anberen Beiftlichen vollzogen werben.

Die Stollgebifren für eine Amf betrogen 1 Ablt. ober 37 Sgr. für ben Brediger und 10 Sgr. ober 24 Sgr. für ben Küfter. Bei Recheicuthungen für Perolamation und Ropulation 4 Libtr. ober 1 Ablt. 74 Sgr. für ben Perdiger und 1 Libtr. ober 10 Sgr. für ben Küfter, jenochem ber Bater ober Refulisson bem Pfligterfander, ober bem Unteroffiziers und Geneinenstande angehört. Gben so betragen bie Gebuhren für Taufs, Arauungss, Aobtens und Lebenssuttefte 20 Sgr. ober 10 Sgr.

And ben in Aussigat gestellten, aber noch nicht erschienenen Betimmungen sollen auch tathollische Militär Preibiger-Setellen geschaffen werben, und die Lathollischen Breidger sollen biesieben Rechte, wie die ebangelissen erhalten. In Bolge bessen ju auch bereits bem Apfahlische zu Werelau bie debesste Lettung ber domisig-fathollissen Militär-Setssog übertragen und eine bedeutende Jahl von fathollischen Breidgera maessellt worden.

### Dritter Abichnitt.

Das Militar - Mebiginalmefen ber Armee.

### Dienftverordnungen:

Dienftvoridriften, 3. Ihl. 9. Abfchnitt. Reglement fur bie Friebens - Lagarete. Berlin. 1825.

Reglement über bie Berforgung ber Armee mit Arzneien und Berbandmitteln. Berlin, 1837.

Grunbfage über bie Unterftupung ber Militar - Familien ac.

Borfdrift uber ben Dienft ber Rranfenpflege im Felbe. Berlin, 1834.

### Onelle:

Sheller, bie amtliden Birfulare, welche von bem Chef bes Milliar-Mebiginalwefens erlaffen worben finb, alphabetijch georbnet. 2 Thie. Berlin, 1842.

### 1. Das militärärztliche Perfonal.

Die Gesundheitspflege ber Armee wird von bem Mebiginalflabe ber Armee geleitet. An ber Spige beffeiben fieft ber Chef und erfte General. Stabsargt ber Armee und ber zweite General. Stabsargt

Beim Mebiginal : Stabe ber Armee find außerdem: ein Obers Stabsarzt, ein Bataillonsarzt, ein Obers Seiblagaret-Inspettor und mehrere Bureau-Beamte angestellt.

Bei jebem Armer-Rorps beuississiste ein Generalarzt bas Mebiginalvesen, wöhrend bei jebem Infantetie-Regimente ein Begimentsarzt bie Krankenftige best 1. und 2. Badaillons und ein Bactaillon aargt bie de Büfflier-Batgillons lettet. Genso ein Regimentsarzt bei geber Artillerie-Brigade und bei jebem Anadlerie-Regimente und ein Bataillonsarzt bei jebem Anadlerie-Regimente und ein Bataillonsarzt bei jebem Anadlerie-Regimente und ein Bataillonsarzt bei jebem Anadlerie-Regimente

Muger biefen Detr-Militärärgten ift bei jeber Kommondomtur einer feftung, mit Kündanhur er Dunckei-feftung Mania, und bem Gouvernement zu Berlin ein selcher als Garnision- oder Gouvernement zu Berlin ein selcher als Garnision- oder Gouvernements etalbeuten der Beständerschaft, der Künfter der der Künfter der Beständerschaft wir der Künfter der Beständerschaft zu der Künfter der Beständerschaft zu der Künfter der Beständerschaft zu der Beständerschaft zu der Beständerschaft zu der Beständerschaft der B

Das militärärgtlide Unterpersonal bei dem Regimentem bes flehenden herres biten die Kompagnieägte (Affifeng- voer Unterärgte). Die Jäfliter Bataillone und alle selbsfandigen Bataillone, voir die der Zäger und Schägen Schen außer dem Batailloneryt mur bei dewuhognie argte. Die somednirten Restere-Bataillone hoggen haben nur gwei dergleichen, und die odere militärische Aussicht führt der betreffende Garnissinationer der Keitung.

Die Ergangung bes militararatlichen Berfonals für bie Urmee erfolgt:

- 1. burd junge Manuer, welche ihre medhainischen Sendem volleibet haben und ihrer Denthplicht im flehenden heere, als Bolontärsunterate, burd einschieftig ferivollige oder durch berlährige Dienkgatt) genügen. Sosiern fie diernacht die inliktärärgtliche Taufban und Neuhadpollichen eine Besterung an Affistenz gürtrung und Neuhadpollichen ihre Besterung an Affistenz ärzten, wenn fie die dahin, nach Ablegmung ihrer mediginfich etaatberülungen, entweder als practifies Kerzte und Ausbardigen Staatberülungen, entweder als practifies Kerzte und Kundärzte approbiet und promobiet, oder auch unt als Ausbardigen Staatberülungen, entweder als practifies Kerzte und Kundärzte und Ablöhmung ihrer gefehlichen Dienhgitt aus dem Militärerbade aussichen, haben in ihren demnächtigen Kerzte und Landweche Leerdillungen, haben in ihren demnächtigen Kerzte und Landweche Leerdillungen, die der Kerztellungen bei der Annbechte ledungen, wie zur Zelt des Krieges als Militärärzte und klefen:
- 2. burch 3oglinge bes mediginisch ehtrurgischen Friedrich, Wilbelme-Inflitute und ber mediginisch ohirurgischen Militare Andente, weiche für ben auf Staatsoffen genosienen Unterriedt bie Berpflichtung haben, für jede in der Unftalt zu gebrachte Jahr, beziehungeneise zwei Zahre oder ein Jahr außer der geschichen Dienffgiet, als Unteratzte im fiehenden Dienffgiet, als Unteratzte im fiehenden Dienffgiet, als Unteratzte im fiehenden Dienffgiet, alle Unteratzte im fiehenden Dienffgiet, alle, wei fiehen, bei eine

Ein die ung fiche halfsber son lei ben Regimenten bes keinden herres bilden die Chirungen - Och ülfen. Diefe ind Oc
freite ober Gemeine, welche nach vollendere mitidirischen Musbildung für den Dienft als Shirungen Gehülfen, den jeder Kompaguie einer, ausgewählt und der die Dere Allitärätzte in ben Ragarette bergefald ausgefültet werben, daß sie die niederen dieturglischen Gulfsleifungen aus
kien fönnen. Diefelben treten nach Ablöfung ihrer Dienftzeit in das 
Referves und Lambwehr-Lerfüllnig über und werden zur Zeit der Lambwehr ilteungen oder zur Zeit de Krieges wiederum in ihrer Eigenfahrt als Ghirungen Gehilfen zum Dienfte einberufen in 

ihrer Gegenfahrt als Ghirungen Gehüffen zum Leinfte einberufen.

Alljährlich tonnen aus ber Armee 16 besonbers besähigte Chirurgen-Gehülfen auf Staatssoften jum Besuche ber mediginisch chirurgischen Militär-Altabemie zu einem zweisährigen Rursus herangezogen und bemnach als Unterärzte angestellt werben.

### 2. Das Lagaret : BBefen.

Die Militar-Ragarete gerfallen in Frieden &: und Felb:Ragarete. Die ersteren werben Garnison lagarete genannt, wenn sie sur bas Beburfnig einer gangen Garnison, und Spegiallagarete, wenn fie sur eingene Trubventfielle einaerichtet find.

Die Berwaltung ber Militar Lagarete und Die Geschäftissufrung in benfelben wird von ben Lagaret Rommiffionen geleitet. Diefe fieben unter ber Intendantur und beim Generalargt bes betreffenden Korns.

Die Lagaret-Kommission besteht bei großen Lagareten aus einem Etabe und einem Suchatten-Liftiger und einem Derckellichtargt; bei einem Lagaret von vier Kompognien und derüger aus einem hauptmann nud einem Regiments oder Badaillons-Ergke. Jur Richprechmung bestonsmission und Kechnungs-Kinglesgenheiten ist berieften ein Lagaret-Listigkeitor, Kendont oder Richnungsstührer betgegeben. In größeren dernission-Lagareten sunget doei unferten unde fein Unterfacten.

Die Lagaret-Kommission sorgt für die pflichtmößige Erhaltung und bestimmungsmäßige Nerwendung des ihr andertrauten beweglichen und unbeweglichen Eigenthums, sie bildet das Auratorium der Lagaret-Kasse und ist als die Dienstherrichgel der Krankenwärter anzuschen.

Die Berwaltung felbs in bollegialifch, boch theiten fich be Mitgieber bergestal in die Geichäfte, baß das militärliche Mitglieb verzugsweise ben allgemein bollgeilichen und öfenomischen Theit, bad ärzlliche Mitglieb bagegen ben mediainisch-polizeilichen und biatetischen Zheil ber Retwaltung führt.

Bur Aufnahme in bas Militar Lagaret bei toftenfreier Berpflegung find berechtigt: alle im aftiven Dienft befindlichen Unter-

offiziere und Gemeine (mit Einschluß der Ströftinge) des flechenden hereres und der Indolleinen-Kompagnien, die Kandwelleitut wöhrend lieger einhertufung, die auf dem Marsse in der gesende personale nicht erkenten Kelerven und Ketruten, welche bereits zum Militär-Kerband gehören und sich auf dem Marsse, welche bereits zum Militär-Kerband gehören und sich das bem Marsse, volleige bereits der Schoten der flechenden, und auf bestimmte Zeit betrusabte Soldsten des flechenden hereres.

Gegen Bejahlung nach ben Durch ichnittsbreifen werben ben Mittar Lagareten verpflegt: im Dienfte bestoliche Subalternsoffigiere, Affistera, amb Unterträgte, bestellen unverseitrathete Batallionsätzte, einfabrige Ferewillige, unbemittelte Landwehr-Sträftinge, Buchfenmader und Felungs-Unterbemite.

Der Aruspenissell, welcher einen Kranken zur Missabme in bost Militär-Legaret sender, muß demssellen mac Legaretischen scheiden sieden Mahange) mitgeben, worauf außer dessen vollsändigem Nationale, die Armatur- und Belteidungs Gegenstände, welche der Kranke mit in des Legaret being, bereichte wird albem nach Monterfaltniß, Klamen, Alter u. f. w. in bas Haupbluch eingetragen, und ihm seiner Legaretike und geworten.

Ift ber Kranke bergeftellt, fo wird er mit feinem Lagaretschein gum Eruppentheil entlaffen.

Sterbefälle werben unter Mitfendung bes Zobtenicheins bem betreffinden Truppentiselle angegigt. Leiterer versigt über bie berbliebenem Diensteffen um bos Privat-eligantium bes Berfebrenn nach ben gefestlichen Bestlimmungen. Die Beredigungstoften, welche auf bas Motywendige und Untermebliche zu beschäufen sien, welche auf bas Abotywendige und Untermebliche zu beschänden sien ben Zagaret-fond befritten ").

Die Felblagarete, medie gur Zielt bes Krieges nach ber Mobile machung in Wirtfanteit treten, unterschrieben fich in Saupt-Felb-Lagarete und stillegende Felb-Lagarete. Erfter mit einem goßerticheren ürztlichen und öbnomitischen Ferfonal als bie Letheren ausgestatte, hoben die Rehimmung, sich im Maden der Armei in dem an großen Land- oder Wosserhriegen belegnen Sauptlichten zu etablieren bei fliegende no der Wosserhriegen belegnen Gauptlichten zu etablieren bei fliegende mit bei der Beitelagarete baggen folgen der Armei und entstalten liere Wirtfanteit auf dem Schlachtiebe oder in der unmittelbaren Rafte bestielben. Ueber die Murtigung der Felblagarete erfolgen gur Icht best Bedarf beschoere Bestimmunge

<sup>\*)</sup> Die Roften ber Militar-Lagaret-Bermaltung betragen jahrlich 507,992 Thir., bie ber Mebigingl-Bermaltung außerbem 76,902 Thir.

### Bierter Abichnitt.

Die Militar - Gerichteverfaffung und bie Ehrengerichte.

### 1. Die Militar : Gerichteberfaffung.

### Dienftverordnungen :

Strafgesebud fur bas Preußifche Beer. Berlin, 1845. Rriegsartifel fur bie Unteroffigiere und Solbaten bes Preuß, Seeres. Berlin, 1944.

### Oneilen.

Chuard Fled, Erläuferungen ju ben Ariegsarifteln und jur Berordnung über bas Disphinar-Berfahren. 2. Auffage. Berlin, 1850. (Borgüglich.)
Der felbe, Das Girafverfahren für bie Preußischen Militärgerichte. 2. Auffage.
Berlin, 1845.

Ratiner, Militar-Gefeh-Cober fur bas Preußifche Deer. Erier und Saarlouis, 1845. (124 Sgr.)

### Die Militargerichte.

Der Militärgerichtsbarteit find faumtliche jum Solbatenftante ?) geforente Personen ofne Unterschied unterworfen. Genis auch alle mit Inaftivitäts-Gehalt entlassenen, als jur Disposizion geftellten und alle mit Bension verabsichiebeten Diffiziere.

Die Militärgerichtsbarkeit ift entweber eine höhere ober eine niebere.

- Bor bie bohere Militargerichtsbarteit geboren alle Straffalle
  - 1. ber Offigiere,
  - 2. ber Portepee=Unteroffiziere, wenn eine hartere Strafe als Arreft im Gefet angebrobt ift,
  - 3. ber Unteroffigiere ohne Portepee und ber Gemeinen, wenn im Gefet eine hattere Etrafe angebrobt ift als Atreft, Degrabation, Berfetgung in 2. Rlaffe bes Solbatenftanbes ober 3dichtigung.

Der nieberen Gerichtsbarteit berbleiben alle Straffalle ber Unsteroffigiere und Gemeinen, welche nicht bor bie hobere Gerichtsbarteit gehoren.

- Die Militärgerichtebarfeit wirb verwaltet: 1. burch bas Beneral-Aubitoriat,
  - 2. burd bie Rorpes, Divifiones und Regimentegerichte,
  - 3. burd bie Garnifongerichte,

<sup>&</sup>quot;) Die gerichlichen Berballniffe ber Militarbeamten werben bier übergangen. Der befonderen Berballniffe bei ber Landwehr fiebe in bem bie Landwehr betreffenben Abfonitte.

Das General-Aubitoriat, on bessen Spije ber General-Beiten fiebt, ift ber oberste Milliagerichische um bie vorgefchet Dienstehen ber Aubiteure und Attuarien. Es hat bie Gefchistefichrung ber Milliar-Gerichte zu beaufsichtigen, Beschrechen in militärischen Ungelegnischten adzuhrsein und bie Iweifel über die Kompetenz ber Milliagerichte zu erteibigen.

Die Gerichtebarteit ber Regimentsgerichte '), bestebend aus bem Regiments-Kommanbeur und bem untersuchungsführenben Offigier \*1), ift auf die niebere beschrantt und erftredt fich über bie gum Stande bes Regiments gehörenben Unteroffigiere und Gemeinen.

Die Divifionsgerichte, bestehend aus tem Divisions-Kommanbeur und "Auditeur, jaden bie höhere Gerichtsbarteit über alle jum Dississonsbergehernen Millichtzerfonen umd bie niedere Gerichtsbarfeit über alle zum Dienstereiche ber Divisions-Kommandeurs gehör reuben Unteroffiziere und Gemeinen, die feinem Regimentsgerichte ber Division unterworfen find.

Die Korpsgerichte, bestehen aus bem tonmandirenben Beneral und bem Korps-Kublieur, haben bie höhere Gerichtsbarfelt über alle Militarperjouen in bem Bejert bei General-Kommandos, voelche nicht ber Gerichtsbarfelt ber im Korps-Bezirt bestüblichen Dichsions-Gerichte unterworfen sind, und bie niedere über alle zu teinen Dishionsberichten bei geforenden ilnterossigiere und Geneinen im Bezirt bes General-Kommandos, welche nicht ber Gerichtsbarfelt eines im Korps-Bezirt bes findlichen Recinnentsorichts unterworfen fünd.

Die Garnisongerichte, bestehend aus bem Gouverneur ober Semmendanten und bem Garnison Adultien, joden bie bebere und niebere Gerichtebarteit; und vor bieselben gehörn aussichließlich alle Bergebungen, die als Erzeit gegen die öffentliche Muhe und Sicherheit an Seitz gelt ketrachten, ober die gegen feinderer in Bestehung auf die Afflungswerfe und Bertstelbungsmittel ergangene Anordnung ober im Wacht, oder Garnisonliche erreibt sind.

<sup>\*)</sup> Mit benfelben haben gleiche Befugniß bie Gerichte felbftfanbiger, in leinem Regimenteverbanbe flebenber Bataillone.

<sup>\*\*)</sup> Bei jebem Bataillon ift ein Offigier mit ber Suhrung ber gerichtlichen Gefcafte beauftragt.

### Bon bem Berfahren ber Militargerichte.

Wenn ber Gerichtsherr bon einem in bem Bereiche feiner Gerichtsbarteit verüben Lerbrechen Annthis er föllt, so läßt er fich barüber ber Spatbericht (speeies facil), welcher in ber Regel bon bem nächften Borgefehren bet Angefchulbigten, welcher mit Dissiphinarftrasgewalt über benfelben beliehen ift, ausgefertigt wird, einreichen und ben Thatbeflamb feftikelen.

Auf Grund biefer vorläufigen Untersuchung hat ber Gerichtsherr auf Bortrag bes Aubitenes zu bestimmen und barüber eine Berfügung zu ben Atten zu geben:

a) ob bas Berfahren einzustellen ober fortzuseigen, und ob im letteren Falle bas friegsrechtliche ober bas standrechtliche Berfahren einzuleiten, ober

b) ob ber Rall nur bisgiplinarifd gu rugen fei.

Wird die formliche Untersuchung versügt, so ift gleichzeitig gu befitimmen, ob ber Angeschuldigte zu verhaften fet, ober beffen Berhaftung
fortbauern solle. \*)

Dos Untersuchungsgericht besteht aus bem Aubiteur ober em untersuchungsssührenben Offizier als Inquirenten und je nach bem Grade bes Angeschulbigten und bes sim zur Last gestigten Berberchens aus ein ober zwei als Beisiper zur Untersuchung sommanbirten Offfigirern. \*\*)

Diefe letheren hoben für die Erhaltung ber militärlichen Debaung vochrend ber Reffondlungen au fergen, auch dabig au schen, bog die Nussegne genau in die von ihnen mit zu unterzichennden Protektle uligenenmunen werden. Erimerungen, weiche der Offisier au machen bat, diesen nicht im Belein des zu Recnehmenden gemacht verben, findet in Folge der Nüchprach teine Leceniugung aufichen ihm und dem Aubeiten fach fo nur der Beiger die Augschaum zieher Annerungen am Schuffe to der Arbeite fach ihr den fer Deringen und bem Gerichtsberrn Angeige baben machen.

3ft bie Untersuchung beenbet, so wird bom Berichtsherrn bas Spruchgericht bestellt, und zwar wird bei Straffallen, die ber hoheren Berichtsbarteit angehören, burch Kriegsgerichte, bei solchen bie

<sup>\*)</sup> Des Diebftabis, bes Betruges, ber Defergion ober anberer ichmerer Berbrechen Ungeschulbigte find bei hinreichenben Berbachtsgrunben jebergeit zu verhaften.

<sup>\*\*)</sup> In Untersuchungen gegen Gemeine in ber Regel aus einem, bei Dauplwerbrechen aber aus zweit Leutnanis, gegen einen Unteroffigier aus zwei Leutnanis, gegen einen Leutnani aus einem Dauplmann und einem Leutnani, gegen einen Dauplmann aus einem Mafer und einem Dauplmann i. b.

ber nieberen Berichtebarteit angehoren burch Stanbgerichte bas Urstheil gefällt.

Die Ariegs. und Standgerichte bestehen aus 5 Richterklassen, bon benen ber Prafes eine Klasse bilbet, und aus bem Aubiteur ober untersuchungsführenden Offizier als Referenten.

Bu einem Rriegsgerichte über einen Bemeinen find gu berufen:

- 1. ein Major ale Brafce, 2. gwei Sauptleute (Rittmeifter),
- 3. amei Leutnante.
- 4. brei Unteroffiziere.
- 5. brei Befreite ober Bemeine.
- Ueber Unteroffigiere aber ftatt ber letten Rlaffen:
- 4. brei Sergeanten, ober begiehungemeife Portepee : Unteroffi ;
  - 5. brei Unteroffisiere

Ueber einen Breinier- ober Gefonbe-Leutnant:

- 1. ein Oberftleutnant ale Brafes,
- 2. amei Majore,
- 3. zwei Sauptleute,
- 4. gwei Bremier-Leutnante,
- 5. zwei Gefonde-Leutnants. Bei Rerbrechen Die mit Tobesftrafe ober lebenswieriger Freiheitsftrafe bebroht find, muffen mit Ausnahme ber Alaffe bes Brafes alle

Richtertlaffen mit brei Berfonen befeht werben. Bu einem Stanbaerichte über einen Gemeinen find au berufen:

- 1. ein Saubtmann ale Brafes,
- 2. gwei Bremier-Leutnante,
- 3. amei Gefonbe-Leutnante,
- 4. amei Unteroffigiere,
- 5. gwei Gefreite ober begiehungeweife gwei Gemeine.
- Ueber Unteroffigiere aber fatt ber beiben letteren Rlaffen:
  - 4. zwei Sergeanten ober beziehungsweise Portepee-Unteroffiziere, 5. amei Unteroffiziere.
- Aft bas jum Spruchgerichte nothwendige Richterpersonal bersommet, in wird ber Angeschuldigte') vorgeloffen und von bem Aubiteur ober unterschungsssührenden Pijfeler gestega, der er gegen die Mitglieber bes Gerichts Einwendung zu machen habe. Sind gegen die Mitglieber bes Gerichts Einwendung zu machen habe. Sind gegen die Mitglieber bes Gerichts bein Erinnerungen gemacht ober die erhoben erledigt vorseben, so hab ber Artsfeld bie Richter un bie Wichtigkeit west Michter-Amites

<sup>&</sup>quot;) Ift berfelbe verhindert, perfonlich ju ericheinen, jo bat er einen Stellvertreter fitets eine Militarperson) ju ermählen, eber beffen Bestellung bem Gerichteberrn ju überlaffen, worüber er fich im Schlusperbore ju erffaren hat.

gu erinnern, worauf bei einem Rriegogericht ber Aubiteur bas Richterperfonal eiblich verbflichtet \*). Rach ber Gibesleiftung wird ber Inhalt ber Alten burch ben Mubiteur (untersuchungeführenben Offigier) vorgelefen und ber gingeschulbigte befragt, ob er ju ben Uften noch etwas hingugufugen habe. Sierauf wird bas Brotofoll mit bent Angefchulbigten abgefchloffen und berfelbe aus ber Berfammlung entfernt \*\*). Der Mubiteur (unterfuchungeführenbe Offigier) halt nach ber Entfernung bes Ungefculbigten bem berfammeiten Berichte über ben Bergang ber Cache Bortrag, bezeichnet bas barauf anzumenbenbe Gefet \*\*\*) und fiellt feineu Untrag, wie nach feiner rechtlichen lebergeugung gu erfennen fei,

hierauf weif't ber Brafes bie Richter an, fich, flaffenweife abgefonbert, über bie von bem Mubiteur ihnen poraulegenbe Fragen; ob ber Ungeschulbigte freigufprechen ober ju beftrafen und welche Strafe im letteren Ralle gegen ibn au erfennen fei, au berathen und fich au einem gemeinschaftlichen Botum in ber Rlaffe ju vereinigen. Das gefunbene Urtheil wird bann in Begenwart bes Prafes bem Aubiteur ju Proto-

toll gegeben, mobei bie unterfte Rlaffe beginnt.

Beicht ber Musfpruch einer Rlaffe ober eines Richtere bon bent gutachtlichen Untrage bee Mubiteure mefentild ab, fo find bie Grunbe Dafür anjugeben. Ift ber Musfpruch ben flaren Borichriften bee Befettes aumiber, fo muß ber Aubiteur bie Unficht au berichtigen fuchen und, wenn bies ohne Erfolg bleibt, bie abweichenbe Meinung mit ben bafur angegebenen Grunben in bas Brotofoll aufnehmen.

Bu einem gultigen Urtheile ift bie unbebingte Stimmenmehrheit erforberlich. Ergiebt fich eine folche nicht fur eine Meinung, fo ift bie Stimme für bie hartefte Strafe ber nachit gelinberen fo lange beigus gablen, bis bie unbebingte Stimmenmehrheit porhanben ift, Gben fo

\*) Die Bereibigung finbet beim Standgericht nicht fatt.

<sup>\*\*)</sup> Dem Ungefdulbigten ift in allen Fallen geftattet, fich felbft entweber fdriftlich ober ju gerichtlichem Protofoll ju vertbeibigen. Bei gemeinen Berbrechen, bie mit einer barteren Strafe ale breifabriger Freiheite. Entziehung bebrobt finb, faun bie Bertheibigung burd einen Rechtsverftanbigen gefcheben. Bei militarifden Berbrechen fann bie Bertheibigung burch einen Anbern, ber jeboch eine Militarperfon fein muß, nur bei ju erwartenber 10 fabriger Freiheite. ober Tobesftrafe geführt werben.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Befesbuch, nach welchem bie Spruchgerichte ju erfennen haben, ift bas Strafgefesbuch fur bas Preufifde Deer, welches im erften Theil bie Strafgefebe, im zweiten Theil bie Strafgerichtsorbnung enthalt.

Die Rriegeartifel, welche burd bie Rabinets-Orbre bom 27. Juni 1844 in Rraft getreten find, enthalten übereinftimmenb mit bem Strafgefesbuche bie Beftimmungen, nach welchen Unteroffigiere und Golbaten gerichtet werben. Bei gemeinen (nicht militarifden) Berbrechen, fur welche bas Strafgefesbuch nichts Anbered poridreibt, gelten bie allgemeinen Lanbesgefete.

wird, wenn bie Mitglieber einer Rlaffe verschiebene Meinung haben, bei Berechnung ber Stimmen verfabren.

Sind die Mitglieder einer aus zwei Personen bestehenden Richterklaffe unter sich verschiedener Weinung, so gilt die gelindere fur ben Ausspruch ber Klaffe.

Siernach hat ber Aubiteur die Stimmen sorgistift gu berechner und bas Ergebnig ben Richtern befannt zu machen, worauf schießlich ber Profes die Mitglieber bes Spruchgericht erinnert, die Aerhandlung und bas Ergebnig ber Abstimmung bis nach erfolgter Nerbffentlichung gefeim zu balten.

Ein Autrag bes Spruchgerichts auf Erlaß ober Milberung ber erfannten Strofe burch bie Onabe bes Königs ift nur bann gulafifg, wenn bie Mehraghl ber Richtertlaffen fich bewogen finden follte, barauf anautragen.

Die Erlenntniffe ber Spruchgerichte bedürfen gu ihrer Rechtsgultige feit ber Bestätigung. Diefelbe erfolgt durch ben Gerichtsgeren, wenn es eine Milltateperson bom Beldwebel abwarts betrifft und bie Strafe nicht über ein Jahr Reftung lautet.

Erkenntniffe auf höhere Strafen werben theils vom tomunandirenden General, theils vom Kriegsminnifter, theils vom Er. Majeftat bem Könige bestätigt, welchem namentlich alle friegsrechtlichen Erkenntniffe über Offiziere zur Bestätigung vorgeleat werben.

Das Ertemtnis darf bet der Befätigung nicht geschäft verben, ben so wenig jedoch tann ber bestätigende Besselchsspare bas ihm justes seins je beter Milberungstrecht bis jum Erlaß ertannter Sertofen oder bis jur Geraftspung berielten unter bas geringste gestigtlice Maas nach bis zur Umwandbung erfannter Sertosiertn in andere auskebnen.

Nach erfolgter Bestätigung Des Ertenutniffes ift foldes bein Angeichulbigten betannt ju machen (Bublitation), worauf bie Bollftredung ber Strafe ohne Bergug erfolgt.

### Bon ben militarifden Strafen.

- 1. Die Tobesftrafe wird burch Erfchießen bes Berbrechers öffents lich vollzogen.
- 2. Die Baugelangen ich eite unter mittelistiger Aufficht in tiener Beflung bolifterdt, vobert bie Gejangenen geiesigt gehalten und mit ichveere Arbeit beichäftigt werben. Es ift auf biefe Strafe nur gegen Bersonen zu erkennen, welche aus bem Solbatenflaube ausgeschöfen werben.
- 3. Festungsstrafe findet nur gegen Gemeine und solche Unteroffizitere flatt, weiche zu Gemeinen begradett find; sie wird durch Einstellung in eine Festungs. Erto-Abhfeilung in der Alet vollftredt, daß bie Sträflinge unter militärischer Aufsich mit Festungs. ober sonstigen

Militär-Arbeiten beschäftigt und außer der Arbeitszeit eingeschlossen ges halten werden.

- 4. geftunge=Mrreft.
- Muf Reftunge = Mrreft barf nur erfaunt werben:
- a) gegen Diffgiere;
- b) gegen Portepee-Unteroffigiere in ben Fallen, in welchen bem richterlichen Ermeffen gestattet ift, von ber Degrabation abzugeben;
- c) gegen Porteper-Fähnriche, gegen junge Manner, welche auf Beförberung gum Offigier bienen, und gegen einightige Freiwillige in ben Ballen, wo nicht neben ber Freiheitisfrafe zugleich die Berfehung in die 2te Alaffe bet Solbatenftandes verwirft ift.
  - 5. Mrreft Strafen.

Diefe bestehen in frengem, mittleren, gelindem und Stuben-Atrest, Strenger Atrest findet nur gegen Gemeine und dagu begrabite Unteroffizier flatt und wird in einem einfamen finsteren Gefängniffe ohne Lagerftätte, welche bem Atrestaten nur an jedem vierten Tage in dem Bolale bes gelinden Atreste gewähren ist, im Uterigen aber gleich dem mittleren Atreste vollfrect.

Mittlerer Arreft ift nur gegen Iluteroffiziere ohne Vorteper und gegen Gemeine zulässig und wird in einem einsamen Gestängnis in der Urt vollfrectt, daß dem Arrestaten der Sold entgen, der Gebrauch des Tadacks, Kramstweinis und ähnlicher Gentlise, während der Straigstidigt gehattet, der Tagen und Argsier und Brod gewährt, am iedesmasigen dietern Lage ader die gewöhnliche warme Kost derecksich und die Bewegung in series Luft auf einige Stunden unter sücherer Aussicht

Gelinder Arreft findet gegen Untreoffiziere mit und ohme Portebre und gegen Gemeine flatt und volrd durch einsache Freiseitsentziehung in einem einsamen Gefängulf vollftredt. Gegen Gemeine darf in der Riegel wegen militärischer Berdrechen nicht auf gelinden Arreft erfamt verben.

Stuben Mrreft findet nur gegen Offiziere ftatt und ift entweber einsach ober geschärft. Der erstere wird an bem Berurtheilten in bessen Wohnung, der lettere in einem besonderen Arreftlokale vollzogen.

Der Arreflat barf magreub ber Dauer feiner haft teine Befuche annehmen, und ber einfach Studenarreft fichließt zugeleich bie Bestimmung in fich, daß ber gu biefer Strafe Berurtheilte, wenn er ben Arrestort berlätz, indet mehr fabig fein kann, als Oficier im Dienste zu bleiden.

Quartier und Rafernen-Arreft barf gegen Unteroffiziere und Gemeine nur wegen Dissiplinar-Bergehen, nicht aber wegen gerichtlich zu bestrafender Berbrechen berhangt werben.

6. Rorperliche Buchtigung.

Die Strafe ber forperlichen Buchtigung wird in Folge ber M. R.D.

vom 6. Mai 1848\*) nicht mehr verhangt und ftatt berfelben auf verhaitnigmäßige Freiheiteftrafe erfannt.

7. Ehrenftrafen.

Diefe befteben:

a) im Berluft ber Orben und Chrengeichen,

b) in ber Berfegung in bie zweite Rlaffe bee Colbaten : ftanbes, auf welche nur gegen Bemeine und gegen Unteroffigiere bei

gleichzeitiger Degrabation erfannt werben fann.

Wenn biefe Strafe eintritt, muß augleich auf ben Berluft ber abertennungefähigen Chrengeichen, ale ba find bie Rriegebentmunge, Dienftauszeichnungen für Unteroffigiere und Bemeine, fo wie ber Rational= totarbe \*\*), bes Rational-Militarabzeichens und ber babenichen Bebachtnig-Mebaille (R. M. 18. Huguft 1850) ertannt werben. Ber in ber 2. Rlaffe bee Colbatenftanbee fich befindet, tann bie erworbenen Berforgunge-Unfpruche nicht geltenb machen.

c) Die Strafe ber Degrabation findet nur gegen Unteroffigiere fatt.

d) Die Musftogung aus bem Colbatenftanbe finbet nur ftatt gegen Gemeine und gegen Unteroffigiere bei gleichzeitiger Degrabation. Diefe Strafe hat gur unmittelbaren golge ben Berluft aller burch ben Dienft erworbenen Unfpruche, bie Unfahigfeit im Ctaates ober Rommunalbienfte ein Amt ober Chrenftellen gu befleiben.

e) Die Raffagion finbet nur gegen Offigiere flatt und bat mit ber Musftogung gleiche Folgen.

f) Durch bie Entfernung aus bem Offigierftanbe verliert ber Berurtheilte feine Stelle, feinen Titel, fo wie alle burch ben Dienft erworbenen Unibrude, und wirb gur Bieberanftellung ale Offigier unfähig.

Durch bie Dienft . Entlaffung wirb ber Offigier feiner Stelle und aller burch ben Dienft erworbenen Unfpruche verluftig.

## Berhältniß ber Strafen gu einanber.

Die Degrabation bom Bortebee-Unteroffigier gum Bemeinen ift einer fech smonatlichen, bom Unteroffigier ohne Bortepee gum Gemeinen einer breimonatlichen Geftungeftrafe gleich ju achten, und bie Dauer ber gu ertennenben Freiheitoftrafe nach biefem Berhaltnig jebesmal abgufürgen.

<sup>\*)</sup> Diefe M. R. D ift ftete mit ben Rriegsartifeln gu verlefen.

<sup>\*\*)</sup> Die Deutide Rotarbe barf ber Golbat nicht anlegen, fo lange er ber Preugifden Rotarbe verluftig ift. Gen. Aubitoriat, 6. Dezember 1849,

Mot Wonat Baugefangenischt fün gleich einem Zahr Keftungsfruse. Bier Wonat Keinugsfruse find gleich sein Avanaten Zeftungsberest. Der Feftungs Kreft ist gleich dem Eluben- oder gelinden Krefte. dien Woche ftrenger Arreft ist gleich zwei Kochen mittleren oder vier Bochen gelinden Krefte.

Unter ben militarifden und burgerlichen Freiheiteftrafen finbet folgenbes Berhaltnif fatt:

Bangesangenschaft sieht ber Zuchthausstrafe gleich, ein Zahr Seftungsftrafe ist acht Monaten Zuchthausstrafe, ber gelinde Arrest ber Gefängnisstrafe, und fünf Thaler Gelbbuse sind einer Woche gelinden Arrestes gleich zu achten.

# 2. Die vorzüglichften Strafbestimmungen aus ben Kriege-

#### Dienfluerordnung:

Rriegeartitel fur Unteroffiziere und Golbaten bes Preugifchen Deeres. Berlin, 1844.

#### Berrath.

Der Berrath wird nit Berfebung in bie 2. Rlaffe bes Solbatenftantes, Feftungsftrafe, nach Umftanten bis zu lebenswieriger Dauer und, wenn burch ben Berrath ein erheblicher Nachtheil eutstanben ift, mit bem Tobe bestraft.

# Deferzion.

Wer im Frieden befertirt, hat zum erstenund Kerfehung in die 2. Afalfe der Goldbartifandes und 6 monatliche ibs Zjährige Bestungs-ftrafe, das zweitemal 2. die 4.jährige Festungsstrafe und das die internal Mussischung aus dem Soldbatenstande und 10- die 15.jährige Baugesangsschieden von der

Aheilnehmer au einem Deferzions. Romplotte werben mit 5. - 10. jähriger Feftungsftrafe und bie Rebelsführer um bie Salfte harter als bie Aheilnehmer bestraft.

An Kriegszeiten wird bie Defezzion jum erstemuale mit 6.— 10göftiger Bestungsftrafe, die Apfilnahme an einem Defezzions. Komplotte aber mit Mussfogung aus dem Soldatenftande und 10.—20 jähriger Baugelongenschight bestraft; die Bechessischer des bei beifenigen, weich aum Feithe übergeben der vom Spssen ober aus einer belagerten Feftung entweichen oder überhaupt zum zweitenmale besertlieren, die Tobesftrafe berwirtt.

#### Umgehung ber Militarpflichtigfeit.

Wer fich burch betrugliche Mittel bem Militarbienste guentziehen sucht, wird in bie 2. Klasse Soldatenstandes verjest und mit Twöchentlichem Krengen Arrefte ober mit Bestungsfeftene bis zu 6 Wonaten, in Kriegsgetten aber mit Gunonatlicher bis 2jähriger Festungsstrafe beleat.

Gbenso wird vorsestliche Celbftverstummelung bestraft, und ift baburch ber 3weck, fid jum Militardienste untauglich ju machen, erreicht, so soll Ausstogung aus bem Solbateuftande und 1: — 3jafrige Baugefangenicaft eintreten.

## Beigheit.

Wer im Ariege bor bem Feinde aus Feigheit guerft bie Flucht ergreift und bie Ammeraben durch Worte ober Zeichen gur Flucht berleitet, hat die Tobesftrase berwirft und tann auf ber Stelle niebergestofen werben.

Im Hebrigen wird Feigheit mit Berfehung in die 2. Klaffe, mit ftrengem Errefte ober Seftungsftrafe, bis zu brei Jahren, bei erfchwerenben Umftänben aber mit Ighriger bis zu lebenswieriger Bestungsstrafe, ja selbst mit bem Jobe bestraft.

## Infuborbinagion.

Ungehorfam gegen bie Dienstbefehle und achtungswibriges Betragen gegen ben Borgefehten ift mit Arreft, ober, bei besonbers erfcwerenben Uniständen, mit Reftungsftrase zu abuden.

Beleibigung bes Borgefesten und Biberfehung gegen benfelben burch Worte und Gebarben werben mit 4wöchenflichem ftrengen Arreste bis zu 10jabriger, im Ariege aber bis zu 20jahriger Festungsftrafe bestraft.

Thatliche Wiberfehung gegen ben Borgefehten, thatliche Beleibigung ober versuchter Ungriff Deffelben mit ber Waffe ift mit 10fagriger bis lebenswieriger Festungsstrafe, bei erichwerenben Umflanden aber und in Krieaskeiten mit bem Tobe au bestrafen.

Auch ift bei thatlicher Wiederfegung Einzelner ober Mehrerer jeber Offigier berechigt, benjenigen, ber feinen Bestellen behartlich fich wiberfest, auf ber Setlle niederzusiosen, wenn ihm tein anvered Mittel gur Erlangung bes burchaus nötigigen Gehorfams zu Gebote ftebt.

Wer gegen Bachen ober gegen Landgendarmen fich ber Beleibigung, bei Ingeforfams ober ber Miberfehlichfeit fculbig macht, ift benfo gu bestrafen wie berjenige, ber biese Berbrechen gegen einen Borgefesten berubt.

Raute Befdwerbeführung bor verfammeltem Rriegevolte unb

Aufwieglung jum Ungehorsam wird mit 6 bis 20jahriger Festungsstrafe, im Kriege aber mit bem Jobe bestraft.

#### Digbrauch ber militarifden Bewalt.

Unerlaubtes Beutemachen \*) ift mit ftrengem Arrefte ober Beftungeftrafe bis gu 2 Sahren, unter erichwerenben Umftanben aber mit

\$. 193. Das Recht, im Rriege Beute ju maden, fann nur mit Genehmigung bes Staats erlangt werben.

§. 194. Wem ber Staat biefes Recht ertheilt hat, ber erwirbt burch bie blofe Besipergreifung bas Eigenthum ber erbeuteten Sache.

§. 195. Wer Rriege. ober Munbvorrathe erbeutet, ber muß biefelben jum Gebrauche bes Staats abliefern.

\$. 196. Alle andere Saden, welche bei bem feindlichen Rriegsbeere ober bei ben unter ben Baffen besindlichen Feinden, ingleichen bei feindlichen Marketendern und Lieferanten angetroffen werben, sind als Beute ju betrachten.

S. 197. Das Eigenihum feinblicher Unterthanen, bie weber jur Armee gehoren, noch berfelben folgen, tann nur jur Beute gemacht werben, wenn ber Befehlshaber ber Eruppen bie ausbrudliche Erlaubniß gegeben hat.

s. 198. Unbewegliches Eigenthum ift niemals ein Wegenftanb ber Beute. Rach biefen Bestimmungen ift anzunehmen, baf bie im Artifel 31 angebrohete Strafe bes unerlaubten Bentemacens eintreten muß:

- wenn, gleichelel ob eine allgemeine ober besonbere Erlaubniß jum Beutemachen eribeilt worben ift ober nicht, ber Solbal Arieges ober Muntvorruthe bes Beinbes, welche in seine Gewalt gerathen, nicht abliefert, sonbern in eigemußigiger Albfich behalt;
- 2. wenn ber Solbat, ohne bag vom Aonige ober von bem im Ramen und Muftrage beffelben hanbeinben fommanbirenben General bas Beutemachen erfaubt worben ift, bewogliches Eigenthum ber jum feinblichen Deere geborenben Personen fich aneignet;
- 3. wenn ber Solbat ohne ausbrudliche Erlaubnif bes Befehlehabere ber Truppen, ju welchen er gebori, seindlichen Untertanen, die weber jum Berer geboren, noch bemfelben folgen, beweiliches Eigenthum wegnimmt. Außerbem ift es
- 4. alst unerlandtes Brutemachen augufehr und zu bestraten, wenn ber König ober ber im Artige tommandbernde General bei Erstellung ter Erlaubnig jum Brutemachen außer ben Kriege- und Mundverraftijen bes gienbes nach andere Gegenfährte, j. B. bie Kassen bei Feinbes ober schalbes Staate eigentijum überhaupt, von bemissingen, was als estaubte Benter betrachtet

<sup>\*)</sup> In bem 31. Ariege-Artifte ift des unerlaubte Brutemagen mit Etnig-bertoft. Da nicht pugleig angegeren iß, in wielgeren ißen ben der fallen der Brutemagen als ebrocht. Den icht pugleig angegeben ih, im wielgeren ihr in der bereit gelte untradabt angefehn und nach beim Mittle befraßt werden fell, und betenforenig an einem anden Drei der Mittle Geffes beirreit er Bestimmung enstalten, en fant unter den unter bestimmt genachten bestimmt genachten bestimmt genachten bei Recht, Benten im Kriege zu machen, entandmen nerben, wann des Brutendage für unerdabt zu erachten ist. Die bier in Betracht fommender Bestimmungen find in der in § 1. 323 I. ber Mannen anderviche einschlen und battem beitrich delcht.

Berfegung in bie 2. Maffe bes Colbatenftanbes und inehrjähriger bis lebenswieriger Feftungoftrafe ober felbft mit bem Jobe ju beftrafen.

Blünderung und Erprefsung foll mit Berfehung in die 2. Klasse de Gebletenstate, ferperliche Jäckstem und mehrschäftiger Felhungsfitzel gendente werben, welche Ertofe, vom Abefteren ab wem Kerberchung fügeren und Berfonen schwer voheit verletz find, bis zu foliaftiger und unter erschwerenden Umfländen bis zu lebendwieriger Bestungsfitze, jo selbs bis zur Zobesfitzel ershöht werben fann.

Marobiren wird mit Berfegung in bie 2. Klaffe, forperlicher Buchtigung und Festungsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft.

Beruntreuung von Baffen und Montirungeftuden.

Wer feine Waffen und Montirungsftude und andere Dienftgegenftante berbringt ober beraufert, hat Arreft ober Geftungsfrafe bis zu einem Jahre, bei erschwerenben Impfanben aber, außer ber Breichtisch ftrafe bie Berickung in bie 2. Aloffe bei Goldbeinfandes verwirft,

Wer die dienftlich ihm anvertrauten, nicht zu seiner Ausruftung bestimmten Dienstgegenstände veruntrent, ift mit Lersetjung in die 2. Alasse des Coldatenstandes und mit Arrest oder mit Jeftungsftrase bis zu einem Sabre zu bestrafen.

## Salfdung von Rapporten und Urtunben.

Unrichtige Rapporte, Melbungen und Berichte find mit Arreft oder Festungsstrafe bis zu 2 Sahren und nach Umfianden mit

werben foll, ausgenommen, ober besondere Bestimmungen barüber, unter welchen Umffanden Beute gemacht werben barf, ertheilt haben und biefe Borfdriften übertreten werben.

Bird in ben gallen gu 3. Gewalt an Personen ober Sachen verübt, fo gebt bie Aratsauer That in bas Berbrechen ber Planberung über und unterliegt ben Strafbestimmungen bes 32. und 33. Artitelle.



Berfegung in bie 2. Alaffe bes Solbatenftanbes gu bestrafen, je nachbem Rabriaffigeteit ober bofe Abficht babei vorgewaltet bat.

Falfdung bon Legitimationsurfunden ift mit mittleren ober firengen Arrefte bon minbeftens 4 Boden und nach Ilmftanben mit Berfegung in bie 2. Klaffe bes Golbatenftandes ju ahnben.

#### Befteclichteit.

Wer im Dienfte fic burch Bestechung ju Pflichtwibrigleiten berleiten läft, hat ftrengen Arrest ober Festungoftrase bis zu 2 Monaten auch nach Umftanben Berfegung in bie 2. Alasse, wenn es aber ein Unteroffizier ift, mindestens bie Degradazion berwirft.

## Bflichtwibrigfeit auf Boften.

Unerlaubte Entfernung von der Wache oder bon seinem Plage beim Rommando und auf Warissen, wenn damit nicht bie Absight der Deserzion verbunden ist, wied mit Arrest, im Ariege ader mit 4wöchentlichem strengen Arreste oder mit Festungstrosse bis zu G Monaten bestrost,

Ihat bies ber Beschischaber einer Wache ober eines Kommanbos, so hat berselbe Urreit ober Bestungstrafe bis zu biafriger, im Rriege aber Bestungsfrase bis zu lebenswieriger Dauer ober bei besonbers errichtwerenben Umfanben bie Sobesfrase verwiertt.

Schildwachen ober einzelne Bosten, die fich niederfehen ober eindertegen, das Gewehr aus der Hand lassen, das die nucherie iber die Bestend hinausgehen, denselden vor erfolgter Ab-löhung verlossen ober sont übere Dienstinstruction entgegenhandeln, sind mit frengem Arrefte von mindefinel 14 Zogan, im Kriege aber mit frengem Arrefte von mindefinel 14 Zogan, im Kriege aber mit frengem Arrefte von mindefinel 14 Zogan, im Kriege aber mit gestungssprache bis zu wei Lächer au beschreine.

War Gefahr vorhanden, ober ift aus ber Pflichtverlegung Nachtheil entflanden ober zu bestürchten gewesen, so ift Jeftungsftrase bis zu zehnjähriger, im Kriege aber bis zu lebenswieriger Dauer ober bei besonders erschwerenben ilmftanden die Todeskrase verwierk.

Mer als Befehlscher einer Mache, ale Schildwade ober als Boften Nerbrechen, weldse er versindern tonnte und zu versindern beinflich berpflichtet war, wiffentlich begeben laße, ift eben so zu bestrafen, als ob er zur Ausübung bes Archrechend thätige hulfe geleistet hötte, und biefe Etrafe ist noch zu verschäfen, wenn er bas Verbrechen aus gewinnstüchtiger Absich bat geliches na innifiachtiger Absich bat geliches na lafen.

## Fahrlaffigfeit beim Transport bon Arreftaten.

Wer einen feiner Beauffichtigung anbertrauten Arreftaten entipringen lagt, ift mit Arreft bis ju einjahriger Beftungeftrafe gu beftrafen. Befand fich ber Entsprungene wegen hochverraths ober überhaupt wegen eines im Geftze mit Arbeiftras belegten Nerbrechens in Soft, so bat berfenige, welcher ibn entspringen läst, Bestumgsfrafe bis au 10 Jahren und unter Umfanden Berfchung in bie 2. Alasse und Bestungsfrase bis zu lebenswieriger Dauer, ja selbst bie Lobesfrase verwirft.

#### Musbleiben über ben Babienftreid.

Aus beiben über ben 3ahfenftreich und unrlaubte Entfernung aus bem Quartier ju ber Beit zwischen Zahfenstreich und Rebeille wird mit mitterem Arrefte ober, eb besonder erichwerenden Umftanben, mit Beftungsftrase bis zu 6 Monaten grafindet.

#### Eruntenbeit.

Eruntenheit im Dienfte wird mit firengem Arrefte bis ju 6 Wochen, Eruntenheit außer Dienft jedoch in ber Regel bisziplinarifch mit Arreft bestraft.

#### Chulbenmaden und Spiel.

Rer ofne Genesmigung feines borgefigten Sommanbeurs Schulben macht, hat Urreft bis zu 14 Zagen berwirft. Werben aber bergleichen Schulben and Sang zur Ansschweifung gemacht, so tritt firenger Arreft von mindestens 14 Zagen oder nach Umftänden Bestungsfreich bis zu 6 Monater in.

Safarbipiele merben mit ftrengen Arrefte, im Wieberholungsfalle aber, und besonders wenn ein Gewerbe aus bein Spiele gemacht wurde, mit Beftungsftrafe bis zu einem Zahre bestraft.

# Beirathen ohne Genehmigung.

Wer ohne Genehmigung feines vorgefehten Kommanbeurs fich verheirathet, ift mit Arreft von minbefters 4 Wochen ober mit Beftungsftrafe bis ju 6 Monaten ju beftrafen.

# Beleibigungen unter Colbaten.

Beleidigungen ber Solbaten unter einander find mit Arreft, unter Unteroffigieren aber bei besonders erschwerenden Uniftanden mit Degradation ju bestrafen.

Beht eine Schlägerei in erhebliche Korperverlegung über, fo tritt 3monatliche bis 10jahrige gestungsftrafe ein.

# Digbrauch ber Gewalt gegen Untergebene.

Migbrauch ber Dienftgewalt gegen Untergebene ift mit Urreft ober nach Umftanben mit Degrabagion ju bestrafen.

Ber fid ber Befdimpfung eines Untergebenen burd Borte Bebarben ober Beiden foulbig macht, bat Arreft verwirft.

Shalliche Missonblung bes Un tergebenn ift mit mittler erm Arreste ober, insbesondere im Wiederholungsfalle, mit Degradagion und nach Umfanten mit Beitungsftrase bis zu einem Jafer und, wenn erhebliche Kerperberiehungen zugestägt wurden, bis zu zehn Jachen zu ohnben.

#### Diebftabl.

Mer bes Diebtable fich foulbig mocht, ift mit Berfebung in bie 2. Rlasse bes Solbatenstander, und Stägigem bis Gwöchenlichen frengen Arrefte ober geftungstrage und nach unffanden mit förperlicher Jüchtigung, im zweiten ober, bet besonders erschwerenden Unnfanden, schon un ersten Weberbolungsfalle, mit geschärfter förperlicher Jüchtigung kinn in erften Weberbolungsfalle, mit geschärfter förperlicher Jüchtigung will weiter den Webbolung erfangenfacht und bei bei freien.

Wer einem Komeraden, welchem mit ihm and dienflicher Keranaftung ein gemeinschaftlicher Aufenthaltstort angewiesen ift, Chovaaren, Getränke, Zadut oder Gegenflänke zur Reinigung oder zum Ausbessen der Sachen, zum eigenen Gebrauche ohne Annendung den Gewalt einwenket, soll zuwar das erkeinan aure displichenrich und kreungem Atreste bestraft werden; geschieht dies aber zum zweitenmal, oder ist des Kerzibung des Vergebens Gewalt an Sachen angewendet, oder ist das Verzgehen von einem Unteroffizier verück, so tritt die Strafe des Diebflächs ein.

#### Rüdfall.

Wer nach rechtstraftiger Berurtheilung von Reuem ein Berbrechen berfelben Art verübt, ift, fofern nicht für ben Rudfall in biefe Berbrechne eine besondere Etrase gesehlich vorgeschrieben ift, mit geschärfter Stras zu belegen.

War bereits bas erstemal auf Festungsftrafe rechtstraftig ertannt, fo tritt bei Bestrafung bes Rudfalls ficts neben ber fonft berwirtten Strafe bie Berfegung in bie zweite Klasse bes Colbatenftanbes ein.

Mer, nachdem er wegen geringer millfarisfer Bergesungen bereits weimal gerichtlich bestraft worden, ben Neuem zu bestrafen ist, kann neben ber verwirften Freischisstrafe nach dem Ermessen Striegs ober Clambgrichtes mit Nerfebung in die zweite Alasse bes Goldotenstandes bestraft werben.

Unteroffiziere haben in folden gallen bie Degrabagion berwirft.

Unwenbbarteit ber fur ben Ariegguftand ertheilten Borfchriften im Frieben.

Die in vorsiehenben Artiteln fur ben Rriegegustand enthaltenen eingelnen Borfchriften follen auch in Friebenszeiten Anwendung finden,

wenn bei außerordentlichen Borfallen ber tommanbirende Offigier bei Trommelifchiag ober Trompetenischall hat bekannt maden laffen, bag biefe Borfdriften fur bie Dauer bes eingetretenen außerordentlichen Burftanbes angewendet werben wurden.

#### Rormel bes Colbaten - Gibes.

3ch N. N. (chwöre zu Gott dem Allwissender und Allmächigen einen leiklichen Eid, daß ich Ser. Majefäd dem Könige von Preußen, Briedrich Millesem IV., meinem Allergnäddigten Londrösserrn, in allen und jeden Korfallen, zu Landre und zu Kasser, in Alregde und Friedensgeiten, und neichen Orten est immer sie, getreu und redich dienen, Allerhöchüberen Außen und Westless der in der abwenden die mit bogschienen Arriegdsattlet und die mit ertheitten Berfacht und Westlessen will, wie es einem rechtschoffenen, unverzagten, plücht und ehriebenden Soldaten eignet und gedügert. So wohr mir Gott helfe durch Zesum Chrispiam zur Schigket '9).

## 3. Die Chrengerichte.

## Dienftverordnungen:

Mllerbachfte Bererbnungen feber bie Gemegriche umb über bas Berfahren bei Unterigung ber guiden Fischern versollenten Serteilgettlen und Betelbigungen, so mie iber die Beftenfung bes Jweifampfe unter Differen, vom 20. Augun 1843. Berlin 1845, werin man bie bis zu biefem Jahre erfolgten nochräußigfen Bestimmungen finket.

#### 3med und Rompeteng ber Chrengerichte.

Der 3med ber Chrengerichte ift, Die gemeinfame Chre ber Benoffenichaft, fo wie Die Chre bee Gingelnen ju mahren.

Bur Beurtheilung ber Ehrengerichte gefören: alle hand lungen und luterlaffungen, welche nicht burch besiehere Geighe als fitziber bezichnet, gleichwohl aber bem richtigem Ehrgefühle der Dern Lerbaltniffen de Diffigierfandes zweider find, umd zwar borzugseweife: Mangel an Entfischlenheit, fortgeftebe Schulbenmachen, umrichtige Wohl bei Umgangs, Neigung zum Trunt ober zum Spiel, umschsiedes Benchmen an öffentlichen Deten, jortbauerb mangelhofte Erfüllung ber Dienfoldigemheiten, Etreitigleiten und Beleibigungen ber Offifiere unter fich, inspferm fie nicht im ummittelboren Meinmenfange

<sup>&</sup>quot;) fur Rathotifen besteht bie Befraftigungeformel in ben Borien: Go mabr mir Gott betfe und fein beilface Evangelium.

mit einem Att bes Dienstes fiehen. Reinesweges aber burfen blos politische Ansichten und Meinungen ben Gegenstand einer ehrengerichtlichen Untersuchung bilben \*).

Den Chrengerichten sind mit Ausnahme der Generalität unterworfen: alle Offiziere des stehenden Herres, der Landwehr, der Gendammetigierent alle Offiziere, die auf ganftieitässeglich stehen, die mit Benson jur Disposizion gestellt sind, die mit Borbehalt der Dienstverpsichtung aus dem schenden herre ausschieden, und endlich die, welche mit Erlandsip die Militär-linform ju tragen erabschieden worden sind.

Die Ehrengerichte tonnen außer auf Freifbrechung ertennen:

auf eine Barnung,

auf Entlaffung aus bem Dienfte,

auf Entfernung aus bem Dffigierftanbe.

# Bilbung ber Chrengerichte und bee Chrenrathes \*\*).

Das Chrengericht über Offigiere bom Sauhtnann abwards frau bem Offigiertops eines Zinglanerie Seignenis der eines felhigftändigen Bataillans als ein für fich beschendes Gang gesübet und sieht miter ber Zeitung bes Kommanbeured bes betreffneben Offigiertopis, ber zu bem sieher ermöglichen Gefrenzebt in bassile Berglichtlich feitig, in welchen bie Gerichtigberra zu ben ben ihnen angeordneten Unterstudungs-Gerückten fleien.

Bei jebem Chrengerichte wird alljährlich am 18. Oftober ber Ehrenrath burch Stimmenmehrheit ber bei bem Wahlatte gegenwartigen Offiziere auf ein Jahr gewählt.

Dieser Chrenrath besteht aus:

einem Sauptmaun,

einem Bremierleutnant, einem Sefonbeleutnant.

Sind bei einem Offigierforps hauptleute nicht vorhanden, fo wird flatt beffen ein Bremierleutnaut jum Broffet bes Ghrenrathes und, wenn beim Offigierforps tein Premierleutnant fich befinden sollte, flatt beffelfen ein Cefondeleutnant jum Mitgliede bes Chremrathes gewählt.

Bei ben Infanterie Regimentern hat jedes Bataillon einen befonberen Sprenrath. Etejen inbessen von einem Anfanterie-Regimente 2 ober 3 Bataillone in einer Garnison, so tann ein gemeinfamer Ehrenrath für biefe Bataillone gewählt werben.

<sup>\*)</sup> R. M. 21. April 1849.

<sup>\*\*)</sup> Alle Bestimmungen, bie fich auf nicht im Dienfte befindliche Offigiere, sowie auf bie Strengerichte ber Stabboffigiere beziehen, find bier nicht mit aufgennemmen werben.

## Chrengerichtliche Unterfuchung.

Reber Offigier hat bas Recht (eigentlich wohl bie Pflicht), Sandlungen eines Genoffen, welche bie Shre beffelben ober bie ber Benoffenschaft gefahrben, jur Kenntnig bes Chrenrathes zu bringen.

Der Chreurath hat hiervon bem Kommandeur Ungeige gu machen

und auf beffen Befehl ble Unterfuchung einzuleiten.

Se nach dem Ergebnis der Untersuchung som der Kommandeur gegensteil mit diene Belehrung oder Warnung am die Betreffenden erledigen, oder, insofern er sie zu einem ehrengerichtlichen Bersahren sür geeignet bält, die ausgenommenen Berhandlungen auf dem Dienstrege dem Obissions-Kommandeur einsehen, wosei der Brigade-Kommandeur pagleich feine Aleinung abgiebt.

Daffelbe Berfahren findet ftatt, wenn ber Anflicht bes Kommanbeurs entgegen von einem Offizier sowohl gegen einen andern, als gegen fich felbst auf ein ehrgerichtliches Berfahren angetragen wird.

Der Dibiflous-Commanbeur enticheibet, ob ein ehrengerichtliches Berfahren ftattfinden foll ober nicht, mit gegen biefe Enticheibung

ift ein Refurs nicht gutaffig. Das ehrengerichtliche Bersahren findet in der Regel bei demjenigen Sprengerichte ftatt, zu welchem der Angeschutdigte gehört; doch können Auskandunen von den höckern Sorgeschten angeordnet werden.

In ben jum ehrengerichtlichen Berfahren gewiesenen Sachen führt ber Chrenrath bie Untersuchung. Borlabungen von Zeugen und Resaufflaionen an Behörben erlöft ber Kommanbeur.

Dem Angefgulolgten ift jum Imed feiner Rertheibigung bie ig ene Enfighe ber Alten in Anwefenheit eines Mitgliedes bes Sprencaches gestatet. Derfelte tom feine Retheibigung bem Gerenrathe gu Profolol geben oder schriftlich eintreichen, oder fich vonch einem Diffgiere von be Enfight in bie Alten in Gegenwart eines Mitgliede bes Gerenrathes gefaufet is, fchriftlich vertheibigen lassen. Der Rertheibiger bar ibed niemes einem niedergeren Umgen der Vengefabilbige bar ibed niemes die einem niedergeren Rang als ber Ausgefabilbig bachen.

# Das Chrengericht.

Dem als Chrengericht berufenen Offizier-Korps find von bem Ehrenrathe in ber dazu bestimmten Bersamulung, zu weicher ber Angeschulbigte jedoch nur auf seinen besonderen Antrag zuzuziehen ist, die Berhandlungen vorzulegen und vollständig vorzulesen.

Ausgefchloffen von bem Ehrengerichte bleiben: ber Unflager, ber Bertheibiger, bie naben Berwanbten und bie Schwäger bes Angefchulbigten, so wie biejenigen Offiziere, welche als Beugen

in ber Cache abgehort finb, ober fich felbft in einer ehrengerichtlichen ober gerichtlichen Unterfuchung befinben.

Wer hienach von bem Chrengerichte nicht ausgeschlossen ist, ober nicht in Folge von Urlaub, Arantheit ober durch Asmmando abgehals ten wird, bemselben beizuwohnen, darf sich der Theilnahme an dem Ebrengerichte nicht entzieben.

Die Mitglieder bes Chrengerichts verden nicht bereidigt, fie sie der der Befimmung von dem Kommandeur, unter bessen Leiden Leitung bas Chrengericht sieht, jedemal ausgüerbern, als Chremafinner ohne Leidenschaft, nach Pilath und Beneisen und int Erwägung der einweitenden besonderen Berdelmisse in der von abzugeben. Ueber die Lertyandiung ift ein Protofoll, aus welchem des Bostum jedes einzeltung Allen Wilgliede des Chrengerichts deutlich erfichtlich sein nuch, der werden Chremafica aufgendem

Beber gur Abstimmung berufene Offigier muß beshalb fein zu Prototoll gegebenes Botum felbst unterschreiben, und bie Berhandlung am Schluffe vom Ehrenrathe vollzogen werben.

Die Mofimmung, bei welcher der Engeschuldigte niemals zugegen sein darf, erfolgt in den Grengerichten über Sauptleute, Mittmeisier und Sudaltenn-Offizier in der Art, daß zureft die Mitglieber bes
Gerennelfse lipte Ethimmen adgeben, sodam solgt der allteste Douptmann
der Mittmeiste, der alteste Vereinteltunaut, der allteste Sauptmann
nant, sodam der zweite Sauptmann u. f. f. und die übrigbleibenden
Gesonde-Reutmants. Demmädig fümmen die Stadssöffiziere in umgetehrter Demmag, die singeren zuerst und ältern zuleft.

Die Stimmen werben noch einer von bem Kommanbeur zu leiten. Berathung, von jebem Mitgliebe bes Gprengerichts besonber, mündlich vom Chremathe abgegeben. Es filmmen nur bie anwesenden Mitglieber bes Gbrengerichts, das zu seiner Gultigfeit mindeften breich Mitglieber bes Gbrengerichts, das zu seiner Poul, wei voh das Chremathen ben Generalben einzuholenden Bestimmung bes Commandirendem Generals bei einem andern Arubpentseit gehalten, oder der Spruch einstweiten Generals bei einem andern Arubpentseit gehalten, oder der Spruch einstweiten absgescht.

Bebes Botum, welches ben angegebenen Bestimmungen nicht ents spricht, ift von bem Ehrenrathe gurudguweisen, und bagegen bie Abgabe eines biesen Bestimmungen entsprechenden Botums gu forbern.

Es fleht jedoch jedem Mitgliede des Chengerichts frei, fich für instompetent zu erklaren oder auf Berbollftändigung der Berhandlungen angutragen, insofern ihm biefelben unvolltommen erscheinen.

Wenn aber bie von Mitgliebern bes Chrengerichts ausgesprochene Meinung, daß sie qur Fällung eines Urtheils infompetent ober die Alten unvollständig seien, in ber Minorität geblieben ift so muffen biefe Mitglieber bennoch über die Angeschuldigten mitsprechen, und es bleibt sobann ihrer lieberzeugung und ihrem Gewiffen ibertaffen, inwiefern fie aus ihrer bereits ausgestprochenen Meinung einen Grund bernehmen gu muffen glauben, ben Angefchulbigten mit einer Strafe zu belegen ober auf Freihrerchung zu botiern.

Bur Guttigfeit eines Urtheils ber erwöhnten Chrengericht, bag mindelna gued Derfligiere vom hauptmann ober Mittmeifter abmarts ift erforderlich, bag mindelna gued Drittfeile ber Stimmenen ein gleiche Botum absoben. It ein solches Urtheil nicht zu erlangen, so wird die unter Beiffagung der Atten umd bes Arbeiffungungs ber Stebels dem Chrengerlichte der Staabsoffiziere zur Entscheidung dorgelegt, und bort barüber in gleicher Beife wie in allen anderen vor diese Grenarciaft abernarchiaf abernarchiaft abernarchiaft aberbernden Unterfungungen erfantz

Bait fid bas Shrengericht einstimmig ober burch Stimmenmehrheit für intompetent, so ift Er. Majeftat bem Ronige hiervon im Dienst-

wege Melbung ju maden.

Geft ber Ausspruch bes Eftrengerichts babin, bag bie Berhanblungen für unbollfanbig gu erachten fint, so ift bie Bertoulffanbigung nach ber Meinung bes Chrengerichts burch ben Eftrenrath zu beranlaffen und bermächt befinitib von beuselben Strengerichte zu ertennen.

Aft auf eine Maruung ober Strofe ober auf eine Artifprechung er kannt, so ift das Erkenntnis bom Chrenrathe abzusssen, zu unterschreie ben und bemselden ein burger Altenausgung beigussignen. Bebe Gerkenntniss muß, außer ber Erkenntnissjonnel, in einer zusammenhängenden Darfellung die Agheitsche über be erfeinissigne kerpfildung der Angeichten der fellung die Agheitsche über be erfeinissigne kerpfildung bei Angeichtelle bigten, die Ergähiung bes zur Unterfuhung gesommenen Vorfalls und bie Gründe ber Entsickbung antholten.

Das Ertenntniß ift sobann im Dieustwege zu Er. Majeftat Bes ftatigung einzureichen und, wenn baffelbe bestätigt ift, mit ber Bestätis gungseDrbre bem Angeschulbigten von bem Ehrenrathe zu publiziren.

Die Berhandlungen bes Chremcaths fo wie bie bes Chrengerichts felbft, so wie ber Ausfall bes lirtheils, muffen bis nach erfoigter Aubli- fagion geheim gehalten werben. Wer hiergegegen fehlt, berlett eine Bflicht bes Offizierftambes.

Gegen ein bestätigtes ehrengerichtlichtliches Erfenntuiß ift ohne Beftimmung Gr. Maj. bes Ronigs ein weiteres Berfahren nicht gulaffig.

Berfahren bee Chrengerichtes bei Untersudung ber 3wifden Offizieren borfallenben Streitigkeiten und Beleibigungen.

Das Shrengericht ift ber Schieberichter in allen Chrenftreistigkeiten ber Offiziere und hat barüber zu machen, bag unnute Santerien vermieben werben, um bie Shre

eines jeben Difiziers und baburch die des gesammten Aorps, mit Rückficht auf die eigenthümlichen Berhältnisse des Offizierstandes, fleckenlos au erbalten.

Wenn Streitigkeiten ober Ehrenbeleibigungen unter Offigieren vorfallen, bie zu einem Zweifaunfe fubren tonnen, jo haben bie Betheiligten bie Berpfichtung, vor jebem weiteren Berfolge ber Cache, bem Ehrenrathe eine Angeige von bem Borgange zu machen '1).

An den gum ehrungerichtlichen Berfahren gewissenen Sachen lührt Ehrenrath die Unterjuchung. Dem Chrenrathe liegt die Kernethmung des Angeschuldigten und die Emittletung der für und weber denscheden sperichen Ausgeschaften des Das Versahren nuch immer möglichft fürz sein.

Bei Berfchiedenheit der Unfichten bes Ehrenrathes über bas zu beobachtende Versahren entscheidet ber Kommanbeur, unter beffen Leitung bas Strengericht fteht.

Wird ber Chreurath von Streitigfeiten ober Beleibigungen, die unter Dfisieren vorgesallen find, durch die Belgeiligten ober auf andere Beise in Kenntniß gescht, so muß er dem Kommandeur zum weiteren Bersolge ber Sache dies anzeigen.

Der Chrenrath beginnt sobann bie Ermittelung des Korgangest, Diefe Ermittelungen können durch mandliche Erfundigungen und Lachfragen ersolgen; hält es aber der Gyernrath für zwechnösig, so tann dom Under Den der der der Betheligten zur Einreichung eines schriftlichen Lhalberficht vernachel werben.

Die Untersuchung bei Ehrenvaffes bat hauptfächlich eine gutliche und gleich ung ten gum Iwed. Delhalb nuß ber Ehrenvath burch Befprechung mit ben fel bem Borfalle etwa zugegem gewofenen Zeugen eine möglicht genaus Kenntnig über bes Gutifehen und ben Dergang ber Streitlichten fich ab verfachfiern funden.

Sinket ber Chrentath, baß ber gange forgang, obne eine borfähe Beldigung, mur auf Migberfahmilign beruh, fo har er, insoneit bies nach ben Standes-Lechsläusifen gulafifig ift, durch gütliche Borftelungen die Sichne zu verluchen, die, wenn sie ban dem Belseiligten angenommen vollt, den ben Kommandeur, unter besse bei Belting has Ehrengericht sich, burd einen ihm von beiben Theilen ginn gebenden Sandichlag
ne bestätigen vorr schriftlich gu genechnique sit

In bem julest gedachten Falle ift bie Genehmigung gur gutlichen Beilegung ber Cache burch ben Chrenrath ben Betheiligten befannt gu machen.

<sup>&</sup>quot;) Privatfreitigfeiten ber Subaltern - Offigiere mit ihren Borgefesten geboren nicht vor ben Ehrenrath, fonbern vor ben vorgefesten Miliarbefelishaber. R. DR. 30. 3mi 1847.

Sollte einer oder beite Theile ber in Streit Besongenen nicht jur Serfohung geneigt fein, über ben besannt gewordenen Boefall im Offigler-Koeps eine andere Meinung laut werben, ober ber Gerentah fich übergungn, daß ber Rall zu einer gatliden Beilegung nicht angeflun fei, so mub bei Angeisgensteit im gerotneten Wege zur Genfischtung vor bod Gerengericht gebracht werben, welches alsbann bie Sache zu unterluchen fach.

Rach Abichluß ber Untersuchung wird in berartigen Fallen ebenfo wie in allen übrigen bor bie Ehrengerichte gewiefenen Sachen erkannt.

Das Chrengericht ertennt entweber:

a) dag ber Ball jur eipengerichftlichen Algen nicht geeignet, und bie Chre bes dere ber Betheiligten für nicht bertebt au erachten fei; ober da in im Rüge gegen einen ober gegen beide Theile bed Benehmens vorgen und auf wechfeligitige burch handlichag zu bestätigende Ebeneriffungen: aber

c) auf Entlaffung aus bem Dienfte.

In ben unter s und b gedachten fällen wirt bas Erfenntniß bes ferengerichts bem Bejehlshaber, ber bas eierengrichtliche Berfahren angeordunf bat, jur Befabilgung eingereicht. Lautet baggem bas Urtifelt auf Dienstentlöffung, fo jit es im Dienstwege zu St. Mojeftat bes Kodnigs Bestätigung eingureicher.

## Der 3meitampf und bie Strafen.

Sollte eine unter Dffistern vorgefallene Etreitigkeit ober Beletibigm nicht durch das Christoffet betungen girin, und die Reheffigten zu erkennen geben, daß sie dei dem Ausspruche des Chrengerichts vorgen der eigenthümlichen Bereiflimist ber Dffistersande fich nicht berußigen zu fönnen glauben, fo find die Kerhandtungen zum aus zu schließen, augleich oder die Bestelligten auf die Etrasen bes Inerit auf per der der einer des Anveilaumpfes dem Chrenzeite aufmerfän zu machen.

Erfährt in einem solden Galle ber Ehrenrath, daß die Betheiligten generathe gur fareiten beabsichtigten, so bat er das Accht, auf bem Kanmpflade zu erscheinen und, wenn es ihm in Aereniquung mit ben Setundanten nicht möglich sein sollte, eine Ausgleichung herbeigussiehen, als Kampfgericht ben Gang und bas Ende bes Iweisambses zu regein.

Ausbrend bes Kampfek fann boll erste Mitglieb bei Kampfgerichtst einer eine eingetretenen Mistrauch ber Maffen untersagen; boll Aufhören bes Kampfek aber, sobald bei ihm unter ben obwaltenen Umfanden und in Rücklicht auf ble Stanbesverhältnisse zulässig erscheint, gebieten.

Wer biefen Anordnungen nicht Folge leiftet, foll fo bestraft werben,

als wenn er im Dienfte ben Befehlen feines Borgefetten entgegen banbelt.

Gleich nach beenbigtem Inveilampie tritt unter Jagrumblegung ber beim Ghrengerichte flattgehabeten Berbandlungen die Bestragung wegen bes volligsgeuen Inveilampies ein, inssessen is besondere Eerignisse während bes Inveilampies oder ber Kutsgang besselben eine gerichtliche Interschaften nichtig ericheinen lassen.

Ift in bem Zweitampfe einer ber Duellanten geto btet worben, ober ber fpater erfolgte Tob bie unmittelbare Folge ber im Zweitampfe erhaltenen Wunde, fo trifft ben lleberlebenben ein- bie vierjafriger Reftunasarreft.

War bie heraus sorbernung auf eine sichfe Art bes Imetlampfie, welche bie Tobiung eines ber beiden Theile zur unabwendbaren Bolge haben mußte, ober bahin gerichtet, daß der Imetlampf so lange jortgesest werben solle, bis einer ber beiben Theile geföbete sein würde, sie tritt, wenn de ibem Imetlampfe einer ber beiben Theile geföbet worben, sin je is gehnlösiger und, wenn keine Töbtung ersolg ift, zweis bis schälbitener Keitunoserreit ein.

Sat ber lleberlebenbe

- a) in bem Zweikampfe bie herkommlichen ober verabrebeten Formen beffelben absichtlich verlett und baburch ben Lob bes Gegners bewirkt, ober
- b) bem Begner, nachem er mehtels geworten, getäbete, jo fat berefelbe gebn- bie zwanzigiäfeigen Jeftungsarreft umb Dienftentlassung berwirft umb foll bei befendere erschwerenden Umpfanden bie Strafe ber Jöhung nach ben allgemeinen Landesgefeben eintreten. R.D. bom 27. Sechtember 1845.

Wenn mit Vorbeigebung bes Chrenraths und bes Sprengerichts zum Inseilampie geschitten wiede, so tritt ber wegen Bollziehung besselben an sich verweitern Etrase ein zweimenaltiger bis zweizibriger Bestungsversel als Strassschäung hinzu. Auch tann, wenn bie Interspüngen ang einem flotzigehvber zweifenmige eine verstäglich Ilmseshung bes Ehrenraths ergeben sollte, Dienstentlassung eintreten. A.D. vom 16. Mai 1844.

Eine gleiche Stroficharjung soll biejenigen treffen, welche, mahrend bie Soche vor bem Sprenrothe ober Gprengerichte fcmeht, zum Iwelstampfe schreiten, so wie biejenigen, welche ben Zweitampf ohne Setunbanten bollziefen.

Rartelltrager, Sefunbanten und Zeugen bes Zweitampfes haben in beiben Fallen einen eins bis fechsmonatlichen Feftungsarreft verwirft.

Bei Zumefjung ber Strafen, fei es, bag bie Bestrafung auf Grund ber ehrengerichtlichen Berhandlungen ober ber fpateren über ben Ausgang bes 3weitambfes ftattgehabten Untersuchung erfolgt, ift gang befonbers au berudfichtigen:

a) ob ber Urheber bes Zweifampfes benfelben abfichtlich und boswillig herbeigeführt hat;

b) ob bies nur in leibenichaftlicher Aufregung gefcheben ift;

c) in wie weit bie eigenthumlichen Berhaltniffe bes Offigierftanbes mitgewirft haben, unb

d) ob bie Folgen bes Inveitampfes nur burch bie nothwendige Abwehr berbeigeführt find.

Wer hiernoch all fchulbig am Awislampfe befunden wird, ift in ber Negel — wenn nicht eigentschmilige Verhältnisse ihm zur Entschwelbung gereichen und eine Etrasmitverung rechtstrigen — noch einmal so hoch zu bestrafen als derzeinige, welcher für nichtschulbig am Iweeltampfe ertläst wiede.

Bird, wenn eine Löbtung erfolgt, ber lieberlebende für ben schulbigen Theil erklärt, jo hat berfelbe, wenn Strasmilberungsgründe nicht vorfanden sind, außer bem ihn treffenben Festungsarren, Dienstentlaffung berwirft.

Ritb baggen ber löertefende für nichtschulbg an bem Inselfangle ober an ber die Mußfigung beschien getroffenn Krechebung erklärt, und fiellt sich heraus, daß die Töbtung absichtsisse ersolgt ober nur durch notssendige Köneche des Gegners berandigt ist, so tam die Ertres faut eine bis verjährigen Geftungserriefe bis auf schödmonatlichen und katt fünse bis des absichierigen Reftungserriefe bis auf zweisährigen Geftungserriefe bis auf zweisährigen Bestungserreit gemittert werden.

Sie einzelnen befonderen Sällen, wo der Ivellampf, ohne ber Swellampf, other bödwillige Abschill, bedigich durch die eigenthümlichen Berhältmisse Dfligiersanded veranlagt und sone nochhefulge Bolgen gebieben ift, beide auch ohne Borivurs sich einemmen hoben, und Umstande, woche des Kergehen erschweren, micht vorschwen sind, fommen is Ducklanten durch den Dielssons-Kommandeur oder den is Sucht der in der andliebenden Beschlichsforder bis zijselin areis sich mit Kreeft heften werden. Die Mitglieder des Kampfgerichts, die Setundanten und Zeugen des Iverlampfes biriben mit Auskadme des S. 71 erwöhnten Balles ftraffert, vorm sie nicht Anzeig am Josefampfe gegeben hoden, oder in dem S. 71 Zelle 12 bis 19 v. a. erwähnten Kalle der Korvours der Witswissender

Die Berausforderung jum Zweitampfe und beren Unnagme, fo wie bie Kartillträgert ift, wenn ber Iweitampf mit Borbeigebung bes Chrenrathe und bes Chrengerichts hat vollzogen werben follen, mit viers bis fechwochentlichem Arreit zu beitrafen.

War in biefem Falle bie Berausforberung auf eine folche Art bes 3weitampfes gerichtet, welche bie Tobtung eines ber beiben Thelle gur

unabwendbaren Holge haben würde oder dahin gerichtet, daß der Imeifampf so lange sortgefest werden sollte, dis einer der beiden Theile getödtet worden, so ist solde mit 2 Monaten dis 2 Aahren Keftungs-Mirreft au beftroffen. K.O. 27. Sept. 1845.

Anreigung gum 3weitampf wird, wenn es nicht gur Bollgiebung bes 3weitampfes gesommen ift, mit Arreft, wenn aber ber Aweitampf wirftlich flattgefunden hat, mit Beftungsderrest bis gu wei-Sahren und nach Bewanduig ber Umiftande mit Dienstentlassung bestroft.

Aber wegen eines ben bem Chrungerichte gefüllen Spruches, aber wegen einer ben bem Chrencufie, ober bem Aumbigerichte getroffenen Bestimmung Sanbel fuch, ift fo gu beftrefen, als wenn er fich biefe Bergebenst gegen einen Borgesehten wegen bienpilicher Ansebung ichulbig mocht.

Bet einem Zweitsmbse zwischen einem Offizier und einer nicht zum Offizierschabe gehörenden Militär ober einer Zivilperion find der Offizier und die Gefundaten und Kartellitäger zu. beificiligten Offiziere ebenso zu bestrofen, als ob das Duell unter Offizieren flattgefunden hölte. R.D. Z. Gespte. 1842.

# Fünfter Abichnitt.

## Der Saushalt bes Beeres.

#### Dienflverordnungen:

Sammlung ber im Königl. Garbe-Rorps bestehenben Dienstvorschriften, 3. Thl. 1831. Milliar-Wochenblatt 1848, 1849, 1850.

#### Quellen:

Freiherr v. Richthufen, ber Saushalt ber Rriegsbeere. v. Geelhorft, bas Beermefen zc. 5. Abicinit.

Staatshaushalis. Etat fur bas 3ahr 1851, 4. Theil, Daupt. Etat ber Militar-Bermaltung.

## 1. Der Saupt: Ctat ber Militar : Berwaltung.

Der Sauht Ctat ber Militar Bertvolltung ift für 1851 auf 25,841,449 Thir. feigeftellt. Die Ginnohmen bes Staates betragen 91,302,353 Thir, mitfin find für bas Beer mehr als & ber Staates einnachmen bestimmt,

Co groß wie nun auch bie Gumme erfcheinen mag, welche bas Seer toftet, fo ift fie bod im Berhaltnif aur Grofe beffelben und im Bergleich ju anbern Lanbern gering.

Rach einer Berechnung, Die man in ber Dentidrift bee Rriegeminiftere von Boben, 1847, finbet, toftet mit Weglaffung ber Referbe und bes 2. Mufgebote ber Landwehr, ohne Bewaffnung und Remontirung:

un

R

| a) Bei ber Linie:                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Bei ber Infanterie:                                             |   |
| 1 Unteroffigier jabrlich 131 Thir. 16 Sgr                       |   |
| 1 Gemeiner                                                      |   |
| Bei ber Raballerie:                                             |   |
| 1 Unteroffigier                                                 |   |
| 1 Gemeiner                                                      |   |
| Bei ber Artillerie:                                             |   |
| 1 Unteroffizier                                                 |   |
| 1 Gemeiner 92 " 15 "                                            |   |
| Bei ben Plonleren:                                              |   |
| 1 Unteroffigier                                                 |   |
| 1 Gemeiner 60 , 28 ,                                            |   |
| b) Bei ber Landwehr:                                            |   |
| 1 Unteroffizier 30 " 24 "                                       |   |
| 1 Gemeiner 7 " - "                                              |   |
| Mimmt man Linie und Landwehr mit Burechnung ber Referber        | 1 |
| nd bes 2. Aufgebots jufammen, fo toftet:                        |   |
| 1 Unteroffigier 69 Thir. 10 Egr                                 |   |
| 1 Gemeiner 17 , 10 ,                                            |   |
| Rach bem Staatehaushalte-Etat fur bas 3ahr 1851 foftet at       | n |
| efolbung:                                                       |   |
| 1 Linien - Infanterie - Regiment gu 72 Offigieren und           |   |
| 1577 Mann                                                       |   |
| 1 Linien = Ravallerie = Regiment ju 24 Offigieren unb           |   |
| 582 Mann                                                        |   |
| 1 Artillerie : Brigabe ju 72 Offizieren und 1594 Mann 130,018 " |   |
|                                                                 |   |

1 Pionier = Abtheilung . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,424 Bon ben fur bie Urmee bestimmten 25 Millionen find bestimmt: für bas Rriegs-Minifterium und General-Militartaffe 265,573 Thir.

babon für Gelbverpflegung ber

Truppen . . . . . . . . . . 9,609,586 Thir.

für bie Cervie und Garnifonberwaltung . . . . . . . . 2,285,280

für bie Befleibung . . . . . . 1,446,775

für bie Ratural = Berbflegnng . . 3.894.667

|     |     | Bau ber Festungen (703,156 Thir. egtr.) |             |
|-----|-----|-----------------------------------------|-------------|
| für | bie | Marine                                  | 353,488 "   |
| für | baß | Invalibenwefen                          | 3,078,500 " |
|     |     | Militar = Baifenhaus in Botebam         | 120,500 "   |
| für | bie | Militar = Bitmentaffe                   | 42,710 "    |

#### 2. Beborben bes Militarbausbaltes.

Das Militar Dekonomie Departement leitet im Allgemeinen ben haußgat ber Armee. Unter bemfelben fteben bie Intenbanturen ber 9 Armee Sorps, welche ben Militarhaushalt innerhalb eines Kords vorsteben.

Die General - Militar - Raffe ift bie Bahlungsbehörbe für fammtliche Militar - Beburfniffe.

Bei ben Trubpen felde leiten Kaffen Kommiffionen bos Betbereftigungs- und Rechungswefen, große (Regiments) und fleine (Batallions) Detonomie-Kommiffionen bos Belleibungswefen. Die Antural-Bereftigung und Quartier-Angelegenheiten laffen bie Kommandeute burch Fourier-Offigiere und Rechnungsfibrer bearbeiten.

# 3. Die Gelbverpflegung.

# Dienftverordnungen :

Reglement über bie Raffen Berwaltung bei ben Truppen. Instruttion über Festsepung und Erfas ber Defette bei Militar Raffen und Berwaltungen, vom 26. Juni 1844.

Infruftion wegen Anlegung und Sefffellung ber monatiichen Gelbverpflegung mobiler Truppen ze. Berlin 1850, Deder.

#### Ouelle:

Muller, über bie Gelbverpflegung ber Ronigl. Preußischen Truppen im Frieben incl. Reise- und Borspanntoften, so wie über Servis und Einquartirung. Pofen 1850. (Leiber nur fur bie Artillerie bearbeitet.)

# Milgemeines.

Die Gelbgeschäfte eines Bataillons werben von ber Raffen: Rommiffion geleitet.

Der Bataillond: Rommanbeur ift Borftand ber Kaffe, ber altefte Offizier zweites, ber Rechnungsführer (Feldwebel ober Leutnant) brittes verantwortliches Mitglied ber Kaffen : Kommiffion.

Lehterer besorgt bie Ralfulaturs und Korrespondenge Beschäfte ber Kommition.

Minonatlich werben bie etatsmäßig verausgabten Gelber bei ber Intendantur bes Borps läuwibrt, welche ben Betrag, nachbem fie ihn nach ben Befinmungen, ben Etats, ben Radports und in calculo restbitt und festgrießt hat, jur Jahlung burch bie General. Mittiar-Kasse wenn ber Beneral.

Die Bahlung erfolgt hierauf entweber unmittelbar burch biefe Raffe ober auf Rechnung berfelben bon ben bagu besonbere angewiefenen

Regierunge ., Saupt ., Areis . ober Relbfriege : Raffen.

Jum Gefchaftisbetrieb haben bie Truppen beu 14 monaflichen Betrag bes Etals als eifernen Beftant, aus welchem ber Bebarf bestritten, mb tvelcher burch Antweifung ber liquibirten Betrage immer wieber ergant wirb.

Für Kriege, und andere Berhaltniffe, in welden bas Liquibations, weien erichwert ober ber Gelbbebarf großer ift, werben biefe Borichuffe angemeffen erhöht.

#### Das Behalt.

Das Gehalt ber Offigiere und Militar- Aergte wird am 1. jeben Monats pranumerando aus ber Raffe ber Bataillone an bie Kompagnie gezablt \*).

Den im Orte besindligen Diffigieren wird bas Gehalt x. sodom burch ben Geldwebel überbracht, welcher fich bardber quittiern läßt und bie Quittungen bem Bataillan zuschäft. Den Diffigieren, welche außerhalb ber Garnison tommandirt find, wird bas Gehalt durch bie Poffinter nuter portofierer Inubrit zugefchidet.

Das Gehalt ber Untroffigiere und Geneium wird em 1, 11. und 21. jeben Wanals gegen eine gehntägige vom Kompagnie-Cheft unterschriebene und quittirte Zohnungsberechnung durch ben Felbrebel aus ber Batallionstaffe empfangen. Das Gehalt wird dann beim Appell ber Mannischien ausgaght.

Beisolgende Zabelle giebt eine Uebersicht über ben Betrag bes monatlichen Gehaltes, wobei bemertt werben muß, bag in bem Gehalte eines tommanbirenden Generals die Zaselgelber mit einbegriffen find.

<sup>\*)</sup> Auf Gehaltebucher ober Behaltequittungen.

| Charge.                                   | Gehalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gehalts.<br>Zulage.           | Gemüse. 3ulage "). | Rapitulanten.<br>Bulage.                | Синиа.                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                           | thi. far. pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | thi fgr. pf.                  | thl. fgr. pf.      | thl.fgr.pf.                             | thi. far. pf.                                                                                                                                                     |  |
| Gin Regiments - Rommanbenr .<br>Gin Major | 787 — 469 10 — 284 — 208 10 — 150 — 50 — 25 — 3 15 — 3 15 — 3 15 — 3 15 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — 15 — — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — | 3 - 2 - 3 15 - 2 1 1 15 3 5 4 |                    | 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — | 787 — — 469 10 — 284 — 2826 10 — 150 — 150 — 110 0 — 25 — 20 — 112 17 6 8 17 6 6 17 6 6 17 6 6 17 6 6 17 6 2 17 6 2 17 6 1 17 6 2 20 11 2 17 6 1 15 — 15 6 1 17 6 |  |

Die Regimente- Mergte bezieben nach ihrem Dienstalter ein jahrliches Gehalt von 900, 1100 und 1200 Thirn.; bie Bataillone-Mergte 400, 500 und 600 Thir.

Die Rechumgsführer ethalten, voem sie Sethweche find, die Sompetengen und das Gebalt bieser Sharge und 10 "Thir. Julage; haben sie den Sharatter als Setonde-Leutnant, in den ersten 5 Jahren das Gehalt der aggregirten, dann das der einrangirten Leutnants und in beiben Sällen 10 Asse. montliche Julage.

Beim 1. Garde "Neglment erhält ber Houhmann monatlig 25 Ahr., der Leutnant 17 Ahr. Tisch und Aleider-Juschus, der Feldwebel 4 Ahr. 5 Spr., der Portsperähnisch 6 Ahr. Alfcgelder. Der erste Sergrant 1 Ahr. 10 Spr., der zweite und deritt Sergrant und die übrigen Unterofsiziere 1 Ahr., die Gemeinen 15 Spr. und die Gefreiten ausgerdem 6 Spr. 104 Ph. außerobentische Julage.

Beim 2. Garbe : Regiment erhalten bie Unteroffigiere ohne Bortepee und bie Bemeinen eine monatliche Bulage von 15 Ggr.

<sup>3)</sup> Die Gemufe-Bulage beträgt in Berlin, Potsbam, Charlottenburg und Luxemburg 17; Sgr., in allen anbern Barnifonen und auf Mariden 15 Sgr. monatlic.

Die Unteroffigiere ber beiben Grenabier Regimenter Raifer Alegan ber und Kaifer Frang erhalten monallich, mit Ausnahme ber Belbwebel und Portepefuhrriche, eine außerorbentliche Zulage von 7 Segt. 6 Bi.

## Bulagen

## a. für Unteroffiziere und Gemeine.

Die Gefreiten Bulage beträgt monatlich 3 Sgr. 54 Bf., beim 1. Garbe-Regiment 6 Sgr. 104 Bf., bei ben Bionieren 1 Ihlr.

Die Dbergefreiten Bulage monatlich 15 Ggr.

Der Fourier und Napitanbarmes erhalten monatlich 1 Ihr., beim 1. Garte-Regiment 1 Ihr. 10 Sgr. Zulage. Die Zulage wirb für bas Geschäft gegeben.

Die Rapitulanten Bulage, 15 Sgr., wird mit Ausnahme bes Fahnriche allen etatsmäßigen Unteroffizieren und ben Gemeinen gezahlt, welche favitulirt haben.

Regiments, und Bataillonstamboure erhalten eine monatlidie Bulage von 1 Abir., und auserbem, wenn jungere Unteroffigiere im Bataillon fich icon im Benuffe einer Gehaltszulage befinden, biefelbe im Betrage von 1 ober 2 Thir.

Regiments: und Bataillonsfchreiber haben eine Zulage von monatlich 3 Thir.

Untereffigiere ber Iniem Regimenter, welche jur Ausbildung ber Kertunte bei Erigh-Orpsto borr Aftertune. Sommanbes (6. M. 20. Zuml 1850), ober gur Uebung ber Landwehr tommanbirt werden, erhalten für die Dauer einer Nebung 2 Abir., Sehelleute und Gefreite 1 Abir., welche vom Vertreffinem Ausbieder, Botalling applit werden.

Erfelichung eguichu fi. Werben Teuppen auf Elfenbahnen ober Dampfichiffen besorbert, und bauert bie Bahet ben größten Ibeil bed Bager, nantich & Etumben und länger, fo ift ben auf folche Beife beförberten Mannichaften ju einiger Erfeischung während ber Bahet 2 Sgr. per Mann und Reifetag extraordinar ju jahlen. (R. M. 17. Otthoer 1848.)

# b. Bulage für Offigiere.

Bunttionsjulage. Bür bie interimifilige Machrechmung einer bhoren Setalle, beten Gehalt gang ober zum Aheil erspert wielt, erhölt ber Cellbertreter eine Julage, und zwar ber hauptmann bei Bührung einer Malaillond monatlich 20 Ahler, ber Leutnant bei Bührung einer Kompagnie 20 Ahler.

<sup>&</sup>quot;) Auch wenn wegen Urlaub ober Feftungearreft bas halbe Gelb erfpart wirb.

Die Felbyulage beträgt für einen Regiments-Kommanneur ihrt, 6500 Bilt. ber 414 Bilt. monatlig, für einen Elabofrigier der Sauhrmann manatlich 23 Abit., für ben Leutmant 8 Ihir. Zu mobilen Zuflande fieht bei der Weiter auf dem Etal. In Britbenagierin, bei größeren liebungen, in Kantomments z. hängt die Genöftung von ieberhausiger Bestimmung ab, und wirb entweber voll ober zur hölifte (im iehteren Beile growdbild) neben Genöftung ber iehpeilen Rifchgelter), jedoch nur auf 2 Monate bewilligt. Die Jahlung ber gangen Felbyulage, im Ritge ober Artheon, föligiet bie Genöftung ber Lissigscher ans.

Kom un an bogul cage. Wenn Somptfeute ober Leutnants für lifter Berfon ben ihrem Aruhpentielig au Denfbereichtungen auherhalb ber Garnison absommandiet werben, so erhalten fie, erstere 20 Sgr., leitere 8 Sgr. tägliche Juliage, vie nach Abauf bes 1. Wonate auf die Stifter beringert und so noch 20 Junate eggahlt voller. Bei einigen durch die Affeiter-Leuthopterten, ju ben Anneter-leithungen, Genecher Steilfinds. Kommischof, als ju Refruten- und Resteve-Leuthopterten, ju ben Anneter-leithungen, Genecher Steilfinds. Kommissionen, zu der Anneter-leithungen, Genecher Steilfinds. Kommissionen, zu der bei Banisch vollen gefür die gange Dauer der Abweschheit

Marichjulage. Die Marichjulage beträgt für ben Lentnant 8 Segr. töglich und wird für alle Marich. und gefrilden Auchtage gewährt. Rajionempfanger und Diftilere, die für ihr perfanliche Gertomuen ein Verfpann-Reitpferb gestellt erhalten, haben keinen Auspruch auf be Marichjulager.

Bei Jufammenziehungen zu llebungen wird blefelbe nur fur bie Maricht gum Sammelorte, nicht aber fur bie Marichtage, welche mit ben llebungstagen unmittelbar zusammenbangen, gezahlt.

Alls allgemeiner Grundfals gift, daß für ein und biefelte Linnigbertichtung nicht zwei Zulagen jugieich berechnet werben fönnen, also neben der Keitynufage kann eine Kommandes oder Warichgulage nicht gewährt werben; neben ber } Archivage kann im juttessfinden Salle nur die 1 Kommandes oder 1 Marschajulage gemährt werben.

Für besondere Dienstverrichtungen werden noch folgende Zulagen gezahlt, die etatsmäßig sind, und die Beziehung der Feld-Koumandound Marichaulagen nicht ausschließen, als:

für ben unterfuchungeführenben Offigier monatlich 3 Thir.,

für ben Abjutanten monatlich 6 Thir.,

für ben Rechnungeführer, wie icon ermahnt, monatlich 10 Ihlr.

# Mbadqe.

Abancement gabgüge. Jeber Bortepeefahntich, ber gum Gefonde-Beutnant aboniett, fo wie jeber in einen höbern Grad ober in eine bobere Gegleit rückende Pfijere blieft noch einen Monat bei bem Gebalte seiner bisberigen Charge und ber Webrbetrag wird unter ben Ammen Abancement ab aban aum ann abnelber-fonde inteasone

Abgug gur Offigier-Wiltwen-Kaffe.). Zeber Offigier, ber fich verfeiratget, ift gehalten, feine Frau in be Millitar Witwen-Kaffe in einer Sobe von jabrlich 50 Ablr. bis 500 Ablr. (gu 50 Ablr. felaenb) eingufaufen und bafür ben gestehlich beitimmten Abgug au leiben.

Der Beitrag, welcher bom Gehalte abgegogen wirb, beträgt außer ben Mcdiftlinsen ") für jebe 100 Thir. bei Mannern unter 31 Jahren monatlich 1 Thir. und fleigt mit 10 zu 10 Jahren bes Eintretenben bis jum 61. Jahre um 15 Segt.

Sauptleute 2. Alaffe, Leutnants und Beamte, welche nicht über 100 Abir. berfichert haben, gabien nur einen monatlichen Beltrag von 20 Sgr. in ber erften Alterotlaffe und 1 Abir. in ber zweiten Alterotlaffe.

Abzug gur Reibertaffe. Sammtliche Offiziere bom hauptmann abwarts find berpflichtet, monatliche Abzuge bon 5 Thir. zu ber bei jebem Bataillon bestehnten Relebertaffe zu geben.

Diefer Abzug barf bei ber Infanterie bie Dobe von 6 Thir. nicht überschreiten \*\*\*).

Die Kleibertaffe wird von ber Raffen "Kommiffen verwaltet, Mm Schiuß von Schreit wird obgerechnet und der Diffiger erhälb domn bosjenige, was er nicht verbraucht hat, heraus. Anschaingschien fannen auch zu jeder Ziett, sofern bes Konto des betreffenden Diffigiers bie Ausgabe tragen fann, haraus bestritten worden.

Benfioneabzug, fiehe unter "Berforgungen."

Abjug bet Meurlaubungen. Seber mir auf einen Monat beurlaubte Offizier behält fein Gebalt; bei längeren Urlaubebenilligungen behält ber Offizier nur für ben Monat, in welchem er ben Urlaub amtritt, ober in beffen erfter Hölfte er bom Urlaub gurüftebet, bad gange Gehalt, in ben andern Monaten veillert er ble Safte, aus ber jedech auch bie eine Hölfte bes Aliebertalfenbeitrages mit 2 Iht. 15 Sgr.

<sup>\*)</sup> Regulativ über bie Militar-Witmenlasse. 1843. — Artur, bie Militar-Witmenlasse. Ragbeburg, 1844. — Militar-Witmenlasse. Berlin, 1843. Order, \*\*) Benn bad Antritiségelo in ber Obje ber zu versichernben Pension nicht baar, sonbern burch Wechsel arzablt worden if.

<sup>\*\*\*)</sup> Laft fich ein Offizier mehr abzieben, fo übernimmt fur blefes Dehr bie Ronigl. Raffe teine Garantie. (D. Bochenblatt Rr. 3. 1849.)

entnommen wird, magrend die andere aus dem verbleibenden Gehalte gezahlt wird. Offiziere, die über 6 Monate oder auf unbestimmte Zeit beurlaubt werden, verlieren das ganze Gehalt.

Dffizieren, welchen gur Berftellung ihrer, in Folge bes Dienftes gerütteten, Befundheit Urlaub nothwendig haben, bekommen benfelben

mit gangem Behalte.

Die Chargen bom Feldrechel abwarts tonnen bis gu 8 Wochen und in ben Rheintrobingen bis gu 3 Monaten nut gangem Gehalte beurlaubt werben. Eine langere Beurlaubung tann nur ohne Gehalt erfolgen.

Urrestabzug. Offiziere, welche zu mehr als 4wocheutlichem Beftungsarreste ohne Kassazion und Entlassung verurtheilt werben, be-

gieben mabrent ber Dauer beffelben nur bas halbe Behalt.

Untroffigiere, Spielleute und Beneine, welche ftrengen ober mittlerm Arrife eiteben, berlieren möhrend ber Onauer bestieben is gangel Gehalt; bosselbe fallt nach Abgug ber bem Arrestaten am aten Tage aufommenben Berpftegung (2 Sgr. 6 Pi) und nach Abgug ber nobalten und gangen Berbaus alle erspart zurückgereigneten Gemüliguslage in die Etraffasse ber Nommagnet, welche ichtere indeß die Alleber bei Allebreiten Allebraum ist politikation und Berbriefung für bei Allebreiten Allebraum ist politikation auf gesten Allebraum gegen hat. (Siede ben Abschalt zu bei Allebraum gegieten Allebraum gegen hat. (Siede ben Abschalt zu bestieben gemeinen Berbriefung für der Berbriefung für der Berbriefung für den Allebraum gegen bei Berbriefung für den Berbriefung für den Berbriefung für der Berbriefung für den Berbriefung für den Berbriefung für den Berbriefung für den Berbriefung für der Berbriefung für den Berbriefung für der Ber

Abjug wegen Ratural-Berpflegung. Mich Mafichen, wenn ber Solat Berpflegung einschließich Brob von ben Nütelhen richtl, lichtet er bafür einem Abjug von 2 Sgr. 6 Pf.; vom Gehalte 1 Sgr. 3 Pf. wo bon dem Redaglich 1 Sgr. 3 Pf.; augethem wird zur Erreichung von 5 Sgr., welch an bie Quartiergeber für Mann und Sag zu zahlen find, noch pro Kopf 24 Sgr. als sognannter Marschefeligungsguschungen grochfet mie bruch ber Erreffungs-Berechungen slugwicht Richt des Brob in Ratura empfangen ober giebt der Wirth das Brob nicht, werben Letteren urt 3 Sex. 9 Bf. caschit.

Erhalten bie Truppen bei Jusammenziehung außerhalb ber Garnifon und wegen auftrengenben Dienftes Natural-Berpflegung, so wirb bem Solbaten ein Abzug bon 1 Sgr. 3 Bf. gemacht.

Abjug wegen Krantenpflege. Jeber frante Solbat vom Felbwebel abwarts, ber beshalb im Lagaret verpflegt wirb, erleibet bafür einen Abgug von feinem Gehalte.

Diefer beträgt:

Bei einem monatlichen Gehalt unter 5 Ihlr. 25 Egr. 4 beffelben, 4 bleibt gur Dispofigion bes Rranten.

Bei einem monatlichen Gehalt bon 5 Ahlr. 25 Sgr. und barüber fließen 5 Ahaler jum Lagaret-Fond, ber Reft verbleibt bem Kranten. Die Biftualiengulage wird ebenfalle jum Lagaret-Fond eingezogen, bagegen verbleibt bie Rabitulautenzulage bem Embfanger.

Abzug bei Anftellungen auf Brobe. Wird ein Feldwebet, Unteroffizier und Gemeiner auf Probe im Zivil angestellt, was in ber Regel auf 6 Monate\*) gefchicht, und bezieht in biefem Berhaltniß:

ein Feldwebel 100 Thaler,

ein Unteroffizier 72

fo verliert er das Militär-Gintommen gang, bezieht er weniger, so tann sein neues Gintommen bis zu vieser hohe aus bem bann offen gu haltenben Gehalte ergangt werben.

Alle andern Abguge bom Gehalte ber Feidwebel, Unteroffiziere und Goldaten ale bie angegebenen find unterfagt.

Abguge für Coniben. Dem Cetonbe-Leutnant burfen für Schulben monatiich nicht mehr als 2 Ihlr., bem Premier-Leutnant nicht mehr als 3 Ihlr. abgesogen werben.

Den Offizieren vom Hauptmann aufwärts mülfen bei Gehattes abgügen jur Befrickung ber Gläubiger von ihrem jährlichen Gehatte 400 Lille. Teel bleifen, von dem überspiesjenden Gehatte fann die Hälle von den Gläubigern im Befolga genommen werden. Der Servis so wie alle Emolument werden hieret aum Gehatte nicht aerechte

Der Betrag ber für ein uncheliches Kind zu zahlenden Berpfles gungs und Erziehungstoften wird bei Offizieren nach Unterschied bes Ranges auf 2-4 Thir. monatlich festgefest.

## Unberweitige Fonbe.

# a. Cifchgelber für die Offigiere.

Hat die Gubaltern-Offiziere eines Balaillons werben per Monat 30 Abr. Alfogeber gezöhlt, wam das Offiziere Korps inne gemeinschaftlichen Alfch und per Bataillon wenigkens 100 Abeilnehmer einschließich der Bortzereispurigk och "). Es find fammtliche Offiziere zum Beilrags, war der allgameinen Alfogefellicher, in Bezign auf Jahimn girer Beitrags, der jedoch ben Sch von 4 Abr. nicht überschreiten bart, verpflichet Rusgenommen sieren pieren find die franken, fommandriert, auf einen vollen Wonat berufausten und verseierabsten Offiziere und folde, die bei ihren Keiten der Schwigken mehre.

Beftimmungen jum gemeinschaftlichen Alfd jufammen, so werben berfelben 7 Ihlt. 15 Sgr. monatlich an Tifchgelbern gezahlt.

<sup>\*)</sup> Ein Monat wirb außerbem gur Din- und Derreife gerechnet.

<sup>\*\*)</sup> Bur bie tommanbirten Offigiere werben bie Tifchgelber nicht gurudgerechnet.

#### b. Schul-Unterhaltungsgeider.

Bur Ginrichtung und Unterhaltung von Lehranftalten für Unteroffiziere und Gemeine werden für eine einzeln stehende Kompagnie monatlich 2 Thir., ba, wo mehrere zusammenstehen, 1 Ihr. 15 Sgr. pro
Kombagnie besalbt.

Die Insanterie-Regimenter ber Garbe erhalten pro Kopagnie burchweg 2 fifte. Siervon muffen Miethe, Beigung, Beleuchtung eines Lotale, Vintauf von Schreibmaterialien, Schulbücher und Julage ber Lehrer, bie nicht für Offiziere fund, bestritten werben.

#### c. Rinderfculgelber.

Ist feber Garnison soll für ben Elementarunterricht ber baselsst schulfaligen Rinder ber aftiven Untereffiziere nid Solbaten und ber mit ihnen in gleichem Ange fleichen niederem Rillitärksenatten in der Argestyl werben, baß, wo nicht besondere Garnisonschulen bestehen, eine oder niehrere Ibuli-Elementarischulen gur Aufhahme biefer Kinder gegen Bezahlung eines Schulferbe sehinmt werden.

Die Berechtigung jum freien Chulunterricht mahrt bom jurud: gelegten 5. Lebensigbre bis jum 14.

Das vom Staate vergutigte Schulgelb betragt burchfichnittlich für jebes Alnb jahrlich 2\frac{1}{2} Ihlr.; im Jahre 1851 für 5084 Kinder 12,710 Thaler.

Eine Garnifon-Schultommiffion, bestehend aus bem Befehlshaber ber Garnifon ober bem Kommanbanten ober einem bon biefen gierzu bestimmten Offiger und bem Militarprediger haben bie Leitung biefer Schulmaelegenbeit.

## d. Kompagnie - Unkoften.

Die Rompagnie-Untoften werben monatlich pro Ropf mit 2 Ggr. 6 Bf. bezahlt und gwar nach ber Etatoftarte.

Davon gehen indes 16 Thir. pro Bataillon monatlich fur die Krantenpflege ber Mannichaften und ber Frauen und Kinder ab, fo bag pro Ropf eigentlich nur 1 Sgr. 10 Pf. ben Bataillons jugeben \*).

Die Berwaltung biefer Fonde geschieht nicht burch bie Rompag= nien, sondern burch bie fleine Defonomie-Rommiffion.

<sup>\*) 12</sup> Thir. per Bataillon jur Rranfenpflege ber Mannicaften,

<sup>4 - -</sup> Argneigelber für Frauen und Rinber,

außerbem werben bie Rompagnie-Untoften auch fur bie über ben Etat borhanbenen Mannichaften gegen ben Abjug von 8 Pf. pro Ropf liquibirt.

Aus ben Kompagnie-Unkoften werben alle biejenigen Ausgaben beftritten. au welchen kein besonderer Fond angesetzt ift.

Borquameife find bies folgende:

- 1. Die Ausbefferung fammtlicher Montirungoftude einschließlich bes Aufaufe bes Flidmateriale, wenn bies nothweubla fein follte:
- 2. Reparatur und Inflandhaltung alles Leberzenges, ber Batrontafden und ber Tornifter \*).
- 3. Inftanbhaltung und Beichaffung ber Troumelfelle, Leinen, Stode und Schurgfelle.
- 4. Ausbefferung ber Stiefeln und Coube.
- 5. Reparatur ber Bfeifen.
- 6. Anfchaffung und Inftanbehaltung ber Inftrumente ber Sautboiften.
- Bei ben Garbe : Regimentern werden per Bataillon 24 Ihlr. jährlich,
- gur Unfchaffung te. von Juftrumenten au ben Mufit Fond abgeführt.
  - 7. Erfat berlorner Anopfe, Schwinmhofen.
  - 8. Abrednungebucher für bie Leute.
  - 9. Drudtoften ber Blantete ju Urlaubspaffen und Entlaffungsicheinen jur Landwehr.
  - 10. Regenpfropfen.
- 11. Befangbuder.
- 12. Alle Bataillone : Raffen : Budyer.

## e. Gewehr - Reparatur - Gelber.

Bur Inflandhaftung ber Königlichen Seitengerebre und Schiefe, woffen wir beiem Teutpentleite im allmonatiche Raufshanntun, und prox bei ber Linie mit I Sgr. 10; Bf., bei ber Ambwehr laut Uchungstent mit 3 Sgr. 9 Bf. pro Kopf gezaftt. Diefe Gelber und bie Kompetengen und Kielvergelber (tehtere jährlich i Zhie. 23 Sgr. 14 Pf.) ber Budifenmacher ausschließlich Erwis, bilben ben Gewehre Reparature Gelbere fon nb.

Bon bem Fond werben 10 g gur Reparatur ber Kochgeschiere, Signalbörner und Felbequipage abgezweigt, bon bem Refte werben 34 gur Reparatur ber Genechte und Trommeln und 3,4 gur Reparatur ber Seitengeweiter einschießig ber ber Relbwebel verwambt.

Der sich hieraus bilbende Gond wird von der Geweste-Reharatur-Kommisson berwaltet, welche am Schlusse jedes Aschres Rechnung legt. Die Kommission besteht aus bem Bataillons-Kommandeur, 2 Leutnants und bem Rechnungssuber-

<sup>\*)</sup> für Reparatur ber Delme erhalt bas Regiment ein jabrliches Averfionale von 23 Sgr. pro Kopf und gablt ben Baiaillonen nach Bebarf in runber Summe.

#### f. Sirum ju bleinen Ausgaben.

Sür jede Kompagnie sind monallich 5 Thit. im Etat ausgeworsen, war auf est eine Franklich für den Truppenschiel, die gedruckten Waas und bei von de Commorlien, Abportet, Intalassississ, Serpfiequngsberechnung, die Geldbeutel, Paroles und Dienstüder, die gedruckten Listen und Rapporte, welche für des Regiments und Bataillons Büreau nöttig sind, dezahlt werden mussen.

lleber ben Neft hat ber Sauhtmann die freie Berfügung. Gewöhnlich verbleibt er bem Feldwebel, ber bann bem Kahitänbarm und bem Fourier monatlich 10—15 Sgr. für Schreibmaterialien ausgahlt, und für die Inflandbaltung ber Bombagniebücher seibt sorgt.

#### g. Die bleinen Monfirungegelber.

Diese werben auf bie effettive Starte gegahlt \*) und zwar mit monatlich: fur ben Unteroffizier 16 Sgr. 3 Bf.

für ben Gemeinen 12 Ggr. 11 Bf.

Für bie liebungsmannichaften ber Landwehr werben bie fleinen Montirungsftude ohne Rudficht auf bie Dauer ber liebung fiets für einen vollen Monat gerechnet.

Mus biefer gangen Summe bilbet fich ein Sond bei jedem Bataillan, widge von der Ileinen Detonomie-Kommiffion verwaltet wird, und aus wedigen der Soldat mit Schulgsug und henden verficen wird. An die Ersparnise diefes Fonds bat der Einzelne teinen Anfpruch, wohl aber auf badjenige, was er an ben, ihn felch beradreichten tleinen Wontirungsflüde erspart. Die Ersparnise dirien nur zu Iweden, werden mit biefem Fond in unmittelbaren Jusammenhauge stehen, berr wendet werden.

## h. Scheibengelder und Schiefpramien.

Bu ben jafrlichen Schiegubungen erhalt jebes Bataillon gur Beichaffung ber Scheiben 34 Ihr. 15 Sgr. \*\*) und fur Schiefpranien ein Betrag bon 28 Ihr. 15. Sgr. und gwar erhalt:

\*\*) Die Truppentheile mit leichten Perfuffione-Gewehren vorläufig 60 Thir.

<sup>\*)</sup> Bei ber Liqubation wirb 33 ober weniger gar nicht, und 38 und barüber für voll liquibirt; bemnächft wirb für einen Grenabier, ber 15 Tage in ber Rompagnie geftanben, nichts, für 16 Tage jeboch 12 Sgr. 11 Pf. voll gezahlt.

Bebes Barbe-Landwehr-Bataillon erhalt im lebungsjahr 36 Ihlr. Schribengelber.

Diefe Scheibengelber werben bon ber fleinen Defonomie-

#### i. Offizier - Unterflühunge - Sond.

Dienfiverorbnung: Regulativ jur Bermaltung bes Unterftupungefonbe. 1845.

An biefen Fond haben Ansprude bie Leutnants und bie hauptleute Liter Klasse bei außtrordentlichen Gelegenheiten, g. B. langer Krantheit, Badereisen, Diebstahl ohne eigne Berschubung, Berluft von Dienstheferben. Brandbichaben, bei Kommandos und Trudpenübungen.

Aum Antauf eines Dienftpferde durfen So Isle. und der Wechten auf Exofchuf gezahlt werben. Bei einem Diebfahl tann die Hälle die Schoten erfeht werben und gur erften Guipfrumg können 30 Islic. als Beihülfe, der Mehrbetrag als Korifauf gezahlt werben. Die Offigiere der Godre-Regimmetre, verdes aufgebald lierer Gonnison zu ben Urbungen der Gorbe-Landwecker immandiert find, erhalten eine Unterstützung von 12, und, wenn der Dispositionssond nicht überschriften wird, won 20 Islic.

# Mobilmadungegelber.

Cobalb ein Regiment mobil gemacht wirb, erhalt

ein Regimente : Kommanbeur fur fich 125 Thir. und fur 2 Reitpferbe und 1 Alepper 280 Thir.,

ein Bataillons - Rommanbeur ebenfo 80 Ihlr. und für 1 Reitpferb und 1 Riepper 180 Ihlr.,

ein Sauptmann 60 Thir. für fid, 100 Thir. für ein Reitpferb, wenn er nicht ragionsberechtigt war, unb 80 Thir. für 1 Riepper,

ein Regimentsargt 60 Thir. für fich und 160 Thir. für 2 Riepper,

ein Regiments: und Bataillons:Abjubant 26 Ihlr., Letsterer außerbem für 1 Reitpferb 100 Ihlr.,

ein Bremier - Leutnant 25 Ihlr.,

ein Batailloneargt 25 Thir. und 80 Thir. fur einen Riepper,

ein Gefonbe-Leutnant 20 Ibir.,

ein Rechnungeführer 20 Thir. und 80 Thir. für einen Slepper,

ein Mffiftengargt 20 Thir.,

ein Unterarat 15 Ebir,

Werben bie Pferbe in Natura geliefert, so muffen fie auch bei eintretenber Demobilifirung wieber abgegeben werben, sonst wird in biefem Ralle für ein Reitpferd 60 und für einen Alepher 45 Thfr. gurudgegastt. (A. D. 12. Dezbr. 1844)

Die zur Befchaffung von Reit: und Alepperpferben empfangenen Mobilmachungsgelber find im vollen Betrage zurudzuerstatten, wenn bie Einstellung biefer Pferbe nicht flattgefunden hat. (R. M. 29. Septbr. 1850).

Ein Eras an Pirten, welche bei der Mobilmachung dem Offisieren geliefert dere in Gelte begaldt worden sind, sindel in Retura dere in Gelbe nur dann siatt, wenn solche Pierte im Gescheft gesödete, oder an erhaltenen Weinden jallen oder gang ambeinstenunghar worden, oder wenn se in umstittlederer Solge bed Deinste auf abere Weisse Solgisch aber oder todigsschoften werden milisen, oder zum Dienst ohne Echaub bes Frischer delligt umbrandsch werden. (M. S. D. L. J. Gebruan 1850.)

## Befdubbouceur und Beutegelber.

Bur jedes Geschigt, welches ein Eruppentifell in ben Feldbigen von 1813 – 1815 bem Feinbe mit ben Wolfen im ber Sond obgenomen hat, wurde bemselben eine Belohnung ben SO Dutaten ansgezightt, welche von bemselben zu einer banernden Stiftung so benutzt verben beilte, bog sie bemselben bet der bem ten betreiben bei der bommt.

Diefelbe Cumme wird wahrscheinlich auch in fpateren Felbzügen gezahlt werben. Fur jedes Beutepferd erhalt ber Mann ober Truppentheil 20 Ihir.

# Die Mbrechnung.

Mit jebem Untereffizier und Soldaten, ber von ber Kompagnie abgeht, rechnet zuese hie Eleine Delson mile 2. Kommissischen Gempfang der kleinen Wontirungsstüde und alsbann die Kompagnie über den Empfang aller ihm zurhejenden Kompetenzen ab, worust Diksgehnde alteister, dog er keine Forberung mohr zu mochen habe.

Die Abrednung gefdieht in ben fogenannten Abrednungebudern, beren jeber Golbat eins erhalt, und die im lithographischen Bureau ju Berlin fur 10 Pfennige bas Stud gu haben finb.

## 4. Die Ratural : Berpffegung.

## Dienflverordnungen:

Ueber bie Natural-Berpfiegung ber Truppen im Frieden. Berlin, 1841. Regulatio über die Berpfiegung der Truppen im Belder, bom 7. Mpril 1831. Infruttion über die Berpfiegung der Erfah und Referve-Mannicaften, vom 3. Wewerber 1840.

# Einleitung.

Mafrend ber Solbat durch die Geld-Berpfiegung in den Stand geigt wird, fich die ihm nothwendigen Gegenftande felbst zu beschaffen, werben ihm solche durch die Natural-Berpflegung unmittelbar au Theil.

Jur Natural-Rerpflegung würde man hiernach die Lieferung bon Allem, was der Soldat in Natura besomut, rechnen können; indeffen beriebt man darunter im engeren Sinne nur die Mund-Kerpflegung ung und bie Kourage-Berbflegung.

Die Mundberbslegung änbert sich nach den Verhältnissen, unter beneu sie geliefert wird; wir haben baher verschiedene Aumbrerpstegung in der Garnison, auf dem Warsche, in Kautonements und endlich im Relde.

## Berpflegung in ber Garnifon.

In ber Garnison wirb ber Solbat uur mit Arob verpfiegt, bie dirigen Mundverpfiegungs Arbirinisse hat es sich baggen aus bem Solbe und ber Rittaulienzulage zu beschäffen; bie zu biesem Behuse etwa bei ben Teuppen eingerichteten Speiscanflatten sind ein Gergenstad ber inneren Ocksonmen.

Auf Brodberpflegung hat ber Solbat mit Einschluß ber Affiftengund Unterärzte vom Seldwebel abwärts Anfpruch. Aur bie franken Solbaten, welche im Aggarte berpflegt verbere, und bie außerhalb ber Garnison Beutsubten scheiden aus ber Brodberpflegung aus.

Die zum Brobempsang Berechtigten erhalten alle 4 Tage ein Spsundiges Kommisbrod \*), täglich also 14 Pfo., ober 74 Brob monatlich \*\*).

Die Brodporgion erhöht fich bei Arreftaten, Die mit mittlerem

<sup>\*)</sup> Kommis tommt ber von committere: liefern. Kommisbrob beißt alfo geliefertes Brob.

<sup>\*\*)</sup> Bei Theuerung fonnen verheiratheite Unteroffigiere und Goldaten monatlich für bie Fran 4 und für jebes Rind unter 14 Jahren 2 Stud 6 pfundige Rommisbrobe gegen Bezahlung von 23 Sgr. pro Stud erhalten.

ober ftrengem Arrefte bestraft werben , auf 2 Bib. taglich. Der lleberfcus wird aus bem gur Kompagnie-Straftaffe fließenben Golbe bezahlt.

hinfichts ber Befchaffenheit bes Brobes ift ju bemerten, bag baffelbe aus gutem, von reinem Roggen erzeugten Mehle gebaden fein muß. Es barf nicht teigigt, Mitfchig ober abgebaden fein.

Ein ju 6 Pfb. gut ausgebadenes Brob wiegt in ben ersten 24 Stunben 2 bis 3 Loth weniger, und biese Gewichtsverminderung fleigt bis jum 3. und 4. Tage auf 5 bis 6 Loth.

Das Brod muß wenigstens 24 Stunden alt fein, ehe es an bie Trubben ausgegeben wirb.

In ber Garnison wird bas Brod nur in Natura empfangen und barf von ben Gupfangern in bem Badereigebande nicht vertauft werben. Kombagnie-Aeraten wird bas Brod mit 2 Sqr. 6 Pf. pro Stud vergutet.

Die Armee verbrancht ju 48,637,122 Brod = Porgionen jagriich 32,355 Bispel Roggen a 29 Ihr. 15 Cgr.

#### Die Munbberpflegung auf bem Mariche.

Der marihirende Solvat, einschließlich ber Misseuse wild linkerigte vom Reldwebel abwärts, wird auf dem Marsche in der Regel von dem Mirshe betössigt und muß mit dem Tisse besselben gefrieden gefrieden gefrieden gefrieden gebrachten fein. Im jedoch schlochter Befössigung auf der einen Seite und zu großen Almoberungen auf der andern Seite zu besgennen, sie bestimmt, dog sed zur Marscheiftligung berechtigter Militärperson in jedem Nacht- und Pulieguartier läglich 2 Pile. gut ausgebadenes Roggenbrod, 3 Pile, Bleiss und Bentlie und Gemüse noch Zeit, o viel zu einer Wittags und Wentle mabliest zehört, außerden aber weder Frühltüd, noch Bier, Branntvein oder Koffe verlangen tenn.

Die Ortsobrigkeit bagegen hat bafur ju forgen, bag in jedem Orte hinreichenbe Borrafte von Bier und Branntwein vorhanden find und bag ber Soldat nicht übertheuert wirb \*).

Mile Offisiere und die mit ihnen in gleichen Kange stehenden Militäpressen beden teinem Kuspruck auf Kerpsteung, sienbern sorgen vielmehr für ihre Betößigung seihft. Ilm sie ihnen aber in den Fällen zu sichern, voo sie teine andere Getegensteit zur Spessung gegen verfäller nissinässige deuer Begoßinu vorsinden, sonen sich die Kristste nicht entlichten, ihnen auf Bertangen eine gleiche Befößigung, wie den Seidoten, gegen deuer Zassung au veredreichen von

Die von ben Wirthen gereichte Befofigung wird pro Mann und Tag mit 5 Sgr. bezahlt. Berpflegt ber Wirth ben Solbaten nicht mit Brob, so erhalt er nur 3 Sgr. 9 Pf.

<sup>\*)</sup> Die Ratural-Berpflegung ber Truppen im Frieben, S. 14,

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft S. 15.

Diese Bergütigung wird im Inlande in jedem Marschquartier bon dem Fährer des betreffenden Teupbentheils an die Kommunal-Empfänger, Kämmereie und Stadt-Kassen-Redanten gegen Quittung gezacht, welche von dem Bürgermeister unter Beibruckung des Anthissigeals bissir ist.

Auf bem platten Ranbe erfolgt bie Jahlung gegen bie mit bem öffentlichen Siegel versehenen Quittungen ber Dorfschulgen und Gerichte.

Im Anstande erfolgt die Bergütigung für empfangene Marischefdigung nach Wasigade der Etahem-Komengionen und der mit betätiging nach Wasigerungen getroffenen llebereinkommen. Sauptleute und Leutmants erhalten im Auslande angemesse Werpfgung, wosser den dauptmann 2. Alasse 100 g. und den ben Leutmants 7 Sgr. 6 V. pro Tag abgroggen wird, während die Königlichen Kossen für über Leutmants 7 Sgr. 6 V. pro Tag abgroggen wird, während die Königlichen Kossen für über Kertpflugung eines Sauptmanns 20 Sgr. und eines Leutmants 15 Sgr. 1, Jahren.

Die Marisberpflegung erstrett sich nur auf die wirflichen Warischen Huntigen und beit mit bem Tage be Cintressen Bestimmungsorte auf. Terffen die Aruhyen an dem letzten Marschiage in ihrer nur
auß einige Zeit verlassenmen Garnison ein, so erhalten sie für biefen Aag nur die ickwere Bredderichen.

Singeln marschiernbe jur Marschwerdfiegung berechtigte Selbaten, wie 3, 28. jur Reserve Sntlassen, werben in der Regel nicht mit Verpflegung einquartiet, vielmehr erhalten sie für jeden Marsch und Nuchtag 3 Sar. 9 P. Rafigeld. Der Marschiag wird hierbei ju 3 Melten und der Ar Zag als Musten gerechten "").

Feldwebel erhalten in gleichem Falle täglich 8 Sgr. 3 Pf. Untersoffigiere und solche Bygunteroffigiere, welche bei den zu einer höberen als ber Friedensfärte sormirten Truppen in etationäsigen Unteroffigiere Stellen ftehen 5 Sgr. 3 Pf. (K. W. 4. April 1830.)

Mundverpflegung in Kantonirungen, Lagern oder Biwa**ts,** bei Mannöbern und bei Nebungen des Felds und Borpostendienstes.

In engen Rantonirungen und bei langer bauernben außergewöhnlichen Dienftanftrengungen ber Solbaten wird benfeiben, auch wenn fie in ihren Garnisonen fteben, gegen einen Gehaltsabzug von 1 Sgr. 3 Bf.

<sup>\*) 3</sup>n Bannover 1 Thir. 3 gGr. 2 Pf. für einen Stabsoffigier, 18 gGr. 2 Pf. für einen Sauptmann und 13 gGr. 7 Pf. für einen Leutnant.

<sup>\*\*)</sup> Wenn auf bem Maride ze, bas Brob in Natura empfangen wird, werben überall nur 14 Pft. verabreicht; bei ber Gelbverglitigung auf Mariden werben in Stelle ber Brobporgion 1 Sgr. 3 Pf. pro Mann und Tag gemährt.

<sup>\*\*\*) 11</sup> Meile wirb gar nicht, über 11 Meile für einen vollen Zag vergutigt.

täglich bie große extraorbinare, in weitläufigen Kantonirungen bagegen bei bemselben Abzug bie fleinere Berpfegungsporzion perabreicht. (R.D. 24. Sebtember und 30. Dezember 1848.)

Die General Kommandos haben zu bestimmen, welcher Porzionsag u gewästen ist, und die Intendantur danach und nach dem Durchschmittepreise den ersordertichen Berpflegungszuschaft zu berechnen, wenn die Berpflegung nicht im Natura ersosa.

Der extraordinare Berpflegungsgufchuß tommt gleich ber Brobporzion am 31. Tage bei Monats in Geltung, woraus bie Liquidazion bes Geldantheils von felbst folgt. (G.A. bes Garbe-A. 1. Juni 1849.)

Die große Berpflegungsporzion besteht aus 2 Bfo. Brob, 4 Bfo. (174 Loti) Steife '), 4 Bfo. Reis ober flatt beffen 1 Bfo. Graupe ober Gruße ober 4 Pfo. Dillenfrüchte ober 4 Megen Kartoffein, 3- Duart Branntwein und 2 Lotie Cals.

Die fleine Berpflegungeporgion besteht aus 4 Pfb. (84 Loth) Rieifth, 6 Loth Reis, ober 8 Loth Graupe ober Grube, ober 16 Loth Sulfenfrüchte ober 2 Mege Rartoffeln, Je Quart Branntwein und 2 Loth Sals.

## Die Natural=Berpflegung im Felbe.

Im fielbe erhalt ber Selbat, wenn er nicht bom Witthe berhitgtl with, 4 Bib. (174 Loth) frijdes ober gefalgents fleisch ober 84 Loth Spect, 6 Loth Riels, ober 8 Loth Graupe ober Grifte, ober 16 Loth Erfen ober Spissenhi, ober 4 Wiege Karteffeln, weiche Sage ober erhöht werben fonnen, 2 Loth Socia und 7, Louert Branntbera

hierfur werben jebem Colbaten 1 Egr. 3 Pf. taglich ober 1 Ihlr. 7 Cgr. 6 Pf. inonatlich von feinem Gehalte abgezogen.

#### Befdaffenheit ber Munbberpflegung.

Dos Kleisja muß irisig und in der Regel Mindfeisch, den gesunden, nicht zu magerm Ließ sein. Pleisigd von Bullen darf nicht in Universitätig formen, Köpfe, Geschünge, Zalg, und die großen, nicht im Pleisig befindlichen Knochen (Knochenbeilage) dürsen den Truppen nicht veraderricht werden.

Der Branntwein muß einen reinen Geschmad haben, nicht trübe sein und minbestens 36 Prozent Alfohol nach Tralles enthalten.

## Die Fourage . Berpflegung.

Die Ragionen für bie Dienfthferbe ber berichiebenen Maffengattungen und Militarchargen gerfallen in fchwere und leichte Ra-

<sup>\*)</sup> Beim Bleifd wird bas Pfund ju 35 Preußifden Lothen (bem ehemaligen Soladtergewichte) gerechnet.

gionen und werben, je nachbem fich bie jum Ragione. Empfange berechetigten Truppen in ober außerhalb ihrer Garnison befinden, eingetheilt in:

Garnifons, Marid, und Feibragionen. Insanterie. Diffiere bom Regimente Rommanbeur abwörts erhalten teichte Nagionen, und groar im Frieben ber Regimente Kommans beur 3, die andern Stabsoffiziere 2, die beiben älteften haupts

leicht Nazionen, und zwar im Frieben ber Regiments-Kommansbeur 3, die andern Stabsoffiziere 2, die beiden älteften Hauptleute eines Regiments und ber Schillen-Hauptmann eines jeden Anfanteie Bataillons, inspfern er nicht schon zu den beiden älteften Hauptleuten im Regiment gehört, der Regiments-Abjutant und der Bataillons-Khijutant 1.

Die leichte Garnison Ragion besteht in 24 Meten Safer, 5 Bfund Beu, 8 Pfund Stroft, Die fcmere aus 4 Mete Safer mehr.

Die leichte Marichragion in 3 Megen Bafer, 3 Pfund Deu, 4 Pfund Strob.

Die leichte Felbragion in 34 Megen Safer, 3 Pfund Seu, 4 Binnt Stroft.

Bei ber Berechnung ber Ragion ift 1 Mehe Saser gleich 8 Kinnd Seu mb 16 Kinnd Seros, und 1 Kinnd Seu gleich 2 Kinnd Stros, ebenso 9 Mehen Noggen, 13 Mehen Gerste, 40 Kinnd Außundst. 16 Mehen Sosier gleich zu achten.

Der Bafer uug rein, troden und nicht bumpfig fein, ber Scheffel minbeftes 454 Pfund wiegen.

Das Beu barf nicht mit ben Pferben ichablichen Krautern bermifcht, nicht bumbfig, fonbern muß gutes fraftiges Beu fein.

Das Strob barf nur trodenes, reines Roggen-Richtstroh fein und muß die Achren haben. Die Berausgabung bes Strohs geschieht in Bunben au 20 Bfunb.

Bur bie Dfigiere find bie Ragionen tein Emolument, sondern nur fur bie Rusublung bes Dieuftes gegeben. Die bem Schuften gen baupt man n guftehende Ragion verbleibt in Abwejenheitsfällen in der Regel bem Stellbertreter gur Mahruchmung bes Dienftes.

Beurlaubte Abjutauten muffen die Razion ihren Stellvertretern übertaffen, ober biefe nach bem unter innen zu treffenden Uebereintommen bafür entschädegen, bamit ber Stellvertreter ben ihm übertragenen Dienft au feiften im Stante ift.

Diffigiere und Diffiarbeamte tonnen Ragionen über ben Etat gegen bie vierteifahrlich normirten Ragionsbergutigungspreise empfangen, voo folde bes Dienstes wegen notwenbig ift; jedoch bebarf es hierzu ber Genechmigung bes Generalfommandos.

Daggen ift es ben Ragions. Empfangern im Frieben freigestellt, für biejenigen ihrer etalbingging Ragionen, welche sie ersparen, eine Geldberguligung zu erseben. Dies barf jeboch bei Ragionen für Stellberg tretung nicht flatifuben.

Der Empfang ber Ragionen gefchieht in ber Barnifon auf ben bagu angelegten Magaginen; bei Durchmarichen find bie Ortebehörben berbflichtet, bie Ragionen gegen Begahlung bes Martini- ober furrenten Marttpreifes gu befchaffen, wenn im Ort tein Magagin ober Magagin-Depot vorhanben ift \*).

Bum Ragionsempfang find bann auch biejenigen Offigiere und Militarperfonen berechtigt, welche anftatt bes ihnen guftehenben Borfpann = Reitpferbes eigne Bierbe reiten und bie bafur ausgesehte Belb. bergutigung nicht nehmen.

Die Urmee verbraucht jahrlich 11,891,438 Rationen, ober 90,425 Biepel Bafer à 16 Ihlr. 15 Sgr., 553,315 Centner Beu à 25 Sgr. unb 79,789 Chod Ctrob à 5 Ihir.

Razione-Tarif vom 27. Juni 1850.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | grie<br>E | tens-    | 80         | ib-<br>tat.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Charge                                                                                                                                                                                                                                                                     | Razi      | enen.    | Raji       | onen.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mr.            | Empfänger.                                                                                                                                                                                                                                                                 | fdmere.   | leichte. | fdmere.    | leichte.     | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.<br>4.<br>5. | Gin Dieffons-Rommabeur. Gin Rejade-Sommabeur. Gin Regiments-Anmanbeur. Gin Regiments-Anmanbeur. Gin Angiments-Anmanbeur. Gin et altmäßiger Stadesefficier. Det Kommanbeur ber Schulbering. Det älte für Dautylmann eines jede in Garbe- und Lütien- Infanterie-Balaillons. | 6 5       | 1        | 200 166 99 | 64<br>4<br>2 | ad 8. Den aggregitten Saupi-<br>leuten, melder nach ihrem<br>Bederite ju ben dießen<br>Bederite ju ben dießen<br>Sen, fiebt ich Martech au<br>bief. Ragien ju. 40. 33 br. Gödigen-Daupi-<br>mann juglich ber dießen-Daupi-<br>mann juglich ber dießen-<br>justerie-Badliafun, fo mig<br>bie für ben erspert ben u. baf nicht auf einer<br>ben u. baf nicht auf einer<br>Seiner seiner seiner seiner seiner<br>Jeffen. Die Kompagnierifürer be-<br>tallene, welchen bei Heben<br>pakken auf ben fürfene "Den bei den<br>pakken auf ben fürfene "Den bei den bei den bei den<br>pakken auf ben fürfene "Den bei den bei den bei den<br>pakken auf ben fürfene "Den bei den bei den bei den<br>pakken auf ben fürfene "Den bei den bei den bei den bei den bei den bei den<br>pakken auf ben fürfene bei den |

<sup>\*)</sup> Das Chema jur Fourage - Quittung fiebe im Anhange.

|            | Charge                                                                             | Œ       | ens-     | (6      | tot.     |                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|            | per                                                                                | Magi    | enen.    | -       | onen.    | Bemertungen.                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Nr.        | Empfänger.                                                                         | fdmere. | leichte. | fdmere. | leichte. | erarriungen.                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 10.        | Ein jeber Kompagnie-Thef                                                           | -       |          | -       | 2        | nd 10. Die nebenftebenbe Ra-<br>gione-Rompeteng wird auch<br>ben ale Rompagnie-Bubre-<br>jungirenben Premier - Leut-<br>nante gewährt.<br>Uggregirte Daupilente erhal-<br>ten feine Ragionen. |  |  |  |
| 11.<br>12. | Ein Regimente - Abjutant<br>Ein Abjutant eines Referve-<br>Regimente ber Barbe unb | -       | 2        | -       | 2        |                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 13.        | Linie jedoch nur                                                                   | =       | 1 1      | =       | 2 2      | Die InfantOffiziere, welch<br>auf ibren Antrag ber Ka-<br>vallerie zur vorübergeben<br>ben Dienftleiftung überwie-<br>fen werben, erhalten kein<br>Razionen.                                  |  |  |  |
|            | Offigiere der Candwehr.                                                            |         |          |         |          | Conf.                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 1. 2.      | Gin Balaillines Fommundert eine Ba-<br>fürf A Duppflert einer Ba-<br>laillines     | _       | 2        |         | 4 2      | nd 2.  " Den ju ben Barbe-Land werden beiten Daupfleuten, sied ist get den geben der                                                                      |  |  |  |
| 3.         | Ein Bataillone - Abjutant                                                          | -       | 1        | -       | 2        | von 6 Thir. 18 Ggr. 9 P. beziehen.                                                                                                                                                            |  |  |  |

### 5011.

Am Biwal wird läglich an Sech; und Bödrmholz sür eine Kormpagich von 150 Köpfen i Alaster veraweicht, woben die Pflizikre ungesich mit dem nöthigen verfehen werden millen. Etchen die Teuppen in einem hätten, oder 3 eltta ger, so wird kin Märmholz gegeden, um Kochen aber sür jeden Offizikre 2, und sir dem Ammupagnie-Chef 4 Kieden. Die beiten Lagermachen eines Bataillowd erholten ban 12 Kloben, was auf ein Bataillowd erholten dam 12 Kloben, was auf ein Bataillowd erholten dam 1600 Mann 14 Klafter tädich ausmacht.

Erfolgt bie Speisebereitung nicht in ben Rochgeschirren, sonbern in großen Reffeln, so wird pro Bataillon nur 1 Rlafter tiefern Alobenholg gegeben.

#### Lagerftrob.

Muf einen eintagigen Biwat ober auf eine Stagige Lagerzeit wird an Lagerstroh verabreicht;

für einen Beneral, Stabeoffigier unb

Rompagnie : Chef . . . . . 80 Bfund.

für einen Leutnant . . . . . 20 =

für jeden Unteroffigier, Bemeinen und

Kompagnicarzt . . . . . . 10 =

Aruppen, welche auf langere Zeit im Lager fichen, erhalten nach Ablauf von je 5 Zagen die Salfte ber ausgeworsenen Quantitaten als Auffrischungsftroch.

# 5. Das Befleibungewefen.

#### Cuelle:

v. Daufdwis, Sanbbud über Defonomie-Berwaltung bei ber Ronigl. Preuß. Armee. 1849. (Ein vorzügliches Werf.)

#### Behörben.

Das Betleibungewesen ficht unter ber 3. Abtheilung bes Militar-Detonomie-Departements.

Die vier Montitungs-Depots, welche in Berlin, Breslau, Duffelborf und Graubeng etablitt find, haben ben Zweef, Befleibungsgegenftände für ben Rriegs- und Friedensbedarf aufgunehnen und zu verwalten.

Es liegt ihnen besonders ob, die Qudje, welche den Truppen in Aatura verabsolgt werden, von den Lieferanten in Empfang zu nehmen, fie rudschilich ihrer Brobemäßigleit zu prusen und den Truppen ihren Bebarf zu überseuden.

Die Anschaffung ber übrigen Materialien, so wie bie Berarbeitung berselben besorgen sich die Truppentheile felbst aus den ihnen bagu überwiesenen Gelbern.

Miljäfelich findet von Seiten der Beigade-Kommandeurs im Berein mit der Intendantur eine Musterung flatt, um den Zustand der Beleidung, Bewassnung und Ausfüssung zu prüsen und sich von der vorschriftmäsigen Selbsteneirthschaftung der Truppen zu überzeugen.

Bei ben Truppen selbst wird das Betleidungswesen burch große und kleine Dekonomie-Kommissionen und in letzter Inflang bei ben Kompaanien durch die Rabitandarms verwaltet.

# Die große Detonomle-Rommiffion.

An ber Spife ber großen Detonomie Sommission fieht im Reglmente in ber Regel ber etatsmäßige Stabsoffizier, bem zwei sich bazu eignende Offiziere, ber Rechnungsführer und ein Schreiber beigegeben find.

Die Kommission hat sur die Anschaffung ber großen Montirungsstude") und Armaturggenflude zu forgen, indem sie eintweder das Material von den Depost empfangt und prüst oder dassisch sieht Tauft und burch die Mittlärichariber berarbeiten läßt, oder indem sie die Argegustade, prie 3. B. ibe Feine, gelech seitz beschapft.

Ferner besteht ber Birtungstreis ber Kommission in ber Klesnung und Bestelbeigung ber Bataillons und Kompagnien mit den ihnen zusstehen und Kompagnien mit den ihnen zusstehen sier is bestehsten Gegenständen und endlich in ber Klerchnung und bem Nachweis der empfangenen und berausgabten Gelber und ber dasssie bassie bestehen der bestehen der bestehen und bereigen Editorien.

Die Anfertigung ber großen Montfrungeftude wird entweber unmittelbar burch bie große Monitrunge-Kommiffon felbit gefeitet, ober biefelbe übergiebt bie Materalien ben Kompagnien und überläßt benselben ibe Aufertigung.

#### Arbeitelohn.

Die Militärifigieiter werben für ihre Arbeit fludweife bezahlt. Sie festlurn jedog nicht bas beile ctatinafigig Magrielb, meil ans biefem Anöpfe zu hofen und Jaden, Defen, Watte, Bachs ic. beschaft werben millen, sondern nur die in ber nachfolgenden Zabelle anges sichtert Breife.

<sup>\*)</sup> Alle Belleibungoftude außer Stiefeln und Demben.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chabburata       | 66                    | Racherlobn.                             | si si                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bre              |                       | Es bürfen g                             | Es bürfen gezahlt merben           | Oufourness.   |
| wezeignung ver Cruae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fertigen Gindes. | Ctate,<br>macherlobn. | bem Militar-<br>fcneiber.               | bem Meister<br>und<br>Zuschneiber. | · usumining   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24:. @gr. Pf.    | 201. Ggr. Pf.         | 261. Ggr. Pf.                           | 261. Ggr. Pf.                      | 261. Cgr. 96. |
| (in Majerned für bie Garbe- und ) Genachter Greicher Gegenerer Genachter Gen | C                |                       | 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 |                                    |               |

\* 9. Die in Genera-Ledunsch if Seg. i. op: Genera-General in der General der Konderiche und 2 Pf. und General der General der Konderiche und 2 Pf. und Berdenfind 4 Pf. und 2 Pf.

Die hierburch entftebenben Ersparniffe verbleiben ben Truppen gur besonberen Bermenbung und gwar:

a) ju nicht etatemäßigen, jeboch erlaubten Bergierungen,

b) aur Anichaffung von mufitalifchen Inftrumenten,

c) jur Berbefferung bes Unterrichte,

d) jur Errichtung gemeinschaftlicher Speifeauftalten für Unteroffiziere und Gemeine,

e) jur Jahlung tleiner Gratififagionen an besonders burftige Invaliben,

t) besgleichen an Die als Dekonomiefdreiber bienftleiftenben Untersoffigiere,

g) jur Unterftugung heruntergekommener Familien ber Unteroffiziere und Gemeine.

#### Etatefäbe.

Beber Colbat erhalt:

einen Waffenrod (243 Gilen Auch, 4 Ellen Futterleinwand), eine Mübe und eine Drillichjade alle 2 Jahre,

ein Baar Tuchhofen alle Jahre (11 Ellen Tuch, 31 Ellen Butters leinwand).

ein Baar leinene Sofen alle 15 Monat (17 Ellen Leinwand), einen Selm alle 10 Jahre \*).

Zuchhanbichuhe, Cabeltrobbeln alle 3 Jahre und Brobbeutel alle 10 Jahre \*\*).

Unteroffiziere erhalten alljährlich einen Waffenrod und ein Paar leberne Daubschuhe (17 Sgr. 6 Pf.), eine Säbeltrobbel (die Zeldwebels ein Porteper, 1 Ihr. 22 Sgr. 6 Pf.) und alle 5 Jahre einen helm.

Außerdem erhalt ein Bataillon solgende Aushülse: alle 2 Jahre 10 Drillichiaden, 20 Maffentöde und außerdem 36 Elle Justqub ja Wusbefferungsmaterial auf Auch und Leinewond. Alle Jahre 10 Baar Auchhosen und etensso Justqub an Ellenmaß, auf Mantel 1 pro 61.

In Contingenten werden geliefert: Auchjandschube, jährlich 1. Mäntel, jährlich 1 Garnitur, und sämutliche Lederzeugsfücke und Signatinframente. An Schuppenketten erhält jede Kompagnie als Averfum jährlich 4 Kaar.

Für bie Umanderung ber Paradeanjuge ber Refruten wirb für ben Mann 2 Sgr. 6 Bf. vergutigt.

<sup>\*)</sup> Daarbufde fint eiferner Beftanb.

<sup>\*\*) 3</sup>eber Colbat wird mit Brobbeutel entlaffen, wenn er 20 Meilen und mehr nach feiner Beimath guruckjulegen hat, und biefe werben befonbere liquibirt.

Um auch sinficht ber Belleibung im Holl eines Krieges vorbereiset zu fein, mussen auf ben Augmentations Kammern helmen. Mäntel und Sornifter, Lebergrugsstüde sier die Kriegsbugmention aufbewahrt werben. b. h. für die Leute, weiche zur Kriegsbuffarte an der Geftelbildlich ielen.

Damit biefe Stude nicht burch langes Liegen bem Berberben ans beimfallen, muffen fie bei jeber Neulieferung für ben Friedenissand in Gebrauch genommen und burch Niederlegung einer gleichen Angahl neuer Stude ergant werben.

#### Die fleine Detonomie-Rommiffion.

Diefelbe besteht bei jebem Bataillon aus einem Sauptmann als Borftand ber Kommiffion, einem Premier- und Sekonde-Leutnant, bem Rechnungsführer und einem Unteroffizier als Schreiber \*).

Die Kommisson fergt aus bem Bond ber Reinen Montitungsgelber sür Anschaffung von Ausbelleitung und hemben, indem sie bas Material anfaust, das Chiuhzung in der Regel durch die Schusmacher des Bataillons und die hemben wo möglich durch Colkatenfrauen amfertiaen löst.

Ferner hat bie Kommisson silt die Gerausgade ber Wateralien m bie Arbeiteit umb für die Beunsschaftig berschen, die Ausbewahrung der Verräthe, so wie sür die Khfindung der Kompognien mit ben ihnen justommenden Gegenständen und sür die Wertechnung und ben Rachweis der Macteralien und Gegenstände zu sorgen, und endlich sie bie z. Kommission mit der Verwaltung der Iteinen Fonds, der Kompagniellnessen. Die, beauftragt.

Der Solbat erhalt jagrlich 2 hemben, 2 Paar Schuhe ober ftatt berfelben 1 Paar Stiefeln und 1 Paar Lorichuhe und 2 Paar Sohlen. Unteroffiziere erhalten ein Paar Schuhe (Stiefeln) mehr.

Bur 1 Baar Schuhe werben 1 Ihr. 10 Sgr., für 1 Baar Stiefeln 1 Ihr. 17 Sgr. 6 Pf., für 1 Paar Borfchuhe 1 Ihr. 5 Sgr. unb für 1 Baar Sohlen 15 Sgr. gezahlt.

Das Macherlosn ift nicht gefthich bestimmt. Senehbulch weren ben Militärschubmachern bas Handwortzgu und alle Materialien geliefert und ihnen dam ongeredeni für 1 Kaar Stiefeln ober Vorschube 5 Spr. die G. 3 Pf., für ein paar Sohlen 1 Spr. 6 Pf. Macherlobm beabalt.

<sup>°)</sup> Die Kommiffion wird gebildet, indem jede Charge ein Mitglied aus ihrer Mitte mahlt; fie wird alle Jahre jur Balfte erneuert. Die Unteroffiziere werden von der Kommiffion ernannt. D. B. 3. Theil. S. 87. Regulativ v. 22. Mai 1808.

Für bas hemb (41 Ellen Leinwand) werben 22 Sgr. 6 Pf. gut gethan, und babon in ber Regel 2 Sgr. 6 Pf. für Macherlohn verwendet.

Acher Salvat muß nift 2 Paar Guisbelleidungen und 2 henden berfeben sein, außerben mussen auf den Kanmern vorräthig liegen sür jede Batalilon 2124 Paar Couse und 1000 Paar Cossen, sie ben Kriedensstand pen Mann 1 und für die Kriegenigmentation pen Mann 2 henden. Masserben per Batalilon 281 Baar Cosse in des Erigh-Bataillon und 281 Paar sür das Landwespt-Bataillon. Bel den ersten Batalilonen sür hautbeilten und Schrieden der Masser sie den bei der feben Batalilonen sür hautbeilten und Schrieden der den der das mehr. Jur Ant-fossen der Batalilon sie Materials sie sieden Batalilon ein Worfschaft angevolesen.

Die Ausbefferung icabhafter Stude ift Sache ber Rombagnien, bie je nach ber Starte baju Rildichneiber und Rildichumacher

haben, welche boin Rapitainbarin beauffichtigt merben.

Die Trupen haben zu bem Ende mit ben Schuftern ober Schnieben ber Rompagnien über bis Besforgung biefer Ausbesferrungen gegen Bergätigung eines Aversichendquantium Kontrastre adzusschlieben. Gewöhnlich erhält ber Bildschufter io wie ber Fildschufter 2 Abte. monatsich, weiche aus dem Konpagnie-Intoflem gegabli werben.

Für ben beurlaubten Ctanb ber Landwehrtruppen finb fol-

genbe Tragezeiten feftgeftellt:

bie Mantel

bie helme zu einer Dauer von 30 Sahren, bie Belbmugen = = = 10 = bie Waffenrode = = = 10 = bie Tuchhofen = = = 8\*) =

Stlefeln, hemben, leinene hofen haben eine Tragezeit von 4, Sales binben von 8 lebungen.

40

Mit Ausnahme ber ausgetragenen Angüge, in benen bir Referben entlassen berbeit, verbeiben die großen Wonttrungsflück bem Zeutypen fell und jo bestigt die Angusten burch eine langigfrige, weife Gepafame feit oft der ihr der Gepafame ber verschiebenen Besteitungsgernfläube. Dies gewährt ben großen Boetheil, daß im Ball einer Mobilmachung die zu errichtenen Erspa-Balaillone von bem Bestande eine gestleibet werben und die Arubyen in der Kriegsstärfe in einer völlig getten Besteitung ind geld rüden tönnen, wie dies die Ersahrung neuester Zeit gelehrt hat.

<sup>\*)</sup> Es gilt als Grunbfab, baß 1 Paar Tuchhofen 5 große Uebungen mitgemacht haben muß. Die beime follen nach Bebarf ergangt werben.

#### Cecheter Abichnitt.

Garnifon - Einrichtungen, Ratural - Quartier und Gervie.

#### Dienfloerordnungen:

Garnison-Berwaltunge. Ordnung. 1843. Reglement über bie Girinfung und Musseitung ber Kafernen. 1843. Erfachlis-Ordnung für bas Garnison-Bauwesen. 1739. Ueber Millar-Backen, Millar-Arret und bas Untersommen von Militär-

Straflingen. 1840. Militar Pferbeftalle nebft Bubehör. 1837. Einrichtung von Montirungefammern und Sanbwertesuben. 1845.

# 1. Berichiebene Urten ber Unterbringung ber Eruppen.

Fur bie Unterbringung ber Truppen wird von Seiten bes Staats burch Rafernement \*), burch Raturalauartiere (Ginauartierung

bei ben Bürgern) und endlich burch Servis geforgt. Auf Märichen fonnen bie Truppen felifitebend nur in Raturals quartieren untergebracht werden, wogegen in den bleibenden Garnis sonorten die beiben andern Arten der Unterbeingung in Amwendung

sonorten bie beiben andern Arten ber Unterbringung in Anwendung tommen.

Im Allgemeinen sucht man bie Truppen in Kasernen zu legen, und nur ba, wo keine ober nicht hinreichende Kasernen vorhanden sind, sinden

bie Naturalquartiere Ameenbung.
Die Aglernen sind von scher, ober namentlich in unsern Zeiten ein vorzägliches Mittel gewesen, den Soldaten gegen schleckte Einstülle von Ausen zu schieden. Das Zusammenwohnen in denschlen erweckt und erhölt den mitsteilichen Gestigt, der Soldas gewöhnt sich in ihnen am leichteften an Ordnung, Gehorsam und Dishibin. Die Wohnungen in denschlen sind im Allgemeinen bester und gesunder als die Webzach der Naturalquartiere; die Kongantrieung der Aruppenisseite endlich vereinsacht und erkeichtert viellach den Dienst und ist in unruhigen Zeiten von underechenderem Kossfeit.

# 2. Die Berwaltung ber Garnifoneinrichtungen, namentlich ber Rafernen.

#### Behörben.

Alle Garnifoneinrichtungen, Kafernen, Wacht-, Arreftlotale, Montirungstammern, Exergirfaufer, Exergirptage u. f. w. werben von

<sup>\*)</sup> Das Wort "Raferne" fammt aus bem Italienischen, in welcher Sprache casa bas Daus bebeutet. Die Romer brachten ben größten Theil ihrer Truppen

Garuisonverwaltungen verwaltet, welche entweder Königliche oder magifiratualische sein können, jenachdem sie sür Rechnung des Staates eingeses der den Wagistraten und Kommunalbeamten übertragen sind.

In beiben Follen find bie Garnisonverwaltungen ben Militar = Intendanturen und burch biese bem Militar = Detonomie = Des

Daggen ftern bie Garussontenuslungen im Friedens und geveichnlichen Juftande in einer ben ben Kommandbanten und Garussondess unabhängigen Stellung, die sich jeboch in Kriegsgeiten, im Belagerungsgussahe oder bei sonstigen bebentlichen Ereignissen in jeber hinschlich ein unterobente bervandelt.

Die Truppen wenden sich wegen Gewährung aller bestimmungsmäßigen Garnisonbeburfnisse an die mit ben Garnison. Lerwaltungsgeschäften beauftragte Behörbe.

Ammentich geschieft biese in teinern Garnisonen, we die Alegiftrate die Garnisonervooltungs Angelgenheiten besogen, voem ein Offizier zur Abahruchmung der Rechte und Pflichten der Teuphen der Garnison Verwaltung gegenüber und zur steten Kommunistrung mit berselben und Garnison-Nepräschung bei den bestimmt ihr berselben und Garnison-Nepräschung bei den bestimmt ihr

Mit der Verwaltung der Kaferne werden von Seiten der Garnisonverwaltung, wenn die Truppen die Selfsstewirthschaftung nicht haben, Kafernen "Jufpektoren beauftragt, die zu ihrer Verfügung Kafernenwärter baden.

Dagegen ernemt jeber lofernitre Teupentheil einen geeigneten Dfijfgier, ber in ber Negeli nie ber Afferie woben nung, jum mittarischen Kafernen Barfleber. Derfelbe übergiebt Alles, was bon ber Berwaltung übernommen ift, unter Juziehung ber Fouriere entweber an bie Kompagnien ober an einzelne Offigiere, Kemmten und Cestonentie-

in Rafernen unter. Die castra praetoriana waren bie größte Raferne bes alten Rom. Bei ber Lehnsverfaffung bes Mittelalters waren feine Rafernen anwenbbar, und erft Lubwig XIV. begann von Neuem Rafernen für fein Beer zu bauen.

<sup>\*)</sup> Die magiftratualifchen analog, wie bie Magiftrate überhaupt ben Regierungen in Polizei- und finangfachen.

Kommissionen gegen Quittung und forgt bafür, bag jeber einzelne Kafernenbewohner die vorschriftsmäßigen Wohnungstompetenzen erhält.

Oleichfolls hat er in Gemeinschaft mit ber beauftragten Berwaltung gang befonders über die Befolgung ber Sause und Stubenordnung und über die Abwendung jedes Aligbrauchs von bem Gebaube und bem Inbentarium zu machen.

Er bespricht mit bem Beauftragten ber Verwaltung bas Detail bes Dieustes, und die Forderungen bes Militärs so wie bessen etwaige Besschwerben gescheben bemnach auch nur durch ibn.

## Belegung ber Raferneuraume.

Sinfichts der Melegung der Kofernendume fleht fest, das aufer Gantischervollungs. Bennten um Safernenwätten um ferbisber echtigte Militärs und Beamte in Kafernenäumen Mohnungen erhalten fonnen. Berwambte dei sich aufzunchnen kann den Kaeternehwendenen nur ausanghmöwste und auf turge Saft von dem Aruppenfommendeur gestattet werben, dassingegen sam betefte des Zusiamenwohnen nicht falentiere Diffigiere mit steprichten Offsigeren nachgeben, in velchem Balle der bolle Servis an den nicht faserniten Offsiger
fortgagdst beite

Die Berpfischtung jum Abnen in ben Kafernen liegt obe ben umstittliche feb en Truppen angeftlent Difficere vom Saubmann abwärts und ben jur etatsmäßigen Stärte eines Truppentheils gehörenben Mannischaften vom Belwoebel adwärts imt Einischus ber Kompagnie Kertzet, und june fo weit beren Unterbetingun mit Rudsicht auf bie Gewährung ber vorschriftsmäßigen Raume und Bebürnisse

Berheirathete Offigiere find jum Servisempfang berechtigt, und jur Bewohnung von Aaferene Duartieren nicht verpflichtet, auch burfen vom Beldwebel abwarts nur 3 Berheirathete von jeder Compagnie mit ihren Brauen in die Kaferene aufgenommen verden.

Die Wosnungen ber auf Urlaub, Kommando und im Lagaret befindlichen Offigiere bleiben erforberlichen Falls nur für den Monat des Abganges offen, und es kann darüber vom nächsten Monat ab anberweite bienflich verfalt werden 1).

Rafernitte Offigiere find gehalten, ihre Dienfthferbe in ben ihnen bagu überwiesenen Rammen untergubringen, entgegengesetzen Balles auf ben Stallfervis gu verzichten. Wenn ein Offigier fich mehr Pierebe fall, als er Ragionen bezieht, jo tann ihm bie Ginfiellung ber Pierbe, wenn

<sup>\*)</sup> Die eigenen Effetten ber abmefenben Offigiere fonnen auf Berlangen berfelben in ben Montirungolammern untergebracht werben.

Raum vorhanden ift, gegen Entrichtung bes regulativnäßigen Serbifes gestattet werben.

Mit Unterhaltung und Ergangung ber Stallutenfillen haben bie Barnisonverwoltungen in ber Riegel nichts zu ichaffen, ba bieselben mit Einschließ ber Stallerleuchtung gewöhnlich von ben Truppen aus bem Ertrage bes Dungers bemirft werben.

# Erhaltung ber Reinlichfeit und Beforgung ber Utenfilien.

Die Aruhpen hofen in ben von ihnen belegten Räumen mit Einschuft der Altere und Terphen für die Erhaftung der Debaung und Reinlichfeit zu forgen. Die Garnisonverwoaltung übernümmt nur die Kleinigung der Schorupkine, Uriniransfalten mit Vartinen, der Müllglen, Alfgruden, der Sofie, Piläße und Setroffen vor bem Gebäude; sie hat ferner die Sorge sür des Anglüben und Neichalten der Plure mit höfelderen aum für des Neisesse aus die eine Ausberichts alle 3 Jahrel, so weich der Truppen als theilweise Selden für der kerbeitschlichtung überlassen wirbt.

Gerner forgt bie Garaisonerwoltung für bie Renauschaffung und anschambgatung ber nothwendigen U ten filen einschließiglich Wischlappen und Befein und für Beischaftung und Beradreichung den Brenne und Beleuchtungsmaterial"), so wie für Reinigung und Beradreichung ber Wafisch.

#### Beigunge-Etat.

Die Einheit bei ber Berausgabung bilbet eine Porgion. Eine folde beträgt 14,1e Stude Riehnholz, eine Rlafter zu 120 Rloben, eine Rlobe zu 18 Stude gerechnet.\*

Gine Rlafter weiches Golg wirb & Rlaftern harten holges gleich gerechuet \*\*\*).

Bom 6. bis 31. October und vom 2. bis 23. Phyll cehâtlighe Leutnantés, deldweckle tumb Genetinenshube zu 4 bis 8.Köpfen I Porzjon, im November und Wärz 2. im Ozganber, Januar und Hebrau 3 Vorzjonen; im Loufe bes Zahres mithin 3 Klaster Holz, Stuben von 1 bis 3 Mann erhalten flatt diere Porzjon 3 Porzjonen, Stuben von 9 und 10 Mann 13 Porzjonen, von 11 bis 12 Mann 14 Porz jonen. Ein Jouptmann erhölt das Orzjonej einer achtfoligen Stube.

\*\*\*) Das Rieinmachen bes Dolges beforgt bie tafernirte Mannicaft.

<sup>\*)</sup> Offiziere erhalten fein Erleuchtungematerial.

<sup>\*\*)</sup> Bei bolg- und Torflieferung in Berlin betragt 1 Porgion 6 Studden bolg (40 auf bie Rlobe) unb 6 Studen (Goben) Torf.

Die Kochkuchen für eine Kompagnie erhalten täglich 94, für 2 Kompagnien 14 Porzionen, im Laufe bes Jahres baher 23 Klafter 23 Kloben und 34 Klafter 93 Kloben.

Speifefale von 1 bis 2 Rompagnien erhalten bie Rompetengen einer achtfopfigen Stube.

Den Offigieren fteht es frei, ihre Brennmaterialien-Kompetengen entweber in Natura ober im Gelbe gu nehmen. In letterem Falle wird ber Kontraftpreis mit Ginschluß ber Unfuhrtoften vergutigt.

Bei Urlaub ober Kommando wird einem Offizier die Holzbergutigung für ben Monat seined Köganges, wenn biefelbe nicht am 1. bes Monats erfolgt ift, unvertürzt gelassen, bei ber Rücksehr erhalt er sie aber nur von bem Tage berfelben an.

#### Erleuchtungematerial.

An Erleuchtung Smaterial erhalt jeber Relwebel, Regimentsund Balaillonsichreiber und jede mit einem Unterarzt belegte Etnte pro Zannar ind Dezember 3 Pinnb, Bedruar und Docember 2 pl. 360, Warz und Detober 14 Pfr., April ind September 1 Pfr., Wai und Kluguft 1 Pfr., Juni und Juli 4 Pfr. Lidber, von denen 10 Stud auf das Pfrund gehen; für bie übrigen Seluben werben gegeben:

| im | Ceptember | täglidy | 1; | Loth | Del |
|----|-----------|---------|----|------|-----|
| im | October   |         | 2  |      |     |

im November = 3 = = im Sanuar = 34 = =

im Februar = 2½ = = im März = 1½ = = im Noril = ½ = =

für jebe Lampe, von benen Stuben bis ju 10 Mann eine; größere Stuben nach ber Lofalität gewohnlich 2 erhalten .

### Matragen, Strohe ober Beufade.

Die Matrahen und Kopfposster ber Offigiere und Unterossiziere sind bon Pferdespar (24 Bsiund), die der Leute je nach der Bahl der Arubpen von Seu (alle 2 Jahr 47 Psiund) oder von Stroh, wobon zu einer Lagerstelle alljährsich böchsten 90 Psiund gewöhrt werben.

#### 20 af de.

Un Bafde wirb berabreicht:

Den Offizieren wochentlich ein reines Sanbtuch und monatlich reine Bettwofiche; ben Unteroffizieren und Solbaten wochenflich

<sup>\*)</sup> Muf 1 Centner Del wieb 16 Loth Dochtgarn ober 32 Ellen Dochtbanb verabreicht.

hanbtucher und bie Bettwafche monatlich in ben 6 Commermonaten, und 13 monatlich in ben 6 Bintermonaten.

#### Rompetengen ber Thore und Ctabtwachen.

Wachtstuben unter 13 Mann erhalten an weichem Holze, wenn bie Kommandantur bei gelinder Witterung zur Gewinnung eines Ersparniß für extraordinäre Fälle nicht einen geringern Tarif besiehlt:

vom 1 .- 31. October und 1 .- 30. April 2 Rloben täglich, im Mary und vom 1 .- 15. Rovember 3

vom 16.—30. Rovember . . . . . 4 = vom 1.—15. Dezember . . . . . 5 =

vom 16. – 31. Dezember . . . . 6 = vom 1. – 15. Sanuar . . . . . . 7 = vom 16. Sanuar bis 29. Februar . . 8 =

in Summa 7 Klafter 116 Kloben. Wachtfluben, die 13 Mann und mehr faffen, erhalten im Ganzen 10 Klafter Solz.

#### Beleuchtung.

Readen unter 13 Mann erholten: vom 1. Zam. bis 29. Byrb. u. 1. Nov. bis 31. Dec. 4 Lichter pro Aag, vom 1.—31. Wärz und 1.—31. October . . . . 3 vom 1. Hyr. bis 12. Mal u. 16. Kug. bis 30. Sept. 2 bis fibrig Zeit bom 16. Wal is bis 15. Mugul . . . . . . . . . . . .

in Cumma 67 Ctud. Ctuben von 13-24 Mann erhalten bas Doppelte.

Bachen über 24 Mann erhalten bas 24fache. Rarfernenwachen erhalten täglich:

Bom 1. December bis 28. Februar 3 Kloben 1278 Studen Robember und Mara . 2 : 874

Ottober und April . . 1 " 43" " Un Erleuchtungsmaterial giebt es Del und zwar 23't bis 53't Lott täglich.

An Schreibmaterialien sind zu verabreichen kleinen Wachen von 13 M., mittleren 13 −24 M., großen (über 24 M.) an Papier täglich 1, 2, 3 Bogen, eichen wöchentlich an Febern 1, 2, 3, und an Linte monatlich 4, 4, 4, 74 Cuart.

<sup>\*)</sup> Bei Offigier-Bachtftuben, welche, ber Studgahl nach, ben Etat ber Bachen unter 13 Mann erhalten, geben 10 Lichter, bei Leute-Stuben 14 Lichter auf ein Pfund.

#### Die Celbftbewirthicaftung.

Die llebernahme der Selbsbewirthschaftung einer Kaserne biebter Wasse eines sehn Kommandeurs überlaffen, wenn sierzu auf bienklichem Wiege bie Genedmigung des General-Kommandes einesselt ist, Der Aruhpentsfell tritt bei der Selbsbewirthschaftung in die Recht und Khlösen der Gerichtung und empfangt zur Bestretlung der Kasternen-Selbsbewirthschaftung der Kasternen-Selbsbewirthschaftung der Kasternen-Selbsbewirthschaftung der Kasternen-Selbsbewirthschaftung der Kasternen-Selbsbewirthschaftung der kraufenkassen gerichtung der Kasternen-Selbsbewirthschaftung der kraufenkassen.

Der Kommanbeur bes Truppentheils ernennt eine besonbere Rommiffion, welche bie Fuhrung ber Gelbfibewirthichgaftung nach ben gegebenen Bestimmungen obliegt, und bie barüber Buch führt.

Die Kommiffion muß minbestens bestehen; aus 1 Sauptmann 1 Leutnant und bem Rechnungeführer.

Zährlich wird die Selbstewirtssichaftung in allen ihren Theilen entweder durch die Ansterungsbesoder oder durch eine besonderen Kommisson ereibiet. An eine bessimmte Beischaltung der übernommenen Selbsteervollung sind die Aruppen nicht gedunden, es tann die Rüdgade jedoch nur nach grüdgetig flattgefunderen Regultung best Rüdgades Zerming (Sachreicksiche) mit der Interdeutur gedichen.

Aud eine theilweise Kasernenselbfibewirthichastung ift guloffig, wenn die Truppen, beren Kasernen burch die Garnisonvervooltung bewirthschaftet werden, unter Genehmigung des betreffenden General-Kommandos,

bas Musweißen ber Raferne,

bie Bermaltung ber Feuerungematerialien,

bie Befchaffung bee glafernen und irbenen Befchirres,

bie Corge für Befchaffung, Unterhaltung und Reinigung ber 28afche und enblich

bie Unterhaltung ber Stallbeburfniffe aus bem Eribfe bes gu verlausenben Pferdebungers übernehmen, um bebei Ersparniffe au etwoigen Rafernen-Berbefferungen au ergielen.

Die Reviston ber theilweifen Celbftbewirthschaftung erfolgt in ber Regel burch bie Mufterungebehorbe ausnahmsweise burch eine besonbere Kommission.

#### Die Ratural=Quartiere.

In ben Stabten werben bie Einquartierungsangelegenseiten von ber Gervis, und Einquartierunge-Deputagion bes Magiftrais beforgt, welcher einige Stabtverorbnete als Gervis-Berorbnete gur Gette fteben.

Die Truppen haben teine Theilnahme an ber Berwaltung ber Gervie und ber Ginquartierunge-Angelegenheit, burfen baher teine

Ginquartierung anordnen. Sie werben burch ben gum Garnifons Reprafentauten ernannten Dffigier bertreten, welcher fich mit bem Borfigmende ber Servis Deptatagion in Rerbindung felt, um sowohl alle Anordnungen in Betreff ber Bataillons, und Loudgapnierevierr als auch alle besoideren Sachen, welche bierche gehören und zwischen Miikfär und Batzer verbammen, au welchecken.

Sönnen sich beite, der Garusson-Alepsischatu und die Servisdeputatsjon, bei einer Sache nicht einigen, so geht die Sache an den Garnssond, und den Wassiftrat und im Jalle auch bier einer Einigung erzielt wird, und die Antendantur und Vergierung, in tehter Sustany an doch Kriedeninsterium und an de Ministerium des Anner-

Die Magistrate haben mit ber Aushahlung bes Servised an die under Michts zu ihm, beitender nur bastur zu forgen, bag die betersteffenden Kommunen zu der Servisentsschigung für Ofstjeter und Mittätzersonen, welche das ihnen zustehende Katurate Luartier erhalten aben, gelangen, wogu sie sich je nach den Umftänden an die Kouigstiche Regierung oder an die Arubentlesse felt wenden; ersteres geschiedes bei Durchmarkschen, letzteres, wenn die Kordenung von der im Orte steeden dernich vernich sterricht.

Sinfidite ber Ratural. Quartiere getten folgende Bestimmungen: Difigiere erhalten nur auf Maridien und bei Garuifon-Krentbee rungen für die erften 14 Auge nach Antunft an bem neuen Garuifonorte Raturalquartiter, und es haben dann zu fordern außer der Etallung für

bie etatsmäßigen Dienstpserbe: Ein General ber Infanterie 6 Stuben, 2 Gefindefinb., 1 heerd zum Rochen.

Ein Divisionekommanbeur 5 = 1 = 1 = = = Ein Brigabekommanbeur 4 = 1 = 1 = = =

Sin Sauptmann 2 Stuben, 1 Gefinbestube und Bolggelaß. Gin Leutnant, 1 Stube und 1 Schlafgelaß für ben Buriden.

Dahingegen erhalten in ber Regel bei Ermangelung von Rafernen pom Relbwebel abwarte alle nicht tafemirten Militare Naturalquartier.

Einishrige Freiwillige hoken fic im gewögnlichen Garnissonerhältnis ibr Quartier auf eigem Ropen zu beschaffen, boch ist ihnen bafielbe, für ben Ball, baß sie fasentlich, sind, howie auf Wärischen und im Auntonements ebense wie ben übrigen Wannschaften zu gewöhren. (8, M. 19. M.) 1850.)

Ieber Feldwebel, Bortepeefahnrich, Kompagnie-Argt\*) ift gu einer eignen Stube berechtigt, worin Stuble und Lifch mit verschließener Schublade und bie unentbehrlichsten Gerathschaften sein muffen.

<sup>\*)</sup> Mffifteng - Mergte haben feinen Anfpruch auf Offizier - Quartier.

Unteroffiziere und Solbaten muffen fich mit hellen, gefund gelegenen Kammern ) begnugen.

Un Gerathschaften in einer solden Rammer find ersorberlich: 1 Tifch, für jeben Mann 1 Schemel, eine Borrichtung jum Aufhangen ber Montirunaffude und bie gehörige Ungabl von Lagerfiellen.

Jebe Lagerstelle muß aus einer Bettiftelle nebst Strob, einem Unsterbette ober Matrage, einem Kopfliffen, Bettlaten und einer hinlanglich warmen Dede besteben.

Bettrofiche wird monatlich einmal, bas Stroh alle 2 Monate, Die Saubtucher werben wodentlich gewechselt.

Um Tage halt fich bie Einquartierung in ber Wohnung bes Wirthes ober seiner hausgenoffen auf, bie im Winter gefrigt und bis 9 libr Abends erleuchtet sein muß. Will bied ber Wilth nicht, so muß er ber Einquartierung eine andere Stude unter benfelben Bedingungen einraumen.

Zum Rochen benutt bie Einquartirung ben heerb und bas Rochs feuer bes Wirths. Die nöthigen Rochs, Egs, Trints und Wafchgeschirre muß ber Wirth geben.

Das Musmiethen ber Einquartierung von Seiten bes Wirths ift geflattet, nur muß bas Quartier ben reglementsmäßigen Anforderungen entsprechen und mit einschläftigen Bettftellen berfeben fein. (R. D. vom 28. Juli 1834.)

#### Der Gerbis.

Servis wird die Gelbvergütigung genannt, welche ben Truppen flatt bes Naturalquartiers gegeten wird. Der Servis verfritt bas duartiersbeitnig und gefällt in ben regulatium figigen Gervis, welcher in Jolge ber Giutheilung ber Garnisonen in 2 Maffen \*\*) bereichten ift, und in dem Dfligter-Servis-Zuschuß, welcher je nach ben Garnisonerten, verfacierte ift.

Letterer foll fo groß fein, bag mit bemfelben und bem regulatibe maßigen Servis es bem Betheiligten möglich ift, fich fur bas ihm fonft auflebenbe Naturalquartier ichablos zu halten\*\*\*).

<sup>\*)</sup> In ber Regef follen in einer Kammer nicht nebe ald 4 Monn einquerits fein. \*\*) Der regelnthmäßige Gerbei in ben Elbien eiten flich fig mie in Wertel geringer ale in ben Sidbern ihrer Ringt. Die Sidbt Berfin, Poetbum, Kängisper, Jangig, Clinig, Settlin, Erziglin, Vanderburg, Finnffru, Pofer, Glegan, Gleg, Berfau, Erjert, Mogebeurg, Mindry, Minden, Düffelorf, Koben, Ghrenbriteitin, Weifel, 18sin. Dung, Teire gebern jur erfen Alafie.

a\*\*) In Berlin besteht ein Quartierentschäbigungsgeht, welches bebeutent botter alle erreite fis (auch Kontrallen vorliernt), und welche ben Quartiergebern ober bem Quartiererchigten aus ber Kommunalfalfe gegebli wird, wogegen leistere aber ben regulatiomäßigen Servis swohl als ben Offizier-Servis-Jusquif und ber Einzischliffe kriefel.

Ueberfict bes Cerbis- Zarifes in Berlin.

|     |                                                 | CQ2                               | gur einen Commermonat. | 9                                | omme          | mona   |      |                                 | Bur ei                            | nen M              | Bur einen Wintermonat.           | monat  |      |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|--------|------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|------|
| 3   | © barse.                                        | Reglemente-<br>mäßiger<br>Cervis. | iger                   | Offizier-<br>Gervie-<br>Zuschuß. | gier-<br>vie- | .vuma. | nma. | Reglement<br>mäßiger<br>Cervis. | Reglemente-<br>mäßiger<br>Cervis. | gubing.<br>Servis- | Offizier-<br>Servis-<br>Zujchuß. | Summa. | ma.  |
| 21. |                                                 | Thir.                             | egr.                   | Thir.                            | €gr.          | Thir.  | €gr. | Thir.                           | €gr.                              | Thir.              | 687.                             | Thir.  | 681. |
| -   | Ein Dauptmann*)                                 | 6                                 | 1                      | 10                               | 15            | 16     | 15   | 10                              | I                                 | 17                 | 15                               | 27     | 5    |
| ķ   | Ein Leutnant                                    | ω                                 | 22±                    | 8                                | 243           | 6.     | 161  | 6                               | 71                                | 4                  | 204                              | 10     | 28   |
| ω   | Ein Gelbwebel                                   | 10                                | 2                      | 1                                | ١             | 2      | 7-   | မ                               | 221                               | I                  | I                                | ω      | 221  |
| ٠   | Ein Unterargt                                   | 10                                | 72                     | 1                                | ١             | 80     | 74   | s                               | 221                               | 1                  | ı                                | ω      | 22   |
| 5.  | Ein Portepeefaburich, Regimente- u. Bataillone- | _                                 |                        |                                  |               |        |      |                                 |                                   |                    |                                  |        |      |
|     | Chreiber                                        |                                   | 15                     | 1                                | 1             | -      | 15   | ы                               | 15                                | I                  | I                                | 29     | 15   |
| Ų,  | Ein Unteroffigier                               | _                                 | ١                      | 1                                | ı             |        | I    | 1                               | 20                                | Ī                  | ı                                | 1      | 20   |
| 6.  | Ein Gemeiner                                    | I                                 | =                      | 1                                | 1             | I      | =    | I                               | 184                               | I                  | 1                                | I      | 18   |
| 7.  | Ein Sautboift ober Erompeter                    | ı                                 | 224                    | 1                                | 1             | I      | 221  | -                               | 7.                                | ı                  | I                                |        | 7,5  |
| œ   | Bur ein Dffgier-Pferb                           | I                                 | 15                     | I                                | 20            | -      | Çı   | ı                               | 15                                | ı                  | 20                               | _      | 5    |

\*) Ein State Alfred in Vergen Meinen Auflie erfalt in Berlin in Sommer 20 Thle. 18 Sgr. 9 Pl., im Winter 31 Thle. 28 Sgr. 3 Pl. Ein Orenfe mit 3 Aglienne 28 Thle. 13 Sgr. was 44 Pl., 3 Sgr. Ein General-Wajder mit 6 Majdonne 28 Thle. 3 Sgr. 4 Pl. und 18 Alle. 25 Sgr. 8 Pl. Ein General-Leumanne 47 Thle. 21 Sgr. 3 Pl. und 70 Thle. 18 Sgr. 9 Pl. Ein General der Inspiration 25 Thle. 28 Spl. 20 Sgr. und im Winter 88 Thle. 21 Sgr.

land - laws

A of Hähriger Dienstgeit erholten in Berlin jur Zeit die schifthändig eingemietheten Millitäet bom Arthwebel abwärts einen bon der Kommune gemährten Servisjusfuss, ind pwor Beldwebel und Kompagnicitzte monatlich 1 Thir., Portrepflynriche 20 Sar, Untroffligter, dantbossen und Gemeine 71 Sar. Dahfgungen follen alle Millitär-Bersonn bom Feldwebel abwärts derne wegen Mangel an Raum in er Kaspren kom Geldwebel abwärts derne wegen Mangel an Raum in Ulterfosse do sie der geden und bet der die der die der die der die der nicht, der den der die der nicht, der Kommunalserbis gezahlt werden. (Kommandantur-B. 8. Mal 1850). 8. Mal 1850.

Die hauptleute, welche Ragionen beziehen, erhalten für eine gleiche Ungahl Bierbe ben Stallfervis und Bufchuf.

Beurlaubte Offiziere erhalten noch 4 Monate lang ben Servis einschließtich bes Monats bes Antritts ihres Urlaubs, im Minter aur urt für ben ersten Monat ben Winter-Servis, bie andern brei Wonate ben Sommer-Servis.

Bei Kommande auf langer als 2 Monate und bei Berfehmen wird ber ervist nur für den Monat des Abganges geröhrt. Dagigen erhölt der befressende Offizier noch auf I senere Monate den Sommer-Serbis als Methols-Entsich die Ungeben gegehlt, wenn er genöffist gewessen is, de Wielde für de Laurier bis dehin mu keablen.

Bur Jahlung ber Miethentifobligung fieht überall bie Bedingung feit, dog für ben gesehlichen Zeitraum für bas berlaffene Duartier wirtlich hat Miethe gezahlt werben mu ffen; bei Miethshahlungen auf fürgere Dauer wird nur auf biefe fürzere Dauer bie Miethentifobligung gezahlt; gebt bie Berbinblichtein über ben Abgangsmonat hinaus, fo wird aur teine Miethentifabildung gezahlt.

Bei einer Garnisonveranberung auf unbestimmte Zeit erhalten bie gurudgelaffenen Militarfamilien (wogu auch Rinber gehören, beren Militarfamilien (woll and find bei gun Unteroffigier einschließigh berunter ben balben etalsmäßigen Servis \*).

Dffigiere, welche Dieuftwohnungen haben, erhalten bie Balfte bes chargenagigen Servifes und Bufduffes, einschließlich bes Stall Servifes, als Bergutigung fur Feuerung und Mobel.

Rafernirte Offigiere erhalten jur Inftanbhaltung ihres Ameubleinents in monatlidjen gleichmäßigen Raten 2 bes regulativmäßigen Servifes.

Die einjährigen Freiwilligen erhalten feinen Servis, auch wenn zu ihrer Aufnahme fein Raum in ber Raferne vorhanden ift. (R. Al. 19. Mai 1850.)

<sup>\*)</sup> R. M. 15. Ceptember 1818.

## Siebenter Abichnitt.

Reife - Bergütigung, Borfpannwefen, Telegraphen - unb Poftbenutung.

# Dienflverordnungen:

Cammlung ber Dienftvorschriften fur bas Garbe-Rorps. 3. Ibl. S. 331 - 411, Reifefoften Regulativ für bie Armee, vom 28. Januar 1849. 3m Militar-Wochen-blatt 1849, Pr. 3.

Erlauterungen bagu. R. DR. 10, Darg 1849.

Reifefoften-Regulativ, nach ben Allerh. Bestimmungen vom 10. Juni u. 28 Dezbr. 1848 und 29. Juni 1850. Berlin, 1850. Deder. 23 Sgr.

## Onelle:

Bolfer, Meilenzeiger fur Deutschland. (Preis 10 Sgr.) Derfelbe gilt bei Berechnung ber Entfernungen als Rorm. R. D. 8. Juli 1850.

#### 1. Reifen.

#### Muf Gifenbahnen und Dampfichiffen.

Die Besterung von Truppen auf Gisenbahnen unter gewöhnlichen Verfälltniffen ift nur dann qulassige, venn die disponischen Kosten bes Husmarsches zur Welfreitung der diesselligen Kosten aber Merschale und nur in bessen gelte darf bei dem Entwurse gur Aussertigung der Morschreitung und die Elssenden Benuhung gerücksichtigt werden. (K. M. 15. Zamuer 1890.)

Bei Ronriers, Dienfts und Berfegunges Reifen, welche auf einer Gifenbahn ober mit Dampfichiffen gemacht werben tons nen, wird au Reifetoften einschließlich bes Gepädes vergutet:

- a) ben Offizieren bis jum Sauptmann einschließlich abwarts und ben Regimentsarzten 10 Sgr.,
- b) ben Leutnante, Bataillones und Mffiftengargten 7 Sgr. 6 Pf.
- d) ben Unteroffizieren und Solbaten, welche in ber Regel auf ben Bugmarich angewiesen find, ausnahmsweise in ben burch bas Rriegsministerium zu beflimmenben Fällen ebenfalls 5 Sgr. auf bie Meile.

Augerben wird als Bergiltigung für die Ackenfolen, welche bein Augeben jur Ciffenbafn und jum Dampfffellfe und deim Begen ben benfelben entfleben, – für jedes Inr und Abgehen usn Bulfglunntum bemilligt, beffen Betrag für Offiziere und Militärbeamte unter a. auf 20 Spr.

für Leutnante und Militarbeamte unter b. auf 15 Egr.,

für Unteroffiziere und Bemeine c. und d. auf 10 Ggr. bestimmt wirb.

Getht bie Dienft, ober Berfebungstreife ber unter a. bezeichneten Of-fieren Dieniter um Milliarbeaunteu über dem Drt, wo solde bie Clienbahn ober das Danntffchif verlaffen, nehr als Legeligationen spinaus, fo fönnen biefe Offigliere und Milliarbeaunten, wenn fie zu ihrer Belterreife einen Bagen mitgenoumen haben, die Koften für den Tendbort beffelben nach ben Schen der Clienbafme ober Dampffaliff-Tariff liquibiren und außerbem für bas bin ab Jurudfahren bes Wagens zu fammen 1 2hir. 15 Ger. berechnen.

hat einer ber unter a. genannten Offigiere und Militatbeamten einen Diener auf ber Reise mitgenonmen, so tann er fur beffen Beforberung 5 Sgr. fur bie Meile liquibiren.

Die Roften fur bie Mitnahme eines Bagens und eines Dieners werben burch bas pflichtmäßige Atteft bes Liquibanten juftifigirt.

Bei Kourierreifen erhalten bie bamit beauftragten Militarperfonen ohne Unterschied ber Charge ein Meilengelb von 1 Ihr. 15 Sgr. (M.R.D. 26. Februar 1850.)

Reitpfer be werben auf Staatstoffen nur bann mitgenonmen, wenn fie ju geschloffenen Truppentheilen gehoren, bie mit ber Gisenbahn besorbert werben. (R.M. 16. Marg 1850.)

## Reifen ohne Gifenbahn und Dampfichiff.

haben in besonderen gallen bei Dienftreifen auf gewöhnlicher Landftraße (nicht auf Gisenbagn) erweislich größere Fahrfoften ale bie beflimmten Bergiligungsfaße aufgewendet werden muffen, so find bieselben au verguten.

Bei Bergutigung ber bestimmten Cabe wird jebe angesangene Biertelmeile fur eine volle Biertelmeile gerechnet. Bei Reifen bon nuchr alls einer Biertelmeile, aber weniger als einer gangen Melle, find die Reifeloften nach einer vollen Melle zu berechnen.

Bur Ge fchafte augerhalb bes Medmets in geringere Entferung als inner Niertelmeite werben teine Reifeloften gewöhrt. Dfiglere aller Grade, ingleichen Miliatereante, weder unehr alls eine Fourageragion beziehen, erhalten für Dienftreifen lannerhalb einer Entferung von 6 Meilen von ihrem Modnife ab gerechen, feine Entfaddbauma. Den mit Kourierreisen beaustragten Mälitärs ift für die Streden, welche nicht auf Gischebahnen oder Dampffdiffen zurückgetegt werben tönnen, ohne Rücksicht auf die Charge, ein Meilengeld von 1 Ahr. 15 Sgr. au verauten.

#### Umaugstoften.

Bei Berfetjungen wird fur ben Umgug folgende Entichabigung beftimmt.

| immt:                                                  |     |       |
|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| a) Beim Umgug mit Familie:                             |     |       |
| bem Regim Nommanbeuren auf allgemeine Untoften         | 120 | Thir. |
| außerbem auf jebe 10 Min. 18 Thir., alfo auf 100 Min.  | 180 |       |
| ben Ctabooffigieren für allgemeine Untoften            | 80  |       |
| an Transport- und Reifetoften auf jebe 10 *) Meilen    |     |       |
| 12 Thir., alfo auf 100 Meilen                          | 120 | =     |
| ben Sauptleuten und Regimentoargten auf allgemeine     |     |       |
| Untoften                                               | 60  | ,     |
| an Transport = und Reifetoften auf jebe 10 Meilen      |     |       |
| 9 Thir., alfo auf 100 Meilen                           | 90  | 2     |
| ben Leutnante, ben Batailloue: und Affiftengargten auf |     |       |
| allgemeine Untoften                                    | 30  | 2     |
| an Reife und Transportfoften bei Reifen bis gu         |     |       |
| 50 Meilen auf jete 10 Meilen 4 Ihlr. alfo bie          |     |       |
| 50 Meilen                                              | 20  | =     |
| bei Reifen über 50 Meilen, für bie erften 50 Meilen    |     |       |
| auf jede 10 Meilen 4 Thir alfo                         | 20  | =     |
| für bie weitere Strede pro Meile 1 Ihlr., mithin für   |     |       |
| Nie ameliae EO Weller                                  | *** |       |

wird ben erwägnten Personen bis zum Sauptmann ze. abwärts überall nur die Salste ber baselbst sowohl auf allgemeine Untoften als an Transports und Reiselosten ausgeworfenen Sahe vergütet.

Die fur einen Umzug bestimmten Entschabigungen finben in ber Regel nur bann ftatt, wenn mit ber Bersetgung teine Berbefferung im Diensteintommen verbimben ift, tonnen jeboch in bem Falle bis gur

<sup>\*)</sup> Bis ju 5 Mellen wird bie Dalfte, über 5 Meilen ber volle Betrag gezahlt.

Balfte bewilligt werben, wenn ber Sahresbetrag ber Berbefferung bie bestimmten Bergutigungefate nicht erreicht.

Bei Berfehungen, welche auf eigenen Antrag ftattfinben, erfolgt weber eine Umgugsentschäbigung noch eine Bergutigung für perfons liche Reiseloften.

Archeirathete Offiziere und Militarbeamte, sowie Feldwebet, Unteraren um Borteperfagniche tonnen bei Verseigungen, welche ben Anspruch auf Umgugkfosten ausschlichten, die Genährung der personitienen Reisetoften aber gestatten, die lehteren ohne Beschräntung nach deu oben bestimmten Sagen für Landstraßen (auch da wo Cisenbashnen gehen) laudibren.

#### Zagegelber.

Die Tagegelber bei ben Dienft, und Berfegungereifen betragen:

| für Benerale und in Beneralftellen ftebenbe Stabe-   |   |       |    |      |
|------------------------------------------------------|---|-------|----|------|
| offiziere                                            | 4 | Thir. | -  | €gr. |
| für Regimente-Rommanbeur und Generalftabeargte       | 3 | *     | 15 | ,    |
| für Bataillone, Rommanbeure und etatemäßige Ctabes   |   |       |    |      |
| offigiere                                            | 3 |       | _  | *    |
| für bie übrigen Ctabeoffigiere und Beneralargte      | 2 | 4     | 15 |      |
| für Sauptleute und Regimentearzte                    | 2 |       | -  |      |
| für Leutnaute und Batailloneargte                    | 1 | 5     | 20 | s    |
| für Affiftensarate                                   | 1 |       | 10 | #    |
| für Unteroffigiere, welche bas Portepee tragen, unb  |   |       |    |      |
| für Unterärgte                                       | 1 |       | _  |      |
| für Unteroffigiere, welche bas Portepre nicht tragen | _ | 5     | 20 | 5    |
| für Befreite, Chirurgengehülfen und Colbaten         | _ | 2     | 15 |      |
|                                                      |   |       |    |      |

Bei Senbungen in bas Ausland tonnen biefe Tagegelber. Cage bem Berhaltniffe entfprechenb, erhobt werben.

Bei Kourierreisen erhalten die damit beauftragten Militärs ein Taggegeb von 2 Thr. 15 Spr. insofern die Charge bes Kouriers nicht zu einem höhern Sahe berechtigt ift. (M. R. D. 26. Februar 1850.) Der Taggegeberfah bestimmt fich nach bem erdieuten Grade und ber

Dienftftellung. Charaftererhöhungen bleiben baber bierbei ohne Ginfluß.

But bie Zeit, in welcher Taggeglere gegeben werben, fallt ber infpruch auf Anturalquartier ober Gerbis im Kommanuborte weg. Bei Dienstreifen werben bie Raggedber, sowohl für bie Rage ber wirllichen Reife, als auch für bie Rage ted Aufentlatis am Bestimmungsert, an biefem jeboch im Junabne – wenn bas Kiriegeminiserium in geeigneten Fällen nicht eine weitere Bewilligung gestattet langstene für 7 age, ben Rag ber Antunst mit eingerechnet, gewöhrt. Dauert ber Mufenthati länger als 7 Age, so hören bie Ragegelber mit bem 7. Tage auf; bauert er aber voraussichtlich langer als 6 Monate, so sallen sie mit bem Tage der Antanft weg. In erfterem Salle feglant vom 8. Tage, in lebterem vom Zage nach ber Antanft was bie Kommanbo- ober Junkjionszulage, wenn und wie eine solche nach ben bestehenten Lorschriften und Grundfähen gezahlt were ben kann.

Ift mit der Dienfleistung am Bestimmungsorte eine feste Julage ober Entischöligung ober ein sonstigen bauernber Jussius, berbunden, oder sindet ber Kommandirte baseibst Unterkommen in einer Kaferne ze, so erfolgen bie Zaagaelber nur bis zur Anfunft am Bestimmungsorte.

Bei Dienfreisen von weniger als einer Biertelmeise werden Zagegeben nicht gegeche, etenipseuglie der Dienstreise, bei demend der Geschäft einschießeite, bei wente das Geschäft einschießeite, der Sin- und Rüdreife nur einen halben Zag oder 6 Eunden erfordert hat. Beise, woch auch abmatie haben bei Geschäft das Bei te al treier in der des geschaft der Beise der Beise der der der der der Beise Dienste zu lesse wiedes zu ihrer Ausbildung bei einer anderen Woffe Dienste zu lesse worden lehtere auch der felbt nachgesichte Kommande aus begegen werden lehtere auch die felbt nachgesichten Kommande des gegeben, wend beise nich unmittelber im beinflichen Zuterfell legen.

Bei Mariden, bei maride und etappenmäßig gurudgulegenden Relfen, in Rantonirungen und bei den Uebungen ber Linientruppen und ber Landwehr findet eine Bewilligung ber La-

gegelber nicht ftatt.

Daffelbe gitt für bie Mariche ber Erfas, und Referve-Mannichaften, ohne Unterichied, ob sie in Transborten ober einzeln geben. Benfowenig ift bie Bewilligung von Tagegelben bei Beförberung von Truppen auf ben Eifenbahnen und Dampficiffen judffife,

hiernach tann inbefondere der fall, in voldem den feldwecken, uhrtersfligten und Soldaten Zoggelber zu bewilligen wären, nur höchst leiten und nur dann eintreten, wenn sie in besonderen Musträgen verfendet werben, und die Keisen nicht marsch- und etaphenmachig zurächzusen geben.

Offigleren, welche Bulvertrausporte führen, tonnen Za-

gegelber jugeftanben werben.

Mig Marichen, im Anntonement und bei den Uleungen wird Autura auretier gegeben, die Gubolterensfigiere echglite, ber Wichtzehin nach eine Warsch vom Anntonement gegen der Wertelligung ber ihrersfigiere und Soldeten wird, so weit eil nichtig, besondere Fittissig getroffen. Deshaten wird, so weit ein nichtig, besondere Fittissig getroffen. Deshaten findet in allen diesen Fallen eine Breutligung von Laggegleren nicht flatt, vieliniche verbleibet es in blefer Sinsisch der der heitendem Weschristien.

Bei Berfehungen werben bie Tagegelber fur bie Tage ber Reife bis zu bem Tage ber Anfunft am neuen Bestimmungsorte gegeben. Ift bie Berfegung Folge einer Beforberung, fo tommt babei ber Tagegelbfat ber neuen hobern Charge gur Anwendung.

Dem auf eigenes Ansuchen Berfehten fleht ein Anspruch auf Lagegelber nicht zu. Unter ben Berfehungen auf eigenes Ansuchen find alle beijenigen mitbegriffen, welche, im Interesse bes zu Berfehenben, bon bessen migeforigen, Bornunde u. f. w. nachgesucht sind.

Im mobilen Buftande werben bei Dienste und bei Bersehungsreisen Jagegelber in der Begel nicht gewöhrt, de die Truppen, wenn sie mobil sind, Naturalberbyllegung und Naturalquartiere erbalten, der andem Feld-26 mpetengen nicht zu gedenken.

Gine Ausnahme tann baher nur bei gang außergewöhnlichen biefelbe vollftänbig begrundenden Berhältniffen beim Kriegsminifterium in Antrag gebracht werben.

# Boftfreipaffe und Beihulfe gur Berangiehung bon Offigierburichen \*).

Die Berabreichung von Boftfreipaffen finbet in folgenben gallen ftatt:

- zu ben Reisen in die heilbader, an Militär-Personen vom Belbwebel und Machmeister abwärts, bei attellich nachgewiesener Marschunfäsigkeit und zubor eingeholter Genehmigung bes Kriegs-Minskreiums:
- 2. an Divifionefculer aum Befuch ber Militar Lehr . Unftalten;
- 3. an Bortepeefahuriche ju ben Reifen Behufe ber Offigiersprufungen;
- 4. an invalide marichunfahige Militarpersonen bes Unteroffigiers und Solbatenstandes, bei ber Entlaffung in die heimath, so wie bei beren Ginftellung in die Invaliden-Anftalten;
- 5. bei ber Reuanstellung bon Militar-Unterbeamten:
- 6. bei Urlaubreisen im die heimath an Feldweche, Rigsseldweche, Ussignen, und Interärzte ber von den heimathlichen Perovingen entsternt siehenen Teuphenthielle im den hesenderen Fällen, wo das Ariegsministerium es nach Maßgabe der Dauer der Abwosenheit von der heimath, der Mittellosskeit und Wärrigsteit angemessen erfolgtet. (U.A.D. 23. Januar 1850.)
- an Militätpersonen vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts, bei beren Probeanstellung im 3ivil ober in ber Landgendarmerie, insofern die Entsfernung bes Reisezieles vom Garnisonorte aus über 20 Meilen beträgt.

Die Bofifreihagreifenben werben, fo weit ber Boftenlauf auf Gifenbahnen erfolgt, auf Requifigion ber Boftbeforben auf ben Schienenwegen

<sup>\*)</sup> R. DR. 21. Juni 1849.

weiter beforbert, haben aber uur Anspruch auf Plage in ben Wagen 3. Maffe. Dies ift in ben Loftfreibaffen ausbrucklich au bemerken.

Bur Dedung ber etwaigen Roften beim Auf- und Abgeben ju und von ber Boft, ober ber Gifenbafn, wird ben Boffreipagreifenben eine Beifulfe von feche Pfennigen pro Meile ber gangen Reifeftrede anerstanben.

Die miter 4. erwähnten Mannichaften ethalten bei zurücgelegten Reifen über 3 Meilen für jeben Tag ber Reife mit ber Poff, auf ber elffenbahn ober bem Dampfichte ben bepeteln Betrag be keitnimungsmößigen Reifegelbes, ber Beidwebel also 20 Sgr., ber Unteroffizier 10 Sgr. 6 Pf., ber Gemeine 7 Sgr. 6 Pf., neben ber Reeglitigung von 6 Pf. per Meile für Abekenfolgen

Bei Reifen bis gu 3 Meilen erhalten biefe Mannichaften nur bas einfache Reifegelb. (R. M. 9. April 1850.)

Die Geldvergütigung in Stelle nicht zu verabreichender oder nicht benutter Poffreipäffe ift ausnahmsweise nur für 1. 4. 5. 6. 7. auläffig nub beträdt für 1. 4. 5. 6. mit Ginschluß ber Nebentoften:

auf gewöhnlichen Poftfrage pro Meile . . . 6 Egr. 6 Bf.

für 7. bagegen bezugeweise nur 4 Egr. 6 Bf. unb . 3 = 6

Die Beihulfe, welche gur Beranglehung ber Burichen auswarts ber Garnison kommanbirter Offigiere gegeben wird, besteht wie bei 7. aus 4 Sgr. 6. Bf. und 3 Sgr. 6 Bf.

Agggelber werden in feinem der 1-7 angefüpten Salle bewilligt, mit Nuendmure des unter 4. erwöhrten Falles, been nie involieber, marifymifdiger ellutrenfigier oder Gemeiner mittels Poff, Eifenbagin oder Dampfichiff zur Ginfellung bei einer Invollenen Sompagnie oder in ein Indelienen Beforent wieden, der Gemeiner der Bernarfieden nebfi bem Aralfammit bas ergulatiomäßige Lagggelb für bie Reifelage mit Ginfiglus der Zagget ber Marting zu gewähren ist.

# 2. Das Borfpannmefen.

# Borfpann=Berechtigung.

Bei Garnifonveranderungen eines Regimente nicht mobiler Truppen find:

- 36 Pferbe jur Fortschaffung ber Offizier-Cquipage-Bagen, ber Monitrunges und ber Raffenwagen wie ber Mebizin-Karren,
- 6 Pferbe, namild fur jebes Bataillon einen zweispannigen Borspann-Wagen, jur Fortichaffung ber Gefchirre,

18 Pferbe für bie 3 Batronenwagen.

24 Pferbe und zwar per Rompagnie ein zweifpanniger Bagen jum Erfat ber Badpferbe,

Summa 84 Boribannpferbe gu ftellen.

Menn Trubpen jur Nevde morfgiren, ober sonst innerholb ber Problig eine Bestimmung erhalten, welche einem Komunando gleicht, so erhöllt eine einzelne Somhogule einen zweissamsigem Magen zur Fortschaffung ber Offisier-Bagage. Bei längerer Abwefenheit ganger Baeillillen ex. wegen in ber Reach bie Abstallssächerune mitaronmunen.

Arankenwagen bürjen jich die Truppen nur ftellen lassen, wenn für jehen Marschidug von den bertessten Millikaragt ein Alttell aussigsestellt wird, werin bie Annen der Kranken und der Krankstellt, wodung fir jum Marschiten unsäsig verden angegeben sind. As die bei dem Det tachement kein Kirst, so mus dies Alttell von dem Millikar oder Jivilarzt des Ortes ausgestellt werden. Ih kirch in Kryst, so mit das Alttell von dem Alttellar oder Jivilarzt bes Ortes ausgestellt werden. Ih kirch mit pricht mit gestellt in der kirch nach bei den kirch nach der eine Krystellung werden Kommande für felletnissellt. In den beiden ersten Fällen wird das Attest dem Fällere bes Kommandes bescheinist.

Rrante burfen lubeffen fo nur bis zum nächsten Garnisonorte mitgenommen und muffen bafelbft in bas Lazaret abgeliefert werben.

Gur einen auf bem Maride erfrantien Offigier wird ein ein= ober zweispanniger Borfpannwagen gestellt.

Muf eigenen Antrag beurlaubte Solbaten, bie auf bein Marfche ertranten, haben auf Borfpann teinen Anfpruch.

Refruten : und Referbe-Transporte von 90 - 450 Köpfen, erhalten einen ein : ober zweispännigen Wagen, bei größerer Anzahl Mannichaften zwei zweispännige ober einen vierspännigen Wagen.

#### Requifigion und Roftenbetrag.

Die Requifigion bes Borfpanns ift Cache ber hoheren Behorben, nur bie Rrantenwagen tonnen von bem Guhrer einer jeben Motheilung, wenn es nothig ift, requirirt werben.

Die Anweisung ersolgt mittels ber Marschroute; ber Fabrer begasti ben Borfbann gegen Duittung ber Oribbeforbe, gleichwie bie Akturalberpflegung, und liquibirt bie Koften nach ben Quittungen und auf Grund ber Marschroute.

Es werben für einen einspännigen Wagen pro Meile 11 Sgr. 3 Pf. und für jebes andere Pferb pro Meile 7 Sgr. 6 Pf. bezahlt.

Da, wo wegen Mangel an Pferben Ochsen gestellt werben, find 3 Ochsen für 2 Pferbe zu rechnen und auch so zu bezahlen.

Ge muffen forgeichaft werben burch

| einen | einspannigen 2 | Bag | en | ٠. |  | 7± | Ctr |
|-------|----------------|-----|----|----|--|----|-----|
| 4     | ameifpannigen  |     |    |    |  | 10 | =   |
| #     | blerfpannigen  | *   |    |    |  | 20 | *   |
| jebes | Borlegepferb . |     |    |    |  | 5  | F   |

Dies ju leiften ift Cadje ber Borfpanner.

Bei Marichen, Garnisonveränderungen z. wird den Asombagniefoffik melde leine Ragion beziehen, so wie den Leutnants, welche Komedageien stühren, ein Reithjerd gestellt. Bei Mandvern, die mit einem Mariche verbunden sind, melder über 2 Meilen beträgt, und die nicht blos Wandver zur Uedung der Truppen sind, erhält jeder der Obengenannten ebenfalls ein Relipterd.

Subattern Dffigiere, welche Detachements, felbst unter ber Starte von 20 Mann führen, erhalten zur Fortschaffung von Dienstepapieren und Gelbern ein Borspann Beitpferb, welches aber sortsalt, sobald wegen Starte bes Octodements ein Wagen geriellt wirb.

Fourier-Ofsiziere müssen mit ben Fourieren den Marich bis zum Bestimmungsorte zur Tuge machen, von da ab wird ihnen, wonn sie in mehreren Orten Quartier zu machen shoren, im Richtjerd gestülk. Ebenjo ist den Ofsizieren ein Reltspierd zu fiellen, die einen Jug Wagen ze. sübren müssen, oder eine bedeutende Anzahl Gesangener zu transportieren haben.

Bei Metruten- ober Riferbe-Ransporten erhalt ber Komannbofiser in Reitpfred, b. h. wenn bas Kommands 90 Köpfe fart ift; beträgt die Stärte 2 Kompagnien ober mindeftens 300 Köpfe, fo erbalten bofielbe 2 Kompagnieführer, und fo für jede 1360 Mann ein Diffigie mehr.

Affifteng. Mergte, welche bie Stelle eines Regiments. ober Bastaillonsargtes, 3. B. bei einem allein marfchirenben Bataillon, berfeben, erhalten ein Reitvierb.

Wird von dem Berechtigten dos Pfred nicht in natura genommen, o erhält er dossi'nt de Bergütigung von 7 Sgr. 6 Bs, pro Meile jedoch nur unter der Bedingung, dos sich der betreffende Offigier wirklich eine Pfreds bedient hat und sich hierüber durch ein Attest seines Kommandeurs ausweiß.

## 3. Boten und Wegweifer.

In ber Regel fonnen von verschiebenen Truppentheilen, Kommans bos, einzelnen Militar Drbonangen 2e. Fußboten und Wegweifer nur

bis jum nachften Orte auf ber Tour verlangt werben, bon wo ein ans berer Bote bie weitere Subrung überninnt.

Rur fur Wegftreden von einer volen Meile und barüber wirb eine Bergutigung, und zwar 3 Sgr. 9 Bf. ur bie Meile, gezahlt.

Muf gebahnten Stragen und Charffeen burfen in ber Regel feine Wegweifer genommen werben.

## 4. Benuhung bon Steate: Telegraphen.

hierbei ift noch ju benerten, bag die Depefchen möglichft furz (latonifch) abgefaßt fein muffen, wobei alle Litulaturen und Ergebenbeitobezeugungen wegfallen.

## 5. Poftbenutung.

#### Quelle:

Leng, lleberficht ber Porto-Bergunftigungen fur bie Preuß. Truppen. Berlin, 1849. Preis 2 Sgr.

# Allgemeines und Dienftfachen.

Am Ftieben beforgen bie Königlichen Pofikamter bie Brief, Badete und Gelffenbungen ber Aruhpen, im Reige baggen folgen ber Armee Feldpofiamter, welche bie Beforgung gedachter Gefchäfte für bie Aruhpen in so weit übernehnen, als biefelben ben Landes Bofidmtern nicht zu überlaffen ift.

Alle Dienftbriefe find portofrei und werben wenn fie nicht über 2 Loth wiegen, mit ber Reitpoft, sonft mit ber orbinaren Poft beforbert.

Aur Behörben und folde Personen, welche Dienftsiegel fuhren, burfen Dienstriese mit ber Rubrit, Militaria" bezeichnen, bagegen muffen betachirte Arubpentseile und einzelne tommanbirte Militarverso-

nen, welche tein Dienstflegel führen, auf dem Konwert den Inhalt in so weit unter Ammenkunterschrift bimerten, daß daraus das Dienstliche des Begenstandes herborgeht, ohne daß ihm deshalb eine unuöthige Deffentlichteit gegeden wird.

Beurlaubten Dfijjeren bari das Gehalt n. durch bie Bost un unter portopilidiger Aubert guoglaubt werden; fommanbirte Offijjere erhalten eb dagagen unter der Aubert "herrichoftliche Willister Erpfleg ung ögelder"; ebenjo erhalten bie beurlaubten Offijjere der Randwecht ihr Kompetengen in treimonatiliden Auten. Die Biefigle der Bataillons erhalten bie fehren Offijgiere unter Keupsbud und beförbern fie auch 6. Mile Schreich, deren India indir tein dienflich fib, und die sich auf da Erkschafteresse von Personen beziehen, duffen nicht unter portöreirer Aubert geden.

Die den Truppen gehörigen Milltareffetten geniegen portofreie Beforderung; jedoch burfen auf jedem einzelnen Rourfe an einem Bosttage nicht mehr als 20 Pjumd für jeden einzelnen Truppentheil mitgenommen werben.

#### Borto.

1. Kortoermäßigung, Für die im Anlande in Neihe und Gliche stehen Soldaten der Linie und der Andwehre främme bis zum Feldwebd und Wachtmeilter einschließlich auswärts fündt die Portoermäßigung Amwendung auf Briefe, Paster und delbeimungen am ihre Anchbeidigen in der Geinneth und von derschen.

Von biefer Begunftigung find jedoch ausgefchloffen die Briefe, Padet und Gelbendungen ber einjährigen Freiwilligen, welche über ben Etat vorhanden find und fich aus eigenen Mitteln bekleiben und verpfiegen.

Der Portofah für einen einfadem Solbatenbrief foll im Anlande 2 Segr. nicht überfeigen. Das Gewicht eines einfachen Solbatenbriefe fif auf I both festgeich, für Briefe bis dinigligische 2 both fchwer wird nur das boppelte Briefporto bes obigen Safte erhoben; bei Briefen über 2 both schwert itt bie gefehliche Progreffion ein, mit Beibehaltung best ermäßigten Portofate.

Bur Padete mit Baifche und anderen Bedurfniffen, welche an bie bezeichneten Sadbiebnen von ben Angeborigen überfendet, ober von den Erferen an Legtere verfendet werben, wird bei einem Gewichte bis einschließich 6 Pfund 4 Segr. erhoben.

Beträgt bas tarifinafige Briefporto für Radete bis 6 Pfund weniger ais 4 Egr., fo ift ber minbere Cat zu erheben.

Bei Padeten, bie mehr ale 6 Pfund wiegen, wird von bem Dehr gewichte bas volle tarifmagige Porto erhoben.

Fur Belbfeubungen (gleichviel Gilber- ober Babiergelb) swifden ben bezeichneten Abfenbern und Empfangern wirb erhoben:

- a) bei Summen bie einfchl. 2 Ihlr. bas einfache Briefporto bon 2 Sgr.,
- b) bei Summen über 2 Ihlr. bist einschließlich 10 Ihlr. bast boppette Briefporto von 4 Sgr.,
- c) bei Summen über 10 Thir. bis einschließlich 20 Ihr. bas breifache Briefporto von 6 Sar. und
- d) bei Cummen über 20 Ihlr. bas tarifmäßige Porto.

Beträgt bas gewöhnliche Porto in ben Fallen a. b. und c. weniger, fo ift ber minbere Cat zu erheben.

2. Bezeichnung und Stempelung ber Solbatenbrief, Wit Stefen und Kögade ber Briefe. Alle Briefe und Abreffen, welche von den gedachten Solbaten dis jum Seldwebel ober Nachmielte aufwärfs der Poff zur Beförderung übergeben werben und nach den siegen Grundlichen und ibe Nort-Gerussigung Anlepunh gloden, müffen auf der Abreffe, und zwar oben linter hand mit dem Morte "Solbatendrief" und auf der Mickelten mit dem Nacht "Solbatendrief" und auf der Mickelten Mittlicher Nachfender berecht gleichten Mittlicher Ruftlichen berecht verfehn sein.

Der Militar-Briefftempel, welcher nut Bezeichnung bes Truppenstheils 3. B. nachftebenbe Infdrift fuhrt:

S. B. II. B. K. F. G. R.

Colbatenbrief. 2 tee Bataillon Raifer Frang Grenabier - Regimente.

all jehadi nur an hasu hafanharê su haftimmanha Offisiara

foll jedoch nur an bagu besonbers gu bestimmende Offigiere gur Aufbes wahrung und gum Gebrauch übergeben werben.

Die Briefe werben von ben Solbaten an ben Retweebel ber Somiponit obgegeben, ber fie ju Jammeln, für die Setnuefung ju forgen und fie bennächst ben Erften jebes Wonats ber Boftanftalt bes Orts jur Besoberung zu überliefern hat. In bringenten, geforig befichte nigten Sollien somen bie auf beje Mit geftenpelten Solbatenbriefe auch zu jeber anderen Zeit an bie Boftanftalt zur Beforberung überliefert werben.

Die Briefe und die Abressen ju Beatet und Gelbeinbungen von den Angehörigen berinigen in Riche und Golie fteineben Soldaten, welchen die Borto-Ermösigung juffest, an Letetre, find ebnfalld mit ben Worten "Colbatenbrief" ju bezeichnen und bon ben Commundbegrben,

auf bem Lanbe bon ben Schulgen ober Gemeinbeborflehern mit bem Gemeinbes Stempel und

in ben Stabten bon einer Magiftratsperson mit bem Stabtflegel au ftempeln.

Dergleichen Briefe find von ben Stabtbewohnern innner ben 15. nib von ben Lanbbewohnern zwischen bem 10. und 15. seben Monate, in bringenben, gehörig bescheinigten Gallen aber auch zu jeber anbern Reit zur Voft zu geben.

Gelbbriefe und Badete follen ju jeber Beit angenommen und abge- fenbet werben.

3. Portofreiheit und Portoermäßigung für bie Preus Bifchen Millitare und Beamten auf ber Preußifchen Felds poft, (Berordnung vom 9. Juli 1848.)

Unentgeltlich (portofrei) merben beforbert:

gewöhnliche Briefe nad und bon ber Urmee;

Briefe und Padete unter und bis 10 Ihlr., wobei 2 Friedrichsbor noch fur 10 Ihlr., gerechnet werben, nach und pon ber Armee:

Badete mit Rafde und Betleibungsgegenftauben unter und bis jum Bewichte von 6 Bfund nach ber Armee.

Portoermäßigung finbet ftatt:

für Briefe ober Badete mit Gelb über 10 Ihlr. (ober mit mehr als 2 Friedrichsbor) nach und von ber Armee;

für die jur Armee gefendeten Padete mit Majde oder Bekleidungsgegenftänden, welde mehr als 6 Pfund wiegen; für alle Badete, welche von der Armee abgefendet werden, so wie für

alle Padete, welche jur Urmee geben, fofern biefe letteren teine Bafche ober Betleibungogegenftanbe enthalten. Un Borto und Uffelurang. Gebuhr wirb in biefen

Fällen erhoben: Rur Briefe mit mehr als 10 Thir, ober 2 Friedrichsbor;

gur Paarre nut nien als 10 2gir. ober 2 griedrigsoor: a) ein Gewichtsporto für die ersten 6 Pfund von . . . . 2 Sgr.

Für bie gur Armee gehenden Badete mit Bafche ober Befleibungsgegenftanben über 6 Pfunb:

für bie ersten 6 Kund Gewicht. Nichts, Michts, für jebe Kund dorüber . 14 Segt. Bur dall Packte, welche von der Armee abgefandt werden, so wie biejenigen zur Armee gesenden Packtet ze, welche nicht Mässich oder Relichuns

Die vorsichende Bortofreiheit und Bortoermößigung findet gleich mößig Annenbung sowohl auf die Korresponden, Pädereien und Geleber, welche von Milliafis jeden Grades und den Jammelichen Beamten der Armee abgesendet werden, als auf die Korresponden, Andereien wind Gelder, welche an diese Bersonen eingeben. In Bezug auf die auf bei Gelchaffinheit der durch die Releben bortofrei oder gegen Bortoermößigung zu bestötenden Briefe ze. der Milliafpersonen sub det unt dieben. Wochet bestäckende allegenden Bedimmungen zu bechäften.

4. Portofreiheit und Portoermäßigung fur bie aus ihren Briebensgarnifonen zu militarifien 3weden abge- rudten auf bem Belbetat und beguglich ber Rriegsftarte ftehenben Truppen ber Linie\*). (R. M. 9. Muguft 1850.)

Portofrei find bie an bie betreffenben Militare eingehenben und bon benfelben abzufenbenben Briefe und bie an fie eingehenben Gelber, wogegen

> für die Gelber, welche jene Militäts an ihre Angehörigen in ber Seimath obienden, und sür die Packete, welche bieselben an ihre Angehörigen in der Seinach absenden und von bensche ben emplangen, die verzeichnete Portoermäßigung eintritt, und zwor:

über 20 Thir. bas volle Borto,

für bie von ben Militärs ausgehenben und an bieselben eingehenben Padete bis 6 Pfund . . . . . . . . . 4

über 6 Pfund für bas Mehrgewicht bas bolle Porto. 5. In Mains und Lurembura:

5. In maing und Rugemburg

Offisiere und Militärbeamten ber Bunbesfestungen Raing und Pugemburg hoben für ansemment Briefe nie und für abgehwte nur benn Porto ju jahlen, wenn sie über 4 Leit wiegen. Die Briefe werben auf bet under Militar Diffizier-Familien Brief" und, ben Maing und Lugemburg abgehon, mit "Offizierbeie, eigene Angelegnsbeiten bes Arefjaten" mit Amensbunterschrift und Angabe bes Chrafterb de Alfenberg bezichnet.

Untommende Gelber sind portofrei, von abgehenden Gelbern wird bis 14 Ahlr. einsaches, von 14 bis 10 Ahlr. anderthalbsaches, über 10 Ahlr. das volle Porto gezahlt.

<sup>\*)</sup> Auch für folde Truppen ber Linie, welche zwar nicht auf ben Belb. Etat und ber Rriegefiatte fieben, aber bed ju gleichem 3wede abgerudt find und von ben R. General-Rommanbo's in bie gedachte Rategorie mit aufgenommen werben.

Für Padete, Die antommen, wird bas halbe, für die, welche abgeben, bas volle Borto entrichtet.

Fur Colbaten find alle abgebenden und ansommenden Briefe frei, ebenfo alle antommenden Gelber. Für bie von ben Militärs ausgebenden Gelber werben gezahlt:

Padete bis 6 Bund gahlen . . . . . . . 4 über 6 Bund fur bas Mehrgewicht bas volle Borto.

Die Briefe an die Solbaten und bon benfelben find mit ber Begeldnung "Colbatenbrief" und mit bem Militar-Brief. Stempel ober

bezüglich mit bem Ctempel ber Ortobehorbe gu berfeben.

. Die Truppentheile, welche gu ber obigen Rategorie gehoren, werben bon Seiten ber Beneral - Rommanbos bem Beneral - Poftamte und von

Ceiten bes Letteren ben Poftanftalten namhaft gemacht.

Portoermäßigung für bie Padete, welche fie an ihre Angeborigen in ber Gelmath absenben ober von benfelben empfangen, und zwar für

Padete bis 6 Pfund 4 Sgr., über 6 Pfund für bas Mehrgewicht bas volle Porto.

#### Beftellgelb.

Für Briefe ic., welche burd bie Brieftrager an bie Solbaten beftellt werben, ift nur bie Salfte bes gewöhnlichen Bestellgelbes zu entrichten, und awar:

- a) für unbeschwerte Briefe, Gelbbriefe bis 1 Thir., und

# Achter Abichnitt.

Das Berforgungs. und Penfionsmefen.

# 1. Offiziere.

#### Dienfiverordnungen :

Militar - Penfione - Reglement vom 13. Juni 1825. Allerhochfte Rabinete - Drber vom 27. Juni 1848.

Die burch unmittelbare Befchbligung im Dienft invollte geworben Officier ober solche, welche es in folge ber Anftrengungen best Dienfteb werden, haben, erftere obne Rudficht auf die Dienftgit, lettere bet minbeftens 15 jahrigen Dienfte, Anfpruch auf lebenswierige Benfion.

Offiziere, die in Folge bes Dienstes invalide geworben sind, aber noch nicht 15 Jahre dienen, erhalten Benfion auf bestimmte Zeit und awar:

bei 5 Jahren Dlenftzeit bie Benfion auf 1 Jahr,

| 2 | "  | 2 | = | 5 | 2 |   | Z | 5 |  |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| , | 9  | = | ø |   |   | = | 3 | 3 |  |
|   | 11 | * | = | # |   | * | 4 | £ |  |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |

Die Penfionen werben aus Staatsmitteln und jum Theil aus ben Belträgen bestriften, bie jeber im offiven Dienste befindliche Offigier jum Pensionssond gablen muß, und welche jahrilch 89,950 Thir. betragen.

Die hochfte Benfion barf 3000 Thir. nicht überfteigen.

Renfiones Jabelie.

| Nr.      | Charge.                                       | Sabrlider<br>Beitrag<br>jn bem<br>Penflone-<br>Fonb. | einer 2 | ofoh bel<br>denftielt<br>on<br>201—301<br>Jahren.<br>Thie. | Bon breifig<br>Dienfliabren<br>an erbobt fich<br>ble Penfien<br>nach jebes-<br>matigen gebn<br>Dienfliabren<br>nm<br>Thie. |  |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.       | Gefonbe - Leutnant                            | 3                                                    | 120     | 180                                                        | 60                                                                                                                         |  |
| 2.       | Premier - Leutnant                            | 5                                                    | 150     | 225                                                        | 75                                                                                                                         |  |
| 2.<br>3. | Dauptmann                                     | 15                                                   | 250     | 375                                                        | 125                                                                                                                        |  |
| 4.       | Dauptmann und Rittmeifter 1. Rlaffe           | 25                                                   | 375     | 560                                                        | 185                                                                                                                        |  |
| 5.       | Major und Dberft - Leutnant                   | 35                                                   | 500     | 750                                                        | 250                                                                                                                        |  |
| 6.       | Regimente-Rommanbeure u. Dberften             | 59                                                   | 700     | 1050                                                       | 350                                                                                                                        |  |
| 7.       | Brigabe - Rommanbeure, ale:                   |                                                      |         |                                                            |                                                                                                                            |  |
|          | a) Dberften                                   | 68                                                   | 775     | 1160                                                       | 385                                                                                                                        |  |
|          | b) General - Majore                           | 83                                                   | 900     | 1350                                                       | 450                                                                                                                        |  |
| 8.       | Divifione - Rommanbeure, ale:                 |                                                      |         |                                                            |                                                                                                                            |  |
|          | a) General - Majore                           | 115                                                  | 1000    | 1500                                                       | 500                                                                                                                        |  |
| _        | b) General - Leutnants                        | 115                                                  | 1000    | 1500                                                       | 500                                                                                                                        |  |
| 9.       | Chef bes Ingenieur - Rorps, ber Ar-           |                                                      | 1000    | 1500                                                       |                                                                                                                            |  |
|          | tillerie ober bes Generalftabes               | 115                                                  | 1000    | 1500                                                       | 500                                                                                                                        |  |
| 0.       | Rommanbirenbe Generale: a) General - Leutnant | 115                                                  | 1000    | 1500                                                       | 500                                                                                                                        |  |
|          | ber Rapallerie                                | 115                                                  | 1000    | 1500                                                       | 500                                                                                                                        |  |

Bei Berechnung ber Dienstgeit werben in Begug auf bie Benfionen und ber Bewerbung ber Dienstausgeichnungefreuge und ber Dieuftausgeichnungen bie Rriegsjahre boppeit gerechnet, wobei inbeg bie Beit ber Befangenichaft in Abgug gebracht wird, es fei benn, bag fcmere Berletung ober fonft au berudfichtigenbe Umftanbe biefeibe veranlaft haben.

Die Dienstreit wird nur von bem beginnenben 18. Lebensighre an gerechnet.

Die Benfion einer boberen Charge und eines hoheren Bes haites wird nur gegabit, wenn ein Dienstighr in biefer Charge ober mit Diefem Gehalte verfloffen ift und ber betreffenbe Offigier eine große Truppenübung mitgemadt bat; im entgegengefehten Falle wird nur bie Benfion ber fruberen Charge gezahlt. (M. R. D. 31. Dezember 1828.)

Bebes Befud um Dienftentiaffung ober Berabichiebung mit ober ohne Benfion wird ichriftlich an ben Regimente Rommanbeur gerichtet und muß in beiben Fallen burd, ein Atteft bes betreffenben Dber-Militars Argtes unterftugt werben, woraus bie Invalibitat bervorgebt.

Der nachgemiefene Benfionskaufpruch läßt zugleich den Antrag o zur fünstellung bei der Genbarmerie, ib auf Berforgung bei ben Juvolübene Kompagnien und Häufern oder o) im Jivilibienste zu, und berfelbe wirb bei Anterfannung bes Ansprachs nach ben Umständern umb ber Quadiffication gugefinnten werben.

Solden Diffgieren, benen bei nicht vollenbeter 15 jähriger Dienftgeit be Kunfon ihres Gruche gungefinner wirdt, foll, vom nie 12 Sahre und länger gebient haben, der Anfleilungsanspruch der nach 12 jähriger und länger gebient haben, der Anfleilungsanspruch der nach 12 jähriger Dienftgeit ausschaft und kann der bei der Kunften und guns eine beiter Anspruch, jum Intertesjähred von der unterhingten Sittle-Reriorgungsberechtigung, alle in "kedingter Anfleilung" bezeichnet 1843. D. vom 21. Eehttmefe 1843.

Die Bewilligung ber Armees ober Regimentouniform, fo wie bie Beilegung eines hoheren Raraftere ift lebiglich Sache ber Onabe Gr. Majeftat.

Beurlaubte Landweier-Dffjalere haben im Keiege bei einter tender Invaldiktät gleiche Kniperäche auf Pensionitung; werden sie aber im Frieden durch unmittelauere Beschädigung im Dienste installte, so erhält der Schonbe-Leutunant jährlich 96 Thie, der Permier-Keutunaut 120 Thie, mid der Sanderen 200 Able. (U. S. D. 11). Aum 1827.)

Will ein Pensionar seinen Ausenthalt im Auslande nehnen so muß er erst darum nachsichen und hat dann, im Halle die Genehnigung dom Er. Wasselft erstellt wird, einen Abzug von 10 Prozent von seiner Bension an den Invallden-Kond zu zahlen.

# 2. Unteroffiziere und Golbaten.

# Cuelle:

Die ben Rammerm 1851 gemachte Gefes-Borlage. Benfion8 . Tabelle.

|                                                                                                             | Invaliben - Penfionen. |              |            |                   |            |      |                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|------|------------------|------|
| Charge.                                                                                                     | 1. Rlaffe.             |              | 2. Rlaffe. |                   | 3. Rlaffe. |      | 4. Rlaffe.       |      |
|                                                                                                             | Thir.                  | €gr.         | Thir.      | €gr.              | Thir.      | €gr. | Ihir.            | Sgr. |
| Dber-Feuerwerfer, Feldwebel und<br>Machimeifter<br>Bige-Reldwebel und Sergeant<br>Unteroffigier<br>Invalibe | 8 6 5 3                | _<br>_<br>15 | 6 5 4 2    | _<br>_<br>_<br>25 | 5 4 3 2    | ===  | 3<br>2<br>2<br>1 | 15   |

Dberfeuerwerter, Felbwebel, Bachtmeifter, welche gur Benfion ibrer Charge 1. Rlaffe berechtigt finb, erhalten:

- a) nach 30 jahriger Dienstzeit eine Benfion von 10 Ihrn. monatlich, b) nach 40 jahriger Dienstzelt eine Benfion von 12 Ihrn. monatlich,
- e) nach 50 jähriger Dienstgeit eine Pension von 15 Thirn. monatlich.
- Indu Sofjageiger Deniger eine Benfion 1. Klaffe gefestlich gufteft, erhalten neben berfelben, ohne Unterschieb ber Charge, eine Krüppels ober
- Blinden-Bulage von
  a) 3 Ihr. 15 Sgr. monatlich, wenn fie beibe Urme verloren haben,
- b) 2 Thir. monatlid, wenn fie bes rechten Armes verluftig gegan
  - gen finb,
    c) 1 Ihlr. 15 Cgr. monatlich, bei bem Berluft bes linken Urmes,
  - c) 1 Ihr. 15 Sgr. monatlich, bei bem Berluft best linken Armes, d) 2 Ihr. 15 Sgr. monatlich, wenn fie beibe Füße verloren haben,
  - e) 1 Thir. monatlid, bei bem Berlufte eines Beines,
- 1) 2 Ihr. 15 Sgr. monatlid, bei totaler Blindheit beiber Augen. Salbinvalibe Solbaten (fiebe S. 18), welche
  - a) burch Berwundung bor bem Feinde, ober im Besit eines im Kriege erworbenen Millider-Gprenzeichens, ober burch Beschädigung im Dienste, ober in Folge einer während bes aftiven Militär-Dienste überftandenen fontgaissen Augentrantseit, ober endlich
- b) nach 12 jähriger Dienstgeit halbinvalide werben, find nach ihrer Bahl entweber ben kombinirten Reserve-Bataillonen\*) zu überweisen, ober mit ber Invaliben Pension 4. Klasse abzufinden.

Die Ginfellung in ein fombinitrte Referbe, Babaillon nach ber Sparge, debr bir Ameliben Refinfo mer rebienten Charge wird benjenigen Salbinvaliben, beren Anfpruch fich auf 12 jahrige Dienstyteit gründet, nur bann gewährt, wenn sie die Charge ein Jahr im Etat betflebt haben.

Salbinbalibe tonnen ferner nach 12 jabriger Dienftzeit, wenn fie fich fiets gut geführt haben und nicht an ber Spilepfie leiben, mit bem Bibil. Berforgungefcheine allein abgefunben werben.

Die Anertennung ber halbinvaliben gur Einstellung in bie tombis nirten Referbe Bataillone erfolgt auf bem Instanzenwege burch bas General-Kommanbo.

Die Bewilligung einer Invaliben Penfion ober bes Bibil-Berforgungsicheines an halbinbalibe reffortirt von ber Abtheilung bes Kriegs-Ministeriums für bas Invaliben-Befen.

Bangin valibe (fiehe C. 18) erhalten, wenn fie ein Unrecht auf Berforgung erworben haben, entweber eine Invaliben-Benfion, ober wers ben in eine Invaliben Unftalt aufgenommen.

<sup>&</sup>quot;) Bei ber etwaigen Auflösung ber tombinirten Reserve. Bataillone "ben alebann ju formirenten Dalbinvaliben-Abtheilungen."

Die Invaliden : Benfion 1. Alaffe erhalten Bangin.

- a) burch Bermundung bor bem Zeinde, ober
- b) bei bem Befit eines im Rriege erworbenen Militar Chrengeichens, ober
- c) burch Befchabigung bei unmittelbarer Musubung bes Militar-
- d) burd ganglide Blindheit in Folge einer mahrend bes aftiven Dienstes überftanbenen, fontagiofen Mugenfrantheit, ober
- e) nach 21 jahriger Dienftzeit

ju Krüppeln ober gang erwerbsunfahig geworben find, und — infofern es auf die Dienstzeit ankommt — Die erdiente Charge gehn Sahr im Etat bekleibet haben.

Die Invaliden- Benfion 2. Alaffe erhalten Banginvalide, wenn fie

- a) burch Bermunbung bor bein Teinbe, ober
- b) bei bem Befit eines im Rriege erworbenen Militar : Chrenzeichens, ober
- c) burd Befchabigung bei unmittelbarer Ausubung einer bienftlichen Berrichtung, ober
- d) in Folge einer mafrend bes attiven Dienftes überftanbenen, fontagiofen Augentranheit, ober

e) nach 15 jabriger Dienftgeit

größtentheils erwerbsunfahig werben und - insofern es auf bie Dienstzeit ansommt - bie erblente Charge 6 Jahre im Etat belleistet haben.

Die Invaliden Benfion 3. Rlaffe ethalten Gang: invalide, wenn fie

- a) in einem ber a. bis einschließlich d. gebachten galle,
- b) nach 12 jahriger Dienftzeit

theil weise erwerb unfahig werben, und - insofern es auf bie Dienstzeit antommt - bie erdiente Charge vier Sahr im Etat belleibet haben.

Die Invaliden : Benfion 4. Rlaffe erhalten Colbaten

- a) in einem ber a. bis einschlieflich d. gebachten galle, ober wenn fie b) nach Sjähriger Dienftzeit
- aanginvalide werben, und infofern es auf bie Dienstgeit ankoumt

- bie erdiente Charge 1 Sahr im Ctat belleibet haben. Ganginvalide erhalten ferner, falls fie fich gut geführt haben und

\_\_\_\_

<sup>°)</sup> Die Ausübung von Defonomie- und Aufwarte - Dienften, g. B. als Schneiber, Schuhmacher, Burfche ze., gebort nicht hierber. 9\*

nicht an ber Epllepfie leiben, neben ber Invaliben Penfion ber 1., 2., 3. und 4. Rlaffe ben Bivil-Berforgunge-Schein.

Bur Aufnahme in Die Invalibenhaufer gelangen Banginvalibe, welche gesehlich jum Anfpruch auf Die Invaliben Benfion

1. Rlaffe berechtigt und Rruppel geworben find.

Anvalide, medige fich in ber 2. Alasse bes Goldvernflandes befinden, haben leinen Knipruch auf Unterfickung vom Staate. Nur wenn sie eine ber Bedingungen erfüllen, welche ein Unterest auf die Invalleten Fension 1. und 2. Alasse kegründen, sann ihnen der monatlicke Involklore. Abeler gewöhrt werben.

Muf Solvaten, welche bei ben jährlichen Uteungen ber Landwehr burch unmittelbare Dienstehftebtötigum invollte werben, sinden vie obgen ber dem bei bei obigen Bestimmungen Amwendung, jeoch nur bann, wenn bie Befabligung während oder am Schlusse ber Ilebung sestgestellt ist, nud die Indalben Mufprick inurchalb ber nächten 6 Monate nach beendeter lebung anaentlebt werden.

Bergichtleiftungen auf Invaliden : Bohlthaten burfen weber

geforbert noch angenommen merben.

Die gur Invaliben Benfton 1. Alaffe berechtigten und sonft qualifigirten Oberseuerwerter, Beldwebel und Rachtmeifter burfen nur bann gur Berleihung bes arakters als Selonbes Leutnant vorges ichlagen werben, wenn fie 30 Sabr achtent haben.

Die Ausficht auf Anftellung als Setonber Leutnant bei awaltben Influten wirb ben jur Ausdiben Panfion 1. Maffe berechtigten Berfeuerwerfern, Gelberebeln und Badoftneiftern e. nur verlichen, wenn fie im Kriege mit Ausgeichnung, ober im Frieben 40 Jahr gebient haben.

Bereite entlaffene Golbaten, welche

a) burd Berwundung bor bem Gelnbe, ober

b) bei bem Befit eines im Rriege erworbenen Militar : Ehrengeichens, ober

c) burch ummittelbare Dienftbeschäbigung auf bem Schlachtfelbe, ober d) in Folge einer mahrend bes aftiven Dienftes überftanbenen tontagiofen Augentrantheit

ganginvalibe werben, erhalten bie Invaliben-Benfion 4. Alaffe. Sind fie in alleiniger Folge einer ber genannten 4 Urfachen ganglich erwerbsunfähig, so wird ihnen bie Penfion 3. Alaffe gewährt.

Sanginvalibe, welche in Golge einer magrend bes aftime Dienfles erlittenu, tontagiofen Augentranfejeit völlig etblinbet, ober in Folge von Wunden ober unmittelbarer Dienstefchablgung amputirt und

Rruppel geworben find, erhalten bie Invaliben : Renfion 2. Rlaffe. Bei erwiesener moralifder Burbigfeit tann biefen Inbaliben neben

ber Inbaliben: Pension 2., 3., 4. Klasse anch ber Zivil: Berforgungs: schein ertheilt werben.

Die Indaliten Berforgungs Mufprude bereits entlaffener Solbaten mach en Entlaffungs Schein, der Durch Ausguge abe ben Legate. Arantenlifen, ober burd fonftige, bei ben Beforben beruhenbe Dien ftpapiere, ober endlich burch bas bon ber Genetal Drbens Kommiffion ertheilte Drbens beführ Beugniß begrünbet werben.

#### 3. Bivilverforgung ber Unteroffiziere ac.

#### Dienftverordnungen:

Staatsminifterieller Befdluß vom 12, Rovember 1837.

Bebingungen, unter welchen verforgunge- ober anftellungeberechtigte Militarperfonen als Probiften ber Telegraphie angestellt werben, vom 29. Oftober 1849.

Reglement über Annahme von Poftbeamten, vom 29. Rovember 1849.

#### Cuellen:

Bed, bie Berechtigung jur Bivilverforgung ber Preugifden Golbaten. Berlin 1845. 2. Auflage.

2B. Dittmar, Cammlung militarbienftlicher Borfdriften über bie Anftellung gebienter Unteroffiziere im Bivil sc. Dagbeburg, 1842,

Derfelbe, bie Berforgung ber Militarperfonen im Bivilftanbe. Magbeburg, 1845.

Samutliche Königliches und Konmunalbehörben find verpflichtet, bie Unterbeamtenstellen in ber Regel burch berechtigte Militarpersonen 311 besehen.

Der Staatsministerielle Befchluß vom 12. Nobember 1837 bezeichnet speziell bie Zivilanstellungen, zu benen bie mit bem Zivilversorgungsichein bersehenen Militarpersonen berechtigt finb.

Miläfelich werden auf dem Instanzumwege den Zwillehörben beigen Andividuen nanshaft gemacht, welche dei den berfchiedenen Bronden eine Anstellung erbitten. Wo ein Egamen zu machen fit, z. W. bei der Genkommerie, der Seinere Vartie ze. werden die Kandidaten dazu voorgeladen, und sodann der Ausfall der Prüfung, so wie ihre etwaige Noftrung den Aruppen milgesteilt.

Die Befiber bes Zivilverforgungsigeines, meift im Begriff aus bem Dienfiftande auszufgieben, ober bereits ausgeschieben, suchen in der Regel ihre Anfellung dagegen entweber birett ober burch Berwenbung ihrer nächften Vorgefehten.

Bei Unstellung im Bivil geht in ber Regel eine 6 monatliche Brobebienftleiftung voraus, ju welcher ein 7. Monat jur hin- und her-

reise gerechnet wirb. Bei Anstellung als Postexpedienten kann die Probedienstzeit auf 1 Jahr verlängert werden. (A. S. D. 15. August 1850.)

Erfolgt die Linftellung fierauf nicht, so tritt ber Betreffende, sobald er noch nicht aus bem Dienfffande gefchieden ift, in fein früherest Dienfiverhältnig und Giotommen; erfolgt bie feste Anftellung, so scheibet er fofort aus bem Dienfiftande aus.

Die Verpflichtung jur Landwehr wird burd bie Anftellung im 3wil nicht aufgehoben, wesoalb bie Ausschiedenn, je nach ihrem Alter ber Landwehr, Salbin valibe jeboch nie bem 1. Aufgebot berfelben überwiesen werden.

Ganginvalide find felbftrebend gur Landwehr nicht verpflichtet.

Die Verforgung ber Interoffiziere im Ausübenfte ift nicht allein nothwendig, um ein tüchtiges Unteroffiziere Korps in ber Armer zu ers halten, es müßen benn die Penstonen bekentende erhöht werden, somdern es ist auch eine Lebenstedungung unseres Staates, sich die treuen und bervieften Stiffen, welche ihm die alleigebenten Unteroffizier, wenn auch nur in mitergeordneter Stellung sind, zu erhalten. Diese grauitnen Eckfeine haben seinen festgehalten, als sie mancher forinthissische Saulenknauf gewant hat.

# Dritte Abtheilung. Die Waffen.

#### Cuellen:

- v. Ramede, bie Ginrichtung und ber Bebrauch bes Pertuffione. Gewehres. Berlin, 1848. Bebr.
- v. Schmeling . Diring ohofen, bas Perfuffions-Gewehr mit besonberer Rudficht auf Buchse und Schroffinte. Berlin, 1817. Gurp.

Bilb, über Stuber und Bachfen. Burich, 1844.

Delge, Lehrbuch ber Artillerie, 3. Aufl. Berlin, 1851. (Ein vorzügliches Berl.) v. Ramede, bie Preufl. Buß-Artillerie nach ber Ronftruftion vom Jahre 1842. Beelin. 1847.

#### Erfter Abichnitt.

# Allgemeine Ueberficht.

# 1. Gintheilung ber Waffen.

Die Maffen werben in Schuts und Trutwaffen eingetheilt. Bon ben ersteren find ber heutigen Ariegesührung nur Die helme und die Ruraffe ber Kuraffiere und die Achfelftude (Spaulets) ber Manen verbieben.

Die Trugwaffen zerfallen in Feuerwaffen und blanke Baffen.

An ben Feuerin affen werben bie Feutrogueber ber Anfanteit und Kavallerie und bie Geschütz ber Arillerie gerechnet. Ju ben blauten Maffen gehoren bos Bajonett und die Seitengenscher ber Insanterie, die Kangen und bie Siebe und Stoßwassen ber Kavallerie, sowie auch bos Baschinnunsses von Womites.

# 2. Gefdichtliche Ueberficht, bas Infanterie: Gewehr betreffenb.

Aachbem ichon geraume Zeit bie größeren Feuergewehre, Kanonen u. f. w. im Gebrauch waren, begaun man leichtere Feuerwaffen, fogenannte Feuerbuchfen und Fauftrohre zum Gebrauch für ben ein-

gelnen Mann gu berfertigen.

Bis jum 17. Sahrhunbert waren bief Generrohre, welche balb allgemein ben Annen Antele ') erhielten, mit Unntenfalbfern verfeden, welche giber ben 1577 zu Rüntwerg erindnenn Rabfalbfern Plats machen ungten. Diefe sicherten bas Entjunden bes Schusses ben Einstuße der Wilterung, aber gestatteten denfalls nur ein langfames Feuern.

Die Bereinsachung ber Rabichlöffer gab 1640 zu ber Erfinbung bes Steinschlossies Levaulassung, welches in ber zweiten Salifte bes 17. Sahrhunbert8 \*\*) in ben europäisichen heeren allgemein eingeführt, seit 1830 aber burch bas Berkuffionsichlog \*\*\*) verbrängt wurde.

In bem Jahre 1839 machte man ben Anfang die Gewehre mit Bertussianschaften ber preußischen Armee einzussühren, nachdem Dieselben bei ber frangösischen Armee die Probe in bem Kriege mit Algier beflanden batten.

3wei Jahrhunderte früher, 1640, wurde zu Bajonne bas Bajos nett erfunden und burdy baffelbe bas Gewehr auch zum Nahgefecht gefchickt gemacht.

Bon großem Einstuff auf dos schaftle Feuern war die Ammenbung von Patronen, welche von Guston Wolfe, dem großen Schwebens-Könige, angewendet wurden, und die Ersiadung des eisernen Lades stadt von den der Frieff Respold vom Dessau in der ersten Hades, weigen Zossphunderts in der presigtssigken Amme einstyfels des vorigen Zossphunderts in der presigtssigk Mener einstyfels.

Um der Augel im Laufe den möglichft fleinen Spieleaum und wöhfend hiere flugdoch eine regelmäßigs Ordung zu geden, war man ichon im 15. Jahrhunderte darauf verfallen, den inneren Wänden des Laufes Einschutte, Jüger, zu geden, in welche die Augel eingebreigt ward. Ein folches, mit Jägen verfegense Schießgewerte nannte man Buchte. With benifelsen wurde nur ein sehr geringer Theil der europälichen Berer, die Sager, bewossfinet.

III In Gragic

<sup>\*)</sup> Die Benennung Mustele foll von Mochetta, bem Namen einer Melerel bei Beltri in Italien, wo das Gewehr jum erften Male feine Anwendung gefunden haben foll, hershammen.

<sup>\*\*) 1670</sup> wurde burch Bauban bie Bafonetiffinte in ber frangofifden Armee eingeführt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon percutere, burdichlagen, ableiten.

Ritgends sanden die Budfen weniger Anwendung, als im frangischen Petere, bis in neuerer Zeit die Frangsfen Delvigne und Thou venin die gegogenen Genechte weientlich verbesseiterten. Delvigne gab dem Laufe eine Auflertammer, welde fich mit einem herborragenden Rande an die Seetle des Laufes anschole auf will biefem Rande wurde die in dem Lauf hineingelassen Lauf die Erthald den der Stade der die des Laufes die Lauf die Erthald der Angel in die Budfer des Abestelle in den Lauf hierarchen Laufe der Griffenden die Bette Budfer der Aufle eine Erthal der Randstell des sangiammen Laufen, welchen bisser die Wickfer der Muster gegenüber hatte, aghoben. Der Soberst Thou vernin verwarf hatter der Kanner Delvigne's und brachte flatt berfesten am Boden des Kausses einem Stift an, um den herum das Pulver geschäuftet wurde, während auf demfelben die Kugel ausgeseht und in die Jüge eingetrieben ward.

Oleichzeitig mit biefer Berbesserung ging Thoubenin von ber runben form bes Geschoffels ab und nachm fatt ber Augel ein Spiggeschoft, (3llinber mit Spige), bem bie Luft voniger Wibersland entgegnescht, und bas also eine größere Tragweite und bermeinte Perfusionskraft hat.

Die Thouvenin'fche Konftrutzion fand nicht allein in ber frango-

fifchen, fonbern auch in anberen Armeen Beifall. In ber breugifchen Urmee murben 1848 bie Sagerbuchfen nach bem

In ber prussischen Armer wurden 1848 die Aggerbüchten nach bem Houveninsischen Spfleme umgearbeitet und gleichzeitig mit 8000 Infanteriegewehren der Anfang gemacht, dieselben nach dem genanten Spfleme umpundeiten.

Es burfte jeboch mit ber weiteren Umarbeitung Anstand genommen werben, ba die Ersindung des frangofischen hauptmanns Mignet in neuester Zeit die Ausmerksamkeit vor allen auf sich gezogen hat.

Der Sauptman Mignet hat nämlich zu einem Gewehre, beffen Buge fich nach ber Mubung zu verstachen eine Spiftugel ersunden, welche hohl ift und hinten mit einer eifernen Rapfel geschloffen wird.

Diefe Augel wird bei großem Spielraume in ben Amf heruntergeolfem, beint sich jedes der ber Entigindung bei Schuffe fo aus, baß sie bie Züge luftbicht aussauft, indem durch die Araft bes Autbere bie eiferne Kapfel in die hofile Augel und so bas Blei in die Züge hineingetrieben wird.

Während man jedoch in Frankrich noch über ben größeren Werts ber erft genannten Erfindungen von Thousentin und Daloigen fritt, waren beibe Erfindungen burch bas preußische Jündnadel-Gewehr längft überflügelt, dessen Bertjandensein beinache ein Jahrzechnt geheim gehalten wurde.

Schon Rapoleon ftellte bie Preisaufgabe, ein Infanteriegewehr zu berfertigen, welches von hinten geladen werden tonnte, ohne badei einen gildlichen Erfolg zu erzielen. Dahingegen gelang es ben wielfachen und untermilblichen Unftrengungen bes Kommerzienractifes Orenfe zu Son-

merba, bor etwa 12 Jahren ein Gewehr zu tonftruiren, bas allen Unsforberungen entsprach.

Nach geschener Krüfung wurde im Johre 1841 die Anschoffung von 60,000 slicher Genechte angeordnet und slache unter dem Ramen "leichte Perkuffionsgewehre" im Jacher 1848 dem Köflicher Bataillonen und außerdem dem Gernablier-Bataillonen des 1. und 2. Gardeund bes Gorder-Reifere-Kontomient überocher-

Die Gewehre haben gezogene Laufe, werben bon hinten gelaben und gestatten bei großer Sicherheit bes Schuffes ein so schnelles Feuern (7 Schuff in einer Minute), wie man zuvor uie geahnet hatte.

Das Gefcoß gu biefem Gewehr besteht aus einer Spiftugel und bie Entgundung bes Schuffes wird bermöge einer Junbnadel bemertfelligt, welche burch bie Kraft einer Spiralfeber in eine gur Patrone gehörige Jundpillte getrieben wird.

#### 3. Gewehr : Nabrifen.

Man rechnet von den im Gebrauche befindlichen Gewehren jahrlich 5 pro Zent Albgang und zur vollständigen Ausruftung eines Herres 3 Gewehre für den Mann, von denen zwei zur Reserve bestimunt find.

Die Genehrfabetlich in Saaru, Aciffe, Kobkdom'), Danzig, Sömerta und Suhl liefern in der Regel jährlich 30,000 Genehrt, von denen das Kerfulfinnsgenecher 10z Isdaler, das leichte Kerfulfinnsgeneche aber etten 15 Ihaler ") festet. Im Indher 1851 follen 18000 biefer Gewehre für 269,040 Ihrt. narghauft werben.

Die Fabrilten ju Saarm und Reiffe werben auf Rechnung bestaatels berrealtet. Das Poetsbamer fabril-Ctablifiement ift zwar gleichfalls Cigenthum bes Staates, bestaates, bestaate

<sup>\*)</sup> Bu ber Gemehrsabrif in Potobam gebort als Silial bie ju Spandau, in welcher Laufe, Labeftode und Bajonette gearbeitet werden, ebenso ju Reisse bie Fabrif in Malapane, und ju Danzig — Oliba.

<sup>\*\*)</sup> Rach bem Staatshaushalt von 1849, 2. Ihl. S. 246, betragen bie Roften für bie Anfertigung von 12,000 leichten Perfuffione-Gewehren und für bie Errichtung von zwei Munizionssabrifen für bieselben 194,000 Thaler.

#### Bweiter Abichnitt.

## Befdreibung bes Perfuffions - Gewehres.

#### Dienftverordnung:

Inftruftion über bie praftifche Behandlung und ben bienftlichen Gebrauch ber Perfuffionegewehre, vom 4. Juni 1840. 4. Auflage. Berlin, 1843.

Als bas Berfuffionsichlog in ber preußischen Armee eingeführt warb, wurden bie neuen noch vorgandenen Steinschloggewehre in Berfuffionsgewehre umgeändert, in ben Fabrifen aber Berfuffionsgewehre neuerer Konftruktion gearbeitet.

Die festeren, die neuen preußischen Kerkuffionsgewehre feindem fich im den Zeughäufern, und nur da 1. Garbe-Negiment war damit bewaffnet, devor es die feichten Perkuffionsgewehre resielt. Die ung geänderten Perkuffionsgewehre aber find allgemein im Gebrach der Kunter, weshalb auch die nähre Keichteilung dereifelden hier erfolgt, während hater nur die haupflächlichen lintersielbe des neuen preußischen von dem feltgemannten Gewehre erwährt werben.

#### 1. Länge und Edwere bes Gewehres.

Die geringste Lange, die das Rohr bei unserer Laftit haben muß, ift die, bei welder das zweite Glieb durch die Rollen bes ersten hindurch seuern tann, ohne den Borbermann zu beschädigen. Aus biefem Grunde hat man bem Gewehre ohne Basonett 4.7 "Ange gegeben.

Das Geweite soll gleichzeitig als Slopwaffe bienm, und wird bestalt mit Bajonett verichen. Diefest muß lang und fart genug fein, um idollich damit verwunden zu fönnen; eine zu große Länge und Schwere aber würde die Arbertwichtigfeit des Geweitres zu sehr wieder bie Aberterwichtigfeit des Geweitre Auftellig wirk. Aus biefen Verinden ist bie Bajonettflinge 22- und bas Geweitr mit Bajonett 6' 2" lang und 10 Pfumd 8—12 Loth schwere. Die älteren Geweitre volgen burchschmittlig 10 Pfumd S2 Seth.



# 2. Gintheilung bes Gewehres.

Das Gewehr besteht aus folgenben Theilen:

bem Lauf, bem Schloß, bem Labeftod, bem Bajonett, bem Schaft, ber Barnitur, ben fleinen Equipageftuden und bem Bubehör.

#### 3. Der Lauf.

Der Lauf besieht aus bem Rohre und ber Schwangichraube; er bient zur Aufnahme ber Labung und bes Geichoffes, und soll bem letteren so lange eine Bubrung geben, bis bie Labung eine volle Wirfung auf vost Geichoff geduhrt hat.

Das Rohr ift 40" lang und wird aus Ctal-Clien geschniebet, es enthält oben an ber Manbung eine geringere Clienstärt (0,07") als unten an ber Pulberfammer ober dem Pulberfack (0,27"), weil biefer, jun Aufnahme ber Lobung bestimmt, einen größeren Wiederstand bei der Cnitalbung berießen zu leiften bat.

Die inneren Seiten bes Robres werben Wanbe, ber innere leere Raum wird bie Seele, ber Durchmeffer ber lighteren Kaliber genannt. Der Unterfolied wissigen bem Durchmeffer (Raliber) ber Augel (0,64") und ber Seele (0,71") wird Spielraum genannt. Derfolbe beträgt (0,77")

Ohne Spielraum wurde bas hinunterstoßen ber Augel fehr beichwertlich und mit ber Papierbulle, welche bei ben Patronen bie Augel ungiebt, namentlich, wenn fich nach haufigem Schießen Pulverschleim an ben Banben festgeseth bat, unmöglich werben.

Am hintern Ende muß das Robr mit einem feftem Berfchuß vereiben fein, um die Entweidung bes Palbergafes bei Entgündung ber Ladung nach biefer Seite hin zu verfindern. Ju biefem Ived wird eine Schaube mit 7 bis 8 farten Gewinden, Schwangichraube genannt, in das Rohr eingeschaubt, und biefes erhalt bas hierzu nötsige Muttergewinde.

Die Comangidraube.



- a. Das Bifir ober ber Muffat.
- b. Die Mustehlung.
- c. Das Roch fur Die hintere Schlogidraube.
- d. Das Lod für bie Rreugfdraube.
  - e. Der Gewindetheil.
- f. Der Rreugtheil.
- g. Die Rafe ober ber Schweiftheil.

Dos Kreuzsteftl erhölt nach hinten eine Berlängerung, Schweif der Nasse gegennt, um dem Rober dermittels der Areuzschauben, welche durch dos Areuzschraudenisch die zum Khzugeblech (1. Seite 148) geht, eine siele Loge im Schaft zu geben, welcher Zwed durch die Kanten bes Bulberfacks und des Areuzsches ehenfalls bewirft werden soll.

Auf bem obern Theile bes Rreuges ift eine tantig eingeschnittene Erhöhung, ber Auffat ober bas Bifir, haltbar eingeschoben und mit einem Einschnitt ober Ginftrich aum befferen Bielen berfehen.

Um bie Jündung nift der Ladung in Berbindung zu bringen, ift ber Jündsschlen in das Richr eingeschraubt und eingesötigte. Durch benselben führt der Jündbanal auf das Jündloch bed seicheren Seitenfoloßgeweises, welches auf die Austelbung der Schwanzicherint.

#### Das Robr mit bem Stollen.



- a. Muttergewinde für bie Schwanzschraube.
- b. Muttergewinde für ben Bunbftift.
- o. Muttergewinde für bie Ranalichraube.

Bon Außen ift ber Bundtanal burd bie Bundtanalfdraube gesichloffen, bamit berfelbe im Falle einer Berftopfung gereinigt werben tann.

In ben Stollen ift mittels Gewinde ber Bunbftift fentrecht auf ben Bunbfanal eingeschraubt, welcher zur Aufnahme bes Junbhutchens bestimmt ift. Der burch ben Bunbfift führenbe Bunbfanal ftebt mit bem Jändkanal des Scloffens und burch benfelben mit ber Hulbertammer in Rerbindung. Er ift geeignet, einzelne Pulverforer in sich aufjamehnen, die sich in Bolge des Sprengens des auf den Kegel aufgesiehten Jändhöltichmis entständen und das Feuer zur Pulverfammer leiten, wodurch die Matindungs des einentlichen Schuffe erfolde.

Unweit ber Munbung bes Robrs ift ber Bajonettichaft eingeichoben und verlothet; biefer bieut jur Befestigung ber Bajonettfeber, beren Zwed es ift, bas Bajonett am Laufe festzuhalten.

#### Der Bunbftift.





- a. Der Regel, jur Mufnahme bes Bunbhutchens bestimmt.
- b. Das Biered, um ben Bunbftift vermittels bes Piftonichluffels einichrauben gu fonnen.
- c. Der Teller, bestimmt, bas Bewinde bor Count gu fcugen.
- d. Das Beminbe.
- e. Der Bunbfanal.

# Der Ctollen mit bem Bunbftifte.





- a. Der Bunbftift.
- b. Der Stollen.
- c. Bunbfanalfdraube.
- d. Schraube, mit welcher ber Stollen an ben Lauf angefchraubt wirb.

# 4. Das Schloß.

Das Schloß ift bestimmt, bie Bunbung bes Schuffes zu erzeugen und bie Selbstentzundung beffelben zu verhindern.

Diefe beiben Unforberungen machen eine Menge Theile nothwenbig, welche an bem Schlogblatte ju einer Mafchine bereinigt merben.

Unter ben Theilen, welche ausschließlich bie Entgundung, alfo bie Bewegung ausführen follen, ift bie Edlagfeber ber wichtigfte. Dies felbe hat 2 Urme, bon benen ber furgere fich mit einem runben Stift im Schlogblatte fütt, mahrent ber langere burch ben Schlagfeber : frappen mit 80 bie 100 Bib. Gewicht auf ben furgen Bebel, Ruge frappen, eines Wellrabes, Muß, brudt.

Der eine Bapfen ber Rug, ber Bellbaum, lagert im Cologblatte, ber andere und fcmadhere in einem bagu ebenbafelbft anges fdraubten und eingestifteten Zapfenlager, Die Ctubel.

Der Babfen ber Ruft, welcher im Colofblatte liegt, ber 2Bell= baum genannt, enbigt außerhalb beffelben in einem Bebierten, an welchem ein Sammer, Sahn, mittele ber Mußichraube fo befestigt ift, bag er ber Rreisbewegung ber Rug folgt, und fo bie ihm bon ber Schlagfeber mitgetheilte Rraft auf bas, auf ben Bunbftift geftedte Bunbhutden abgiebt, Die Labung bes letteren burch ben Colag erhibt und aum Entlaben bringt.



- a. Der Ropf. b. Der Baten.
- c. Die Schlagfläche.
- d. Der Unfat \*). e. Das Bebierte.
- f. Die Rufichraube.
- Die hemmung wird burch eine Sperflinge, Die Stange, berborgebracht, Die burch ihren Conabel in ble, in bem Wellrabe befinblichen Bahne ober Raften ber Rug, burd bie Ctangenfeber gebrudt, einfällt.

<sup>\*) 3</sup>ft bas Chlog abgenommen und ber bahn beruntergelaffen, fo verhindert ber Anfat, bag ber Dabn mit feinem Ropfe in bad Stollenlager bee Schlofblattes fallt.

Die Stange bewegt fich um eine burch bie Stubel in bas Schlofeblatt gebenbe Achfe, Die Stangenichraube. Die Stangenfeber ift feftgeftiftet und feftgefdraubt.

Um bie Muflojung ber Benunung ju bewirten, alfo bie Rraft ber Schlagfeber frei ju machen, tritt bie Stange mit ihrem fentrecht auf bem Schlogblatte ftebenben Urme gegen ben Abgug bin, ber ebenfalle bebelartia fonftruirt ift, und baber nur eine fcmache Berührung erforbert. um ben Ctangenichnabel aus ber hinterraft ber Rug ju lofen, woburch bie Rraft ber Chlagfeber frei wirb.

Die inneren Theile bes Coloffes.



- a. Das Schlofblatt mit bem Stollenlager.
- b. Der furge Theil ber Schlagfeber mit ber Schlagichraube.
- c. Der lange Theil ber Chlagfeber.
- d. Der Schlagfeberfrappen.
- e. Die Stubel.
- f. Die Dufi.
- g. Die Stange.
- h. Der Stangen : Mrm (Balfen).
- i. Rocher für bie Colofichrauben. k. Die Stubelichraube.
- 1. Die Stangenichraube.
- m. Der Rufftift.
- n. Die Stangenfeber nebft Schraube.

Die Ruf bat brei folder Raften ober Ruben, bie Borbers, Mittel = und Sinter = Ruh ober Raft.

Auf ber Borberraft ruht ber Ctangenschnabel, wenn ber Sahn berunter gelaffen ift; bermoge ber Mittelruh wird es möglich, ben Sabn in eine Lage au bringen, bie bas Muffeben bes Bunbhutchens ge

# Die Ruf und bie Stange.



- a. Der Wellbaum.
- b. Der Rugfrappen.
- c. Die Borberruh.
- e. Die Sinterrub.

- f. Der Rufftift.
- g. Der Ctaugeufchnabel.
  - h. Der Stangenbalten.
    i. Das Stangenfchraubenloch.
  - k. Die Stangenfeber.

Die Befestigung bes Schloffes in bem Schafte wird burch gwei Schlogidrauben bewirt, brem Robfe auf einer Unterlagscheibe, bem Schlangens ober Seitenbleche ruben, bauut fie nicht in ben Schaft einbringen.

Die Stangenfeber und bie Schlagfeber find aus Stahl gefertigt, all mabrern Thille bed Schloffes feboch aus Gifen geschmiebet, aber mittelft Bornfobne fo weit gefartet, baß fie mit einer harten Schaale übergogen find.

# 5. Der Labeftod.

Der Rabeftod ist bestimmt, die Patrone in ben Lauf zu festen, und de Geweche, im Ball et verleiden ist, wieber zu entladen. Erst fia aus Siahl gefertigt, sederhaft gehärtet und in der Mitte verdünnt. Das Muttergewinde an dem Kossessen, Wüsspahne bes Augetzleihers und Krähers bestimmt, beitelt aus Gisen.

Um zu verfindern, daß der in feine Scheibe, Labeftodenuthe, gestedte Labeftod ben Schaft verderbe, ift am Ende berfelben bas Stoßeifen eingeschoben, welches burch bas Bugellaub feftgehalten wirb.

Um ferner ein Berausfallen bes Labeftode aus ber Ruthe gu ber-

hinbern, wenn ber Lauf gefentt wirb, ift im Chaft bie Labe fto defeber angebracht, welche ben Labeftod an bie außere Banb ber Authe aubrudt.

#### 6. Das Bajonett.

Das Bajonett macht bas Gewehr zur Stoftwasse geeignet. Es bespiele aus Klinge, Jalo um Tättle. Die Klinge ist 22" (nag. keich
ichneibig und von Staft geschett. Der Hals umd die Alle sind ben
Eisen erstere ist nothwendig, damit die Klinge beim Laden umd bein
Keuren nicht sindereitig ist, Am den Jalos schieftig sich die Tättle an,
mit welcher das Bajonett auf den Lauf gestelt wird. Jur Arstbattung
besieben ist die Lülle mit einer halbmondssenigen Werstartung, dem
Jal won obe, verschen, in und der welche die Bajonettsetz grift.

#### 7. Der Schaft.

Der Schoft ist bestimmt, dos Schloß und ben Zauf auszuchzund bem Schügen dein Feuern zum Anlegen und Jeiten zu bienen. Gr gerfällt in Kolben, Rotbenhals und langen Theil und volrd aus Kathbuchen, Khorn- ober Außbaumholz, dei den neuen Geweigen aber mur aus dem leitzeren augefreitzt. Der lange Teht ist zu Kufindhme be Laufes und bes Labeslock bestimmt. Die Lesskätzung des Schollen dustertungen der Auflichten der Auflichten der Auflichten der Gehafts mucht der Leiterkammer ist für die Scholekinstimus gerobertlich.

Der Kolben hals bient gur leichteren handhabung bes Gewehrs und gum befferen Bielen; ber Rolben mit seinem Einfchnitte, bie Rolbenbade, ift gum Anlegen ber Bade bes Schügen bestimmt. Die obere Erhebung bes Kolben wird Aafe genannt.

Durch bie Arummung bes Rolben wird ber Rudftoß, welcher in ber Richtung ber Geelenachse wirft, gebrochen und eben baburch etwas gemilbert.

Um ben Rolben gegen Befchabigung beim Auffegen bes Gewehrs ju fcugen, ift er unten mit Gifenblech, ben Rolbenblech, befchlagen.

#### 8. Die Garnitur.

Der Abgug buget fcugt ben Abgug gegen gufallige Beruhrungen und Stoge, und verhindert fo bas unfreiwillige Losgehen bes Gewehres. Das Schlangenbled foll bem ju tiefen Cinbringen ber Schloße

fdrauben vorbeugen.

Der Obers, Mittels und Unterring verbinden ben Lauf mit bem Schafte. Sie werben burch Ringfebern in ihrer Lage erhalten, welche lettere in ben Schaft eingelaffen find. Auf bem Oberring befindet fich bas Aorn.

Das Rolbenblech ift, wie fcon bereits erwähnt, aus Gifen gefertigt und aum Coute bes Rolbens bestimmt.

# 9. Die Pleinen Equipageftude.

Das Mbgugebled mit bem Mbguge. Es befteht aus einer eifernen Schiene, Die, gur Aufnahme bes Abguges bestimmt, biergu nut einem Giuftriche verfeben ift und in ben Chaft eingelaffen wirb. Der Abaug befieht aus gwei Sebeln, wovon ber eine unter bem Ctangenarm liegt, ber anbere burd bas Abgugebled in ben Abgugebugel bineinreicht und fo ben Druder bilbet, welcher jum Musheben ber Ctange nöthig ift.

Muferbem gehoren biergu: bas Ctofeifen, um beim Sinunter= ftogen bee Labeftodes in ben Drt ben Chaft nicht ju befchabigen; ferner Die Labeftodfeber, Die ben Labeftod fefthalt, Die Ringfebern, Die Riembügel nebft Edrauben, bie Bugelichraube, ber Labeftod:

feberftift, ber Bugelftift.

## 10. Das Bubebor.

Der Bewehrriemen ift burd bie beiben Riembugel gezogen, bon benen ber obere an ber Defe bes Mittelringes, ber untere an ber Bugelofe befeftigt ift. Der Gewehrriemen bient bagu, bas Gewehr beint Erfteigen fteiler Berge, bei Arbeiten in ber Mabe bes Reinbes (1, 29, bei Belagerungearbeiten) über bie Schulter hangen zu fonnen, ferner erleichtert er bas Tragen bes Bewehrs auf ber Schulter, und bie Sanbhabung beffelben, wenn bas Rohr burch aubaltenbes Schiegen febr erhitt ift.

Der Rugelgieber und Rraber; biefe merben auf bem Labeftod aufgeschraubt und bienen jum Entladen bes Bewehres. Der Rugels gieber besteht in feiner Spite aus Ctabl und ift bafelbit mit einem Bolgichraubengewinde verfeben; ber Rrager befieht aus zwei bunnen fpiralformig gewundenen Urmen, Die bestimmt find, Die Bapierhulfe ber Batrone ober beim Reinigen bee Bewehre bas im Rohr gurudgebliebene Berg 2c. zu entferuen.

Der Rugelgieber.



a. Gpige.

c. Bewinde für ben Labeftod.

Der Rrater.



Der Feberhaten bieut jum Bufantueufdrauben ber Schlagfeber beim Huseinanbernehmen bes Bewehrs.

Der Acgenpfropfen wird in bie Munbung bes Gewehrs eingelaffen, um bas Innere bes Rohrs gegen Staub und Naffe gu fchuben.

Der Labefropfen (Chargirpfropfen), foll bei ber liebung bes Labens ohne Hulver bie Schwanzschraube gegen Beschädigung burch ben Labestod fculpen.

Das Junbfliftleber (Piftonleber) wird auf ben Regel bes Jubfiftes aufgefett, um biefen sowie bie Schlagfläche bes hafins gegen Beichobigung beim Abbrucken zur liebung ber Chargirung ohne Pulber zu bemahren.

Der Regentedel schütt bas Schloß gegen Feuchtigkeit und Beschödigung, tomut jedoch nur noch bei ben leichten Perkuffions-Gewehren in Unwendung.

## 11. Sauptfächlicher Unterfchied bes neuen Perkuffions-Gewehrs von bem abgeanberten Perkuffions-Gewehre.

Das Normal-Kallber bet Laufe ift von 0,71' auf 0,05' herabgefett, wodurch sich er Erfelenum, de dos Kallber ber Augef lich gleich geblieben ift, ebenfolls verringert hat und nur 0,05" beträgt. Durch die Arreingerung bet Spielraums gewinnt ber Schig an Men bei Geferfelt. Der Rauf des nuen preug, Gewechs hat von eine gerüngere Gifunftart, mitsin beim Ideen eine geringere Korberwichtigkeit, wodunch die Arreiffsiglicht ibs Gewechs's erfoldt wird.

Der Lauf wird bei ben neuen Gwecher fatt burch bie Schwanzchraube burch bie Patentigtaube geschloffen; bieselbe tiltet eine Fortsehung bed Laufed, in welcher bie Pulvertammer gedoftet ift, und an welcher außerlich ber Stollen mit ber Muschel angeschwiebet, also nicht einerfannabe ift.

Der Bunbfanal liegt in bem lantigen Abeil ber Schraube, bem Batent füd. Der hinter Theil ber Patentiftraube ift gang so wie bei ber Schwanzichraube, nur baß bas Bifir nicht eingeschoben, sonbern eingeschniebet ift.

Ferner ift bei ben neuen Gewehren bas Korn auf bem Laufe befeftigt und von Gifen, was natürlich einen bebeutenben Borgug bor ber

manbelharen Art ber Aubringung auf bem Oberringe bat.

Der Labestod ist an seiner Stofisage abgerundet, und der Kopf bestelletten ist des bequemeen Ansissimon wegen abgesetzt, fatt des Stofisas finas fid de Rugusselfed, an vorberen stemt einwafts getrößt und dient mit dieser Kröpssung als Stofissen. Der Ladestod ist überhaupt schwädzer, mithin leichter, wodurch die Lordervolchigkeit beim Jielen verinnert wir.

Der Abzug wird burch eine Schraube zwischen ben am Abzugsbleche angeschmiebeten Baden feftgehalten, woburch eine fletige Bewegung

erreidst mirb.

Die Allinge bes Bajonette ift auf allen Seiten hohl gefchiffen und gegen 5 both leichter als beim Strinfchloggewohr. Die Julie ift fowacher und furger, mithin bas gange Bajonett leichter, wieder zum Bortheil ber Berbervicichtigkteit.

Um Schloffe find teine großen Beranberungen vorgenommen. Um bie Reibung ber Auf auf bem Schlofbleche zu vermindern, ift ber Wellbaum mit einem freisserungen ftarteren Ansabe verfeben, mit welchem bie Auf auf ber innern Stade bes Schlofblattes rubt.

Mm Schlogblatte ift bie Unterlage für ben Bunbstollen angeschmiebet und nicht, wie beim umgeanberten Gewehr, eingefchraubt. Das

Schlogblatt felbft ift abgerundet und furger.

Das neue Pertuffionegewehr ift burchschnittlich 16 Loth leichter, ohne an haltbarteit verloren zu haben.

Bu ben Schaften wird nur Aufbaumholg angewendet. Die Rols benbade ift erhaben, gewährt eine bestere Anlage, und bewirft fo, daß ber Rudftof fich weniger bestig gegen ben Badenfnochen aufert.

## 12. Behandlung und Reinigung bes Gewehrs.

Der Insanterift muß fein Gewehr als fein größtes Rleinob betrachten, benn von ber guten Befchaffenheit befielben hangt feine Wehrhaftig-

feit, und bon biefer fein Bobl und Behe ab.

Mahrend bei Gekrandes muß ber Solbal fein Gewehr von jeder Phisädigung dewohren. Er wird zu beifem Zwerk de finalder Mitterung wie keim Stanke ben Regruhfrohien inichen, damit das Amerven Aber in Stanke den Argruhfrohien inich das Kuterber Nohn inich rofte oder berhander, wird das Muster kreigelich barf der Ladesfrohien zum Schutz der Schwanzischen nicht bergeffen verben. Gen jo darf bei der Gyngitung ohne Ausluch der Jahn, um die Schlagiber micht ohne Ivore zu schwachen, um fo oft, als es zur Erternung der Griffe ummaßnatiglich auftyendig ihr, aphannt umb abgebrüldt werben ziehert muß bas Jändhilitieber aufgestigt fein, damit bie Schlagfläche bes Hahns und ber Regel bes Jünbfliftes nicht leiben; enblich ist auch jedes Ausstoßen mit dem Aolben zu vermeiben, weil badurch das Gewehr in seinen inneren Theilen erschüttert wird.

Nach dem Gebrauche muß das Gewehr an einem trodenen Orte aussetzugtet und nicht unmittelbar aus der Kälte in die Märme gebracht werben, weil sonst aus der Telen Gisentheile seuchter Niederschlag fallen und daburch Rost erzeugt werben würde.

Der Sahn muß jur Schonung ber Schlagieber flets heruntergelassen und ber Regempfropien aufgesetzt fein. Ih jedoch das Gewochr geladen, so wird ber Sahn in Mittelruh geseht, weil so ein Losgechen bes Geworder bei unvorsächtlager Berührung bes Sahns berfünkert wird. (f. S. 146.)

3ft aus dem Gruechte nicht geschoffen worden, und hat es nicht im Gruechteit sie gestlichten, so hat der Schad nach dem Gregaten nur nöthig, das Gewehr äußertlich abzuwischen, und zwar nach Umftänsen mit einem trodenen oder mit einem durch Baumöl, moch besser die Beleid der Allauenstellt geschlichen Ladpen, wobei jedeh dermischen werben muß, daß in den Jündland Fettigkeit sommt, weil dies die Entsahdung des Juderes Verschweiten.

Sat ber Zauf burch Beudsigktit fefte gelitten, ober ift aus bemfelden gefuert worden, so ib beriefde vorfidigt au bem Schafte zu nehmen. In bem erfteren Balle geuügt es, ben Lauf burch einen mit Zeinwand ber Werg bewiedten Bugliod ausgumissen, im letgeren Halle ober muß ber Zauf vor möglich mit warmen Wasser und bem vot oben eine gerichten Bugliod ausgewolssen ab ansgertochnet worben. hierbei sig berge aut ragen, baß bie Alge ber Schwanzischaufe nicht burch bas Aussigen auf Etime ze. elde, weshalb man sich biergu am besten keine Buglisch aus fehn kleine des Reis ber Schwanzischaus hierbei burch bas Aussigen auf Etime ze. elde, weshalb man sich biergu am besten kleine zu besteht zu der der Ber ber Schwanzischaus passt.

Reim Reinigen ber äußeren Thielie bes Laufes, bes Bajonettes und bes Labesfodes beblent sich ber Solbat, wenn die Gisentheile nicht zu sehr archie einem beite Die der Alauenseit geweicht im ben Best gestellt gestellt bei der Alauenseit gekundt wird, um damit ben Ross zu lösen; ist vies geschoten, fowerben ble Eissensteil einem groben, mit Aschlenstwa dem weichen Holge bestaubten Lappen abgerieben. Sind die Rossistes auch und kant. in werben sie Eissen zu geart, so werben sie ber der Behandlung mit ber Fettburfte mit Baumöl und Rossis wegelchäufft.

Der Lauf muß fiets ber Länge noch gehuft werben; er baf bade inich bost liegen, ober gar zwischen einer Thur eingeftemmt werben, woburch ein Berbigga bes Laufes entfieth. Dagegen ift es zu bessere hantleng bes Laufes zwedmößig, in die Mündung ein genau barein passenbes holg zu ffleden, welches barüber herborragt und als handgriff blent.

Die Schloftheile burfen gar nicht geputt werben. Sett fich

llebrigen bas Schlof von Staub ze. burch eine icharfe Burfte ober einen Binfel.

Das Undefinandernehmen bes Schleffes gesicht, wenn nicht besoner Accondingen verkonder find, nur auf beinderne Petfelf, bes Jahres etwa zueimal. Auch das herausnehmen bes Schloffes aus bem Schlefe muß nie unnötig und alle Dieneweges der ibem Buhen gerichen, banit ber Ginfaitt im Schlef nicht beschädzt werde, wonach er bem Einbringen bes Staubes und ber Jendtigteit nicht se gut weiberfleit.

Wird der Schaft durch den Gebrauch schmudig, so nimmt man eine Pida Auch oder Bill, dit bleife mit Leindl, bestreut es mit Ziegelmehl und entfernt hiermit vorsichtig die Schamuthfelle. Dierrauf wird der Schaft geött, was am Besten mit Leinol oder mit Speckschwarte geschiebt. Urberspart ist es dem Schaft zurfassell, wem ihn der Soldat zuweiten mit innen wolleunen Auden und Del abreibt.

Die Meffing. Garniturstude werben burch Trippel ober englische Erbe und Branntmein mit einem wollenen Lappen blant gepust. Der Abgugsbügel wird gepust, wenn ber Lauf sich im Schaft befindet, ba ofinebies ber Schaft leicht befichbiet werben fonnte.

Birb es behufs bes Rugens nothwendig, bas Gewehr auseinander ju nehmen, fo gefchieht bies am besten in folgenber Ordnung:

Bajonett ab, mobei es aber nicht von unten aus ber Feber gewaltsam herausgestoßen, sonbern erft feitwarts gebreht und bann in bie Bobe gezogen werben niuß;

Labeftod beraus,

bie Rreugfdraube um 2 Bewinde gelöft,

ber Unterring etwas vorgefchoben,

Schloffdraube ab,

Schloße und Schlangenblech ab,

Dberringbügelfdraube loe,

Rreugfdraube los,

bie brei Ringe ab,

ber Lauf behutfam aus bein Schafte genommen, (wobei ber Sahn in Mittelruh fteben muß).

Die Rabpe, ber Abjugsbigel, bos Stoßbiech, bos Abjugsbiech, ber Abjug. bie Rabplosfiere und bei Miggichen merten vom Schofte nicht getremat; eben so wenig barf ber Solbat bie Schwanzischenute, und ben Indipentule, is gefächtet de von ben Indipentule, is gefächtet de von ben Indipentule, is gefächtet de von Büchfemmacher bermittels bei Schwandenhofen. Much die Kanassischund barf ohne höheren Defehl nicht gelöft werben, weil baburch ber nöttige Schule indive würde.

Soll bas Schlog auseinanbergenommen werben, fo gefchieht bies in folgenber Reihenfolge;

Der Sahn wirb gespamt, und ber Feberhaten an bie Schlagfeber angefett; fitt berfelbe fest, so wird ber Sahn heruntergelaffen,

bie Schlagfeberichraube ab, Schlagfeber mit bem Feberhaden abegenommen, worin fie bis jum Zusammensetzen bleibt,

Stangenfeberfdraube heraus und Stangenfeber ab,

Stangenichraube beraus und Stange ab,

Stubelichraube herans und Stubel ab,

Außichraube heraus und mit dem am Schraubenzieher befindlichen Stifte bas Gevierte der Auß aus dem Schloßblatte getrieben, alfo Auß und hahn ab.

Beim Auseinanbernehmen muffen alle Theile in biefer Ordnung nebeneinanber gelegt, und auch in biefer Reifenfolge gebuht werben, bamit bie Schrauben nicht verwechselt und baburch bie Bewinde verborben werben.

Oleichzeitig wird untersucht, ob alle Theile gang und in gutem Stande find, namentlich werden die Raften ber Auf, ber Stangenichnabel und die Etangenicher nachgesehen, ba beren Beschädigung am leichteften geschrich wird.

Das Zusammensegen bes Gewehrs geschieht in umgekehrter Ordnung. Alle Schrauben muffen anfänglich lose eingeschraubt, und erft wäter fest angezogen werben.

Bor bem Jusammensehen bes Shloffes wird jebes Schrauben- und Japfenloch geölt und eben so erhalten die beweglichen Arme ber Febern und ber Austrahpen Del. Das Einölen barf jedoch nur in bem Maaße gescheine, das die betreffenden Theile eben ölig werben.

Beim Jusammensen be Schloffes ift au bemerten, bog ber Sahn nach bem Ginfeben auf das Gevierte, verdiede ohne Sammern gesicheben nung, heruntergelassen, beim Ginseben bes Schlosse in dem Schaft aber in Mitteltung gefest wird. Bevor bles jedoch geschiebt, ift es zwerdmäsig, bem Gang ber Schlosse zu erproben.

# 13. Erfennen und Abhelfen ber bei bem Gewehre am häufigsten vorfommenben Fehler.

Ereignet es sich verm Fenern, do bie Patrone fich von felbst entandteilige Leben der burch hinde etwo der Soldat die Schuld durch nachfässige Laben oder burch hinterlassing von Pulpwert z. daron trägt, gewöhnlich am Boden der Schwanzschaube oder im Laufe in Aestler, und der Wächsemacher hat das Geneter zu unterfuhgen. Die Schlagscher muß einen frestigen Jug und einen freien ungehinderten Gang paden; ist der sich der Ball, is sie die im unrichtiges Justam menssehen von Seiten des Soldaten, ober Abangel an Del Schuld. In bagegen bie Feber gu fcmach, fo muß biefem burch ben Buchfenmacher abgeholfen werben.

Aritt ber foll ein, baß das Geneche verlagt, indem dos Jünhölich ein gar nicht exploditt, so erselgt bie Entzündung gewössinlich nach mehrmaligem Aboriaden oder nach dem Ausstehe iridere Jambhilden, oder ber Felher liegt an einer zu schwachen Schlagiere. Reriggt abet das Gewecht, trop bessen, das des aben dien eines andere eine Stefenen eines zweiten und britten Indhaftichens, oder den finischten von lofem Ausber in des Indhaftich von lofem Ausber in der Rückland bei der Schlagieren der incht gestellt auch dem der Schaft nach die Leite auch dem der Schaft nach nicht erhalten der Alleisen der ihr ist gestellt auch dem der Schaft nach nicht ber Jähre incht eine Alleisen der des Ausbersche in der Alleisen der der Alleisen is, die gewecht der Alleisen der der Schaft nicht der Alleisen der der Schaft nicht der Schaft nicht der Alleisen der der Schaft nicht der Schaft der der Alleisen der der Schaft der Schaft der Alleisen der der Schaft nicht der Schaft der Schaft

Tritt ber Stangenichnabel nicht bei jedesmaligem Aufziehen bes Sahnes in Die Ruben ber Auf ein, fo tiemnt fich gewöhnlich ber Abgug ober ber Stangenarm im holge, ober bie Stangenichraube ift gu

fart angezogen.

# Dritter Abfchnitt.

# Die übrigen Baffen.

# 1. Die Jagerbüchfe.

Die Aggrefache unterfeitet fin ben bem gewöhnlichen Pertajlenstgewehre vor allem daburch, baß bie inneren Bande best Bohre nicht glatt, sondern mit, sich spiralformig bereinenen Einschnitten burchzogen sind, weiche Idge genannt werben. Dies Jüge haben 4 Drall, b. bie Jäge winken sich 4 mad in bern auch berman. Der Zauf ist lantig, nicht rund. Das Schloß hat einen Sicherheitsbeckt, die Mußeinen Argel in ber Mitteltuhe, damit bern Stangenschandel ohne Anhalt hinüber geht.

Beim Schuffe folgt bas Befchof mafrent bes hinauseilens aus bem Laufe bem Gange ber Jug, wodurch eine ergelindigige Botazion entefteht, bie jum sicheren Schuffe ebenfobil beiträgt, wie bas Wegfallen bes Spielcaumes jur größeren Wietfamleit ber Ladung.

Die Sicherheit bes Treffens wird außerbem burch ein bewegbares Korn und baburch erhöht, bag eine Borrichtung am Schlog, bas Stech :

folog, ber Buchfe einen leiferen Abzug verleift, welcher bem Schuben bas richtige Abtommen erleichtert.

Unfere Büchfen find nach den Thouseninfigen Spifenne 3 eingericht; die Pulverfammer hat eine Tiefe von 0,90 Jolf, aus ihrer Mitteragt ein 1,05° langer und 0,26° dieter Dorn oder Stift herver, auf welchem bas in den Auf hincingelessen Spikerhofe bermöge des Ladelbecks in die Allas intenderteien wird.

Das Spiggefcos ift 1" lang, wovon ber Cylinber 0,35", ber Regel 0,65" umfaßt, und etwa 14 mal fcmerer, als bie runde Infanterie-Augel.

Der Labeftod hat an feinem Anopfe eine Ausbohrung, mit welcher er ben Regel bes Geicoffes umfaßt.

Die fo tonstruirte Buchse hat eine Birtjamteit bis auf 1000 Schritt und ift, um bas Zielen zu erleichtern und so bie Sicherheit bes Schuffes auf weite Entsternung zu erhöhen, mit berichiebenen Bisiren verseben.

Muf 100 bie 200 Schritt wirb bae Stanbvifir.

- = 300 bie erfte Rlappe,
- = 400 bie zweite Rlappe, = 500 ber erfte Ginichnitt ber Rudflappe,
- = 600 ber gweite
- = 700 ber britte

angewendet, während bas Salten auf weitere Abstande ber Beurtheilung bes Schuten überlaffen werben muß.

Die Budife ift 34' lang und hat an ber Munbung bes Laufes ben birichfangerhaten, um baran ben hirschfänger — bas Seitengewehr ber Soger — zu befestigen, welcher bestimmt ift, bas Bajonett zu vertreten.

#### 2. Das Pionier : Gewehr.

Die Pioniergewehre find meift alte frangofifche Chaffeur. Gewehre, bie im Sahre 1850 pertuffionirt worben find.

#### 3. Die Cougmaffe ber Ravallerie.

Die Piftole, 1' 2" lang, hat einem gefrummten Rolben, welcher bie Baffe geeignet macht, mit berfelben aus freier Sand ju zielen.

Der Karabiner ift 24' lang und mit einem Kolben, agnlich bem bes Bilgantetigerechtes, verfegen; er bient bem Kaballeriften als Chufs-waft swool ju Pferbe beim Stantiren, als auch wenn berfelbe in ben Ball tommt, gu Tuß seichen zu muffen.

<sup>\*)</sup> Die Umwanblung in Bunbnabel - Buchfen fieht ju erwarten.

Die Raballeriebuchfe ift etwas langer ale ber Rarabiner und hat einen gezogenen Lauf.

Biftolen, Rarabiner und Ravalleriebuchfen find feit 1850 mit Ber-

tuffion berfeben.

Bei ben Ruraffieren, Illanen und ber Landwehrfavallerie erhalten bie Flanteurguge, b. i. per Regiment 80 Mann, einen Rarabiner, bie übrige Manufchaft eine Biftole. Dragoner und Gufgren aber führen. ausschlieflich ber mit einem Biftol gu bewaffnenben Unteroffigiere und Trombeter, einen Rarabiner ober eine Ravallerie-Budbie und amar ber Regiment 200 Budgen, 416 Karabiner und 86 Biftolen.

# 4. Gefduse und Gefdoffe ber Artiflerie.

Die Befchute ber Artillerie werben nach ihrem 3mede und ber bemfelben eutfprechenben Beweglichfeit, in Relbe, Belagerunge und Reftunge Befdute, nach bem Bogen, in welchem fie bas Gefchoß forttreiben, in Ranonen und Burfgefduten (Saubiten und Mörfer) eingetheilt.

Mus Ranonen fchiegt man im fladjen Bogen, aus Saubigen wirft man im flachen und hohen Bogen, aus Morfern wirft man in

fehr hohen Bogen. Muferbem erhalten bie Beidbute noch eine Gintheilung nach bem Bewichte ihrer Beichoffe, b. h. nach ihrem Raliber.

Demnach giebt es bei uns:

3., 6., 12. und 24 bfunbige Ranouen,

25. und 50bfundige Bombentanonen.

7., 10., 25 bfunbige Saubiten,

Chafte, Sande, 7e, 10e, 25e, 50e, 140 pfunbige Morfer, bon benen

Lettere gewöhnlich Steinmörfer beifen.

Die eifernen Soblgefchoffe ber Burfgefchute wiegen mehr, ale ihr Raliber in Pfunden angiebt, weil baffelbe nach bem Bewichte einer fteinernen Rugel benannt wirb, bie fruber aus ihnen geworfen murbe und jo biel Pfunbe mog.

Bon ben genannten Befduten gehoren gur Felbartillerie 6- und 12 pfunbige Ranonen, 7= und 10 pfunbige Saubigen, Siervon beißen bie 6. und 7pfunbigen wieber leichte, bie 10. und 12pfunbigen fdwere Relbgefdute. Bei ber jest ine Leben getretenen Ronftrufgion bee Relb-Artillerie : Materials bon 1842 ift bie 10pfunbige Saubige meggefallen.

Bur Belagerung 8- Artillerie geboren außer ben Gelbgefcuben, fdwere 12. und 24pfunbige Ranonen, 25 pfunbige Bombentanonen, 25 pfündige Saubigen, 7, 25, und 50pfündige Morfer und Sandmorfer.

In ber Reftunge - Artillerie tommen fammtliche Raliber in Unmenbung.

Das Gestell, auf welchem bas Geschützohr ruht, wird Lafette und ber Borberwagen Prope genannt. Lettere bienen bei ben Feldgeschützen auch jur Aufnahme von Munizion.

Die Gefcumunigion besteht aus bem Beichog und ber Las bung (Bulver). Die Entzundung bes Schuffes geschieht bei ber Felbartillerie gewöhnlich burch fogenannte Frifgions Schlagröhren.

Die Beichoffe ber Feldartillerie, welche hier nur in Betracht gezogen werben follen, bestehen in be Bepfündigen und 12 pfündigen Kannene in Bollfugeln, Kartafichen und Sprapnels; für die haubigen in Granaten, Kartafichen und Strabmels.

Die Bollfugein, Bag, und Studfugein, werben je eine pro Schuß aus ben 6, mub 12 pfindigen Annenn gefcoffen, we fingegen bie Acttafice, welche, ie nachem le für leichte der fehvere Retbegeichübe bestimmt sind, das Stud 6 oder 12 Loth wiegen, in Bitechbudgien bei Annenn gu 41, bei haubigen gu 56 Stud gepact, in bie Geschiebe gedebu werben.

Die Granaten find hohle eiferne Augeln, fie find mit einer Sprenfabung gefüllt und haben ben Iwock, bem Feinbe burch ihr Zerfpringen am Ziele größeren Schaben als bie Bollkugeln gugufigen und außerteben als Branbacischoffe zu bienen.

Die Sprapnels ober Kartalisiggranaten find hohitugein, weiche außer ber Spreugladung für ben EKfünder mit 60 bis 33, für ben 12 Ryfünder mit 1996 bis 110 Arendentertugein, für bis 7 Fündigen haubigen aber mit 100 bis 105 Gewehrtugein gefüllt find, und bor dem Ziele gerspringen, um fohann ben Beind mit ben in ihnen vorhandenen Kartabiners oder Gewehrtugein au überfahlten.

Enblid bebient man fich fowohl im Gelbs als im Teflungs Rriege ber Rateten, beren Unfertigung geheim gehalten wirb.

## Bierter Abfchnitt.

# Munigion bes Perfuffione - Gemehres.

Die Munigion fur bas Insanteriegewehr befieht aus Patronen und Bunbhutchen.

Batronen find Papierhulfen, bie mit einer Bleitugel (17 auf ein Pfund) und mit 44 Loth Bulber ober blos mit Letterem gefüllt find. In erflerem Falle werben fie icharfe Patronen, im anderen Plate patronen genannt.

Das Pulver besteht aus einer Mifchung von Schwesel, Sohle und Salpeter, und zwar kommen auf 100 Abeile 74% Salpeter, 111% Schwefel und 131% Roble.

mento Loxeg

Der Salpeter ift berjenige Beftanbifeil, burd, welchen bie treibenbe Kraft hauptfächlich entwickelt wird. Beim Lerbrennen mit Robste gerieht er fich, das fehr ausbehnbare Gas entwidelt fich und es erfolgt eine Berbuffung.

Der Schwefel bient gur vollftanbigen Berfegung bes Salpeters und um bie Bulverforner fefter gu machen.

Die Roble hat ben 3weet, bas Pulver ju entgunden und ben Galpeter ju gerfegen.

Das Pulver für unfere Armee wird in ben Pulvermuhlen gu Spandau und Relffe gearbeitet, wobei bas Berfahren mit wenig Worten folgenbes ift:

Die einzidien Bestonkheite des Julivers: Salheter Schwefel under Asschie werden gestleint der pulverijiet, und down in dem oden angegebenn Rechälnisse gemengt. Diest etwelen, flaubertige Wasse vom die persent und geschriefen Temportet vogen verwandert lasse, angesendet und in soldsefrartige Tassen gerengten verwandert lasse, angesendet und in soldsefrartige Tassen gerengten berechgendere, (Ristischweiter and Beders), werd Siede feit und ende Gebergenuber, (Ristischweiter and, Beders), werd Siede feit und ende ich politiet und ausgestandet. Guter Pulver muß schweit zusammenbrennen und, auf Papier verbraumt, etne streißen Ristischweit geschaft.

Die Rupfer, ober Bunbhutchen bestehen aus tupfernen Rapfeln, bie mit einem burch Fritzion leicht entzunbbaren Sabe, Analifilber ober Anallquedfilber, gefüllt finb.

Die Rupferhutden werben fur bie Urmee in Commerba angefertigt, boch foll eine bergleiche gabrit in Spanbau erbaut werben.

Sabrild verbraucht bie Armee zu ihren Schiegübungen 5100 Centner Buter is 201 Abir., 4400 Centner Biri is 6 Abir. und 11,700,000 Jünds-hutden, das Laufend zu 14 Abaler für die Infanterie und 14 Abaler für Sager.

Für bie Roften ber Schieß : llebungen ber gangen Armee finb 148,200 Ahaler ausgeseht, fo bag, bie Armee ju 125,000 Mann Linie und 86,000 Mann Landwehr gerechnet, auf ben Mann 21 Sgr. tommen.

Die Roften ber Munigion gu ben leichten Bertufftone Bewehren betragen jahrlich 14,057 Thaler.

# Bierte Abtheilung.

# Die Orden.

#### Onellen.

v. Bibenfeld, Gefdichte und Berfaffung aller ze. Ritterorben, nehft einer Ueberfot fammilicher Militar und Jibif-Chrenjeiden ze. Weimar, 1841. Blanfenburg, bie Königl. Preif. Mitterorben und Chrengtichen. Berlin, 1842. Lehmann, Pruffens Orben und Chrengeichen. Duffelborf, 1847.

## Milgemeine 8.

Allijabella, jum 1. Dezember gescheften die Berschläge zu Orben und gescheften der Berschläge zu Orben und sie Berschlen auf dem Berschläften auf Sing; fie fonnen jedoch auch ohne Beschränfung auf einen bestimmten Zermin gemacht verben, wenn die Beraulassung dazu in einem besonderen Falle verben. Den 28. Dieber 1840.)

Erhält eine Militarperson von einem fremben Souveran eine Des bragion verlichen, so ist die Erlaubnis gur Annahme verfelben bei Sr. Majeftat bem Könige nachzusuchen; dies geschlicht in ben monatlichen Gesuchlichten ber Truppen.

Bet Kaiferlich öfterreichischen und Raiferlich ruffischen Orben ift nur eine Ungeige, nicht aber die Giuholung ber Genehmigung gur Tragung berselben nothwendig. (R. D. ben 4. August 1840.)

## Der fdmarge Ablerorben,

ber höchste Königliche Saus, und Staatsorben, wurde, als ber Aurfürst Friedrich III. seine Staaten jum Königreiche erhob und sich am 18. Januar 1701 als Friedrich I. jum Könige tronen ließ, gestiftet.

Die Insginien bes Ordens bestien aus einer Ordenstette, aus einem Blau emailliten achspielgen in Gold geschten Kruze, das in der Mitte den Ammendug F. A. trägt, in dem dern Mittelen mit dier Wasppen-Kolern verziert ist und an einem orangensperkenn Bande von der linken Schulter und der rechten höfte getrogen wird; ausgertem aus einem achsfliegen silbernen Serner, in bessen von der schwenderen aus Kadpepenabler unt der Unterfall; Saum geingen Erden und der ich von kadpenabler unt der Unterfall; Saum geingen Erden getrag bestied, der sindere Der Etten wird auf der lüufen Bruft und für gewöhnlich ohn die die übrigen Defragionen getragen.

Die Schilbmachen prafentiren bor ben Ritter biefes Orbens.

#### Der rothe Ablerorben.

1734 von bem Martgrofen George Friedrich Kart zu Brandenburg und Daireuth gestiftet und von dem Könige Friedrich Mussehn II. als Preusspischer Dausseden aufgenommen, wird in vier Klassen Der Tighgen der I. Richig ehftehen aus einem weiß emalliteten in Gold eingestigen Kreuze, in bessen Mittelichible sich der rothe Brondenburgische Abter besinder in der der einem weiße umd vorges gehrtellen Bande getragen. Außer beier au einem weiße umd vorge-gehrtellen Bande getragen. Außer beier großen Tederazion tragen die Klitter, und sir gewöhnlich allein, auf der ilnten Bruft einen achtedigen Stern mit bemieben Mittelschilbe und der Umfehri Siewere et conseiner (treu umb beständich).

Die Ritter bes ichmargen Ablerorbens find zugleich Ritter ber I. Rlaffe bes rothen, tragen aber nur bas Areug beffelben an einem

fcmaleren Banbe um ben Salg.

Die 2. Rlaffe biefes Orbens besteht aus bem oben erwafinten Rreuge, welches um ben Sals getragen wirb. Diefe Alaffe wirb burch Dingusgung eines bieredigen Sternes, ber auf ber Bruft getragen wird, erhöhl.

Die 3. Rlaffe besteht aus bennselben, aber Meineren Rreuge und wird am Anopfloch getragen, ebenso bie 4. Rlaffe, beren Areug von mattem Gilber ift. Das Band ift bei allen Rlaffen gleichfarbig, weiß

und orange, aber bon berichiebener Breite.

Die Zufignien bet rotfen Ablerobens burben im Johre 1848 ben bei icht regierenben Königs Welfift burch gweit gelben fich freugenbe Schwerter bergiert, um als Beiohnung für ausgezeichnete Ihaben ber bem Feinde zu blenen, umd big um erfein Male im Bogie ber friegerischen Verfauftie im Schlewig-Soliten im Zahper 1848 bertieben.

Die Schilbmachen prafentiren nur bor ben Rittern ber 1. Alaffe, fiehen aber mit Bewehr über bor ben Rittern ber übrigen Klaffen bes rothen Ablerorbens mit beu Schwertern fill. (A. A. D. bom

11. April 1850.)

#### Der Militar = Berbienftorben (Orben pour le merite)

murbe bon Friedrich bem Brogen 1740 geftiftet; bas Orbenszeichen ift ein blau emaillirtes in Golb gefantes achtfpitiges Rreug mit ber Infdrift: Pour le merite (bem Berbienfte), welches in ben 4 Saupt= minteln mit goldenen Wabben - Ablern gegiert ift und an einem ichwargen filbergeranderten Banbe um ben Sale getragen wirb.

Durch Berleihung bon Gidenlaub und einer Rrone wird ber

Orben erhöht.

Die Schilbmachen faffen bas Bewehr por ben Rittern an.

#### Das eiferne Rreug,

geftiftet von Friedrich Wilhelm III. am 10. Mary 1813 und nur beftimmt fur bie Musgeichnung por bem Reinde mabrent bes Befreiungs-Rrieges 1813 - 1815, bat 2 Rlaffen, wobon bie erfte auf ber linten Bruft, Die zweite aber an einem ichwargen weißgeranberten Banbe im Anobfloche getragen wirb. Bon ben Inhabern ber 1. Rlaffe erhalten iabrlich 12 Cenioren aus bem Offigierftanbe und 12 aus bem Stanbe bom Feldwebel abwarte einen jahrliden Chren-Colb von 150 Ihlr. und ebenfo von ben Inhabern ber 2 Rlaffe zweimal 36 Genioren einen jahrlichen Chren-Cold pon 50 Iblr.

Die Schildmachen fteben bor ben Inhabern bes eifernen Rreuges mit Gemebr über auf ihrem Boften ftill.

Bur Berblenfte im Befreiungefriege, aber nicht unmittelbar por bem Reinbe, murbe an Bibilperfonen und Beamte bas elferne Rreug an einem weißen ichwargeranberten Banbe ausgegeben.

#### Das Militar=Chrenzeichen

murbe 1806 in 2 Rlaffen gestiftet und als Mudgeichnung bor bem Reinde verlieben. Die erfte Rlaffe befteht aus einer golbenen, Die ameite Mlaffe aus einer filbernen Debaille. Beibe führen auf ber einen Geite bie Infdrift: "Berbienft um ben Ctaat," auf ber anberen ben Roniglichen Ramenszug mit ber Rrone, und werben an einem fcmargen meingeranberten Banbe getragen.

Die Schildwachen flehen por biefem Chrenzeichen mit Gewehr über ftill.

# Die Rriegsbenfmunge

murbe gur Erinnerung an Die Freiheitefriege 1813 - 1815 geftiftet. Bur Rombattanten murben folde aus erobertem Befduge, für Richt. Rombattanten aus Gifen gegoffen. Erftere Mebaille ift rund unb wird an einem orangenfarbenen Banbe mit fdmarg und weißer Ginfaffung getragen; lettere ift obal und wird an einem weifen Banbe mit fdmarger und prange Ginfaffung getragen. 11

#### Dienftauegeichnungen.

Das Dienstauszeichnungstreug für Offiziere ist ein vergolbetes Kreug, auf ber einen Seite mit F. W. III. auf ber andern mit XXV. bezichnet; es wird an einem fornblumenblanen Banbe getragen und nach Zijähriger tabellofer Dienstatt berließen.

Unteroffigiere und Gemeine erhalten verschiebene Dienftauseinmagen, je nachden fie 9, 15 ober 21 Zahre gebient haben. Die erstere bestigd und einer eisenen, bie zweite aus einer fillerernen, bie britte aus einer vergolbeten mit bam Namenszuge bes Königs verzierten Platte (Schnalle) auf blauem Bande mit bezüglich schwarzer, weißer und bestier Ginoffuna.

Die Auszeichnung für pflichtgetreue Dienste in ber Land wehr ift für Offiziere, Untereffiziere und Wehrmauner gleich und besteht aus einem kornblumenblauen Bande, in welches nit gelber Seide ber Ramenstua bes Könias einaewort ift.

Die ersteren Dieuftauszeichnungen wurden 1825, Die lettere 1842 geftiftet.

Mußer biefen genaunten Orben und Chrenzeichen wird vom Ronige noch

ber Orben pour le merite fur Biffenfchaft und Runft,

ber Gt. Johanniter. Orben,

bas allgemeine Chrenzeichen und

Die Rettungemebaille verliehen.

# Unbang.

# Besondere Verhältnisse der Candwehr.

#### Quellen:

E. Bled, Geb. Juftigrafb unt Dber-Anbiteur, bie Preuglifche Canbmehr in ihren Einrichtungen. Gin Danbbuch für Landwehr Dffigtere, Unteroffigiere und Bebrinanner. 2. Muflage. Berlin, 1848.

v. Geriborft, bas Deerwefen bes Preußischen Staates, S. 136, nebft ben Ergangungen. 1844.

v. Bagen 819, Dberft, Betrachtungen über Armee - und Lanbwehrverhaltniffe. Berlin, 1850. (Gebr wichtig.)

Errichtung ber Landwehr und bes Lanbfturmes im Jahre 1813. Berlin, 1847. Mittler.

# 1. Laubeseintheilung in Bezug auf bie Landwehr.

Die Landwefer wurde am 17. März 1813, an wecken Tage der Kning Krichrich Milhelm III. den Murich, An mein Soll' erließ, ins Reden gerufen. Durch die Landwehrerdenung vom 21. November 1815 erhielt sie die weitere gefestiche Begründung und durch eine hötere Kadinetsorder vom 22. Dezemder 1810 die in ihren Grundzügen noch heute geltende Kerfassung. Nach der lehtgenannten Kadinetsorder wurde der Etaat in Kumer-Korpse, 186 divissions der Landwehr-Krigadee, und in 104 Landwehr Kadisliens. Begirte eingestellt, dur durch mit der Verlegen

 Menuee-Korpe bie Proving Preußen: Regierungsbezirfe Königsberg, Gumbinnen, Dangig und Marienwerber, bon letterem jedoch nur die Kreise: Löbau, Rossenberg, Thorn, Culm, Straßburg, Graubeng, Erreien und Marienwerber.

- Urmee-Korps bie Probing Bommern: Regierungsbegirte Seteltin, Straffund, 686lin und bon der Probing Bofen den Bregierungsbejrt Brom fereg; außerden non der Probing Preuzgen 5 Areife: Flatow, Schweh, Conite, Coflochau, Deutschforone bed Regierungsbegirtes Mariemwerber.
- 3. Armee-Rorps Die Proving Brandenburg: Regierungsbegirte Potebam und Franffurt.
- 4. Armee-Korps bie Proving Cachfen: Regierungebegirte Magbeburg, Merfeburg und Erfurt.
- 5. Armee-Rorpe von ber Proving Bofen ben Regierungebegirt Pofen und von ber Proving Schlefien ben Regierungebegirt Liegnit.
- 6. Armee-Rorps von ber Proving Schlefien Die Regierungsbegirte Breslau und Oppeln.
- 7. Armee Norpe bie Proving Wefiphalen: Regierungsbegirfe Munfter, Minden und Arneberg und von ber Abeinproving ben Regierungsbegirt Duffelborf.
- 8. Armee-Rorps bon ber Rheinproving bie Regierungsbegirte Haden, Colln, Cobleng und Trier.

# 2. Die Landmehr: Brigade: und Landmehr: Bataillone: Bezirke.

Die Landwehr. Bataillons. Bezirfe bilden die Territorial. Cinheit der Perußischen Herrberfossung und umsoffen 3—5 Landräthlich Kreife, so daß im Durchschnitt ein Landwehr-Bataillons. Bezirf einen Fläckenraum von 80 Duodrat. Mellen einnimmt.

An ber Spife eines Landwehre Brigade Begirts fleht ein Brigade Kommandeur, welcher innerhalb besselben Erfal für bas heer und alle Andwehr-Angelegenheiten leitet und insbesondere mit dem Kommando ber Amdwehr-Insanterie-Brigade beauftragt ift.

An der Spige eines Landwehr-Batailons. Bezirts fieht ein Stads.
Andere weiger weiger in demilien den Ansheumgsgeschlichen vorriecht, und
welchem Hinschie der Kontrolle simmitsise im Bezirte wohnenten Wehrmänner, Referder-Mannschofften und auf unbefühnnte Zeit Beurlaubte
austregeben sind, während ihm dei der Ledung insbesondere das Kommando
des Landwehr-Bataillons 1. Ausgedos übertragen ist.

Die Beitet der Probinjale Kandwefer-Bataillone gerfallen in 4 Kompagnie-Begiete; in jedem derfelben fat ein Kompagnie-Spädpere die Anfisial über die dem Bataillon untergedennen Wechmannsfägfen z., und währemd der Uebung das Kommando über die darin befindliche Landwecht-Kompagnie.

Co findet von bem Landwehr : Brigabe : Rommanbeur bis au bem

Kompognie Kührer herab, jener Dualösnus fatt, wonach biefelten einmal als militärliche Zerritorial-Behörben und bann insbesonbere als Kommanbeure ber berschiebenen Abtheilungen von Landwehr-Infanterie zu betrachten find.

Die Garbe-Landwehr-Bataillone erhalten ihre Behrmannschaften aus ben ihnen überwiesenen Provingial - Landwehr-Bataillone Begirten und greifen so nicht unmittelbar in bie nillitarifche Landes Gintheilung ber Monarchie ein.

Ein Garbe-Landwehr-Bataillons-Begirt umfaßt 8 bis 10 Proving-Landwehr-Bataillons-Begirte umb ift im Durchichnitt 423 Dundrat-Meilen groß. Ju jedem Garbe-Landwehr-Bataillon gehört 1 Garbe-Landwehr-Artillerie-Kompaquie.

Die Landwehr eines Provinzial-Landwehr-Bataillons-Bezirls besteht:

- aus 1 Landwehr=Bataillou,
- aus 1 Lanbwehr-Cefabron,
- aus 1 Landwehr-Artillerie-Rompagnie, \ 1. und 2. Aufgebote, und
- aus ben Landwehr-Pionieren,
- aus ben Garbe-Landwehrmannern,
- aus ben Sagern bes 2. Aufgebots, welche nach 12jabriger Dienstzeit als nicht berpflichtete Referben gur Landwehr übertreten.

Die Landwehr : Bioniere und Garbe : Mehrmanner bilben innerhalb ber Landwehr : Bataillone : Bezirfe feine Truppentorper.

Sbenso find die Garbes Landwehr, Kaballeriften und Garbes Lands wehr-Bioniere ber Provingial-Landwehr zugetheilt und werben mit berselben geubt. (Bergl. 5. Abschn. I. Abtheil. I. Theil.)

## 3. Der befolbete Stamm ').

In jebem Bataillons. Bejirfe befindet fic ein befoldeter Stamm m Dienste, um die Urbungen vorzuberreiten, die Musstrungen und bas Listenweien zu führen, dass Material in guten Instante zu erhalten und bei der Einberufung die Mildung der Kompagnien, des Bataillons so wie der Schwodoro zu erteichtern.

Der befolbete Stamm eines Provingial - Landwehr . Bartaillons befteht aus:

- 1 Bataillone Kommanbeur,
  - 1 Abjutanten,
    - 1 Rechnungeführer,

<sup>\*)</sup> Dier ift nur von bem eigentlichen Stamme bie Rebe, wohingegen ber bon 1849 bis Enbe 1850 Spfandenen Stamm-Rompanien, so wie ber augenblidlichen Formagion von 1 Landweip-Balaillon zu 3 Rompagnien aus se einem Landweip-Regimente, als wahrscheinlich verübergefent, feiner Ernähnung erfeiebt.

- 4 Bezirtsfeldwebel, welche ihren Wohnfit in bem betreffenden Konpagnie-Bezirt haben und baselbit ber Kontrolle und bem Liftenwefen borfteben,
- 4 Rapitanbarme,
- 1 Bataillonefdreiber,
- 12 Gefreiten, von benen 4 als Rreis- ober Begirts-Gefreite ben Begirts-Felbwebeln als Orbonaug gugetheilt finb,
  - 1 Batailloneargt,
- 1 Buchfenmacher;
- für bie Rapallerie inebefonbere aus:
  - 1 Gefabroneführer,
  - 1 Bachtmeifter, welcher auch ben Dienft ale Rapitanbarm thut,
  - 3 Befreiten.
  - Der Stamm eines Garbe-Landwehr-Bataillons besteht aus: bem Bataillons . Rommanbeur,
    - 1 Abjutanten,
    - 1 Rednungeführer,
    - 4 Feldwebeln,
    - 4 Kabitanbarme,
    - 8 Befreiten (es fehlen Die 4 Begirte : Befreiten),
    - 1 Bataillone = Mrgt,
    - 1 Budgenmacher.

# 4. Ergangung ber Landwehr.

Die Landwehr 1. Aufgebote wird durch die allichfilich im Frugigiere und herbite and ber Referve aussichtibendem Manuschaften ergangt, wobei jeder Mehrmann ber Waffe zugetheilt wird, bei welcher er im fechenben Gerre gedient bat \*).

Aur biefenigen einigörigen Feriwilligen, welche bei den Busselruhpen bes Garber-Aorps, bei den Zögern, Schüben und Pionieren gesanden hoben, treten zur Zusantrie der Prodingial-kandwehr über, wobingegen bie auf Forstverforgung dienenden gefernten Zöger nach Ablauf über Dienflycht im Rechmon derer, im ber Referer ihres Teuppentheils bis zur Vollendung übers landwechpflicktigen Alters berblicken.

Die Landwehr : Unteroffiziere werden aus ben als Unteroffiziere aus bem flebenben Beere zur Landwehr übertretenben Individuen und aus Wehrmannern erganzt, welche fich zu Unteroffizieren eignen.

Sierzu werben in bem ftehenben Beere alljahrlich aus bem alteften

<sup>\*)</sup> Bur Kompleitrung eines Garbe- und Provinzial-Landwehr-Bataillons tonnen auch nölbigenfalls Referviften eingezogen werben. (R. M., 7. Oftober 1844 und 16. Mai 1849.)

Jahrgang per Kompagnie 4 Subjette ausgefucht und zu Unteroffizieren ausgebilbet.

Die Unteroffiziere bes besolbeten Stammes ergangen fich aus Unteroffizieren bes ftebenben Beeres ober aus ben Befreiten ber Stamme.

Die volant werbenden etatsnäßigen Stellen der Rige schlowecks aus Litze Nachmeister nobiler Tempen sind durch Indianalisen ubefehn, welche nach dem pflichinäßigen Ernessen er Tempenbefolssader sierzu sür geeignet erachtet werden. (A.R.D. 7. Dezember 1850)

Die Brigades und Batailions & Kommanbeure ber Landwehr fo wie beren Abjutanten werben aus bem ftehenden heere entnommen, letztere jeboch nur jur Dienstleistung tommanbirt.

Die 31 Dffizieren ber Krodingial-Landwecht fich eigeneten Unteroffizier ze. werben bon dem Bataillons-Kommandeur Ser. Majestät dem Könige jur Ernenung beografisigen, nachem sie sich geworder Wahl des Dffizier-Korps unterworfen haben, wobei sie bie einsache Simmenmetricht für sich erhalten dochen müssen.

Die allgemeine Bedingungen ber Bafisarleit find eine ben Berhaltniffen bes Offizierstanbes entsprechente Stellung in ber burgerlichen Gesellschaft und untabeihafte sittliche Führung.

Inobefondere find ju Landwehr Dffigieren mahlbar:

- 1. Die mit Borbehalt ihrer Militärpflichtigfeit aus bem Beere ausgeschiebenen, im landwehrpflichtigen Alter befindlichen Offigiere,
- 2. Die mit bem Qualifitagions Zugniffe jum Sandwehr Difigler entlaffenen einfahrigen Freiwilligen, nachdem fie eine Sandwehr- lebung mitgemacht haben,
- 3. Die Bige : Feldwebel und Bige : Bachtmeifter,
- 4. Enblid in befonderen Sallen auch Landwehr : Unteroffiziere und Wehrmanner, welche ju Offizieren geeignet erfcheinen.

Die unter 3. und 4. Genannten muffen gubor ihre Befähigung jum Difigier in einer vom Laudwehr-Bataillone. Kommandeur angeordneten Brufung erweifen.

Bu Landwehr - Artillerie = und Pionier - Dffizieren find nur bie gu wahlen, beren Befähigung bagu burch bie Artillerie = und Ingenieur Behörben festgestellt ift.

Bieberbefegung vatauter Offigierstellen burfen bei mobilen Erubpen nur vorgeschlagen werben:

- 1. Bige-Keldwebels und Bige-Machtmeisters, welche vor bem Eintritt ber Mobilmachung, also auf Grund eines abgelegten Egamens, hierzu ernannt worden find.
- 2. Individuen, welche sich in Folge eines vorschriftsmäßig abgelegten Egamens im Besige bes Qualifitazion-Atteftes zum Landwehr-Offizier befinden,

- 3. Bige Feldmebels und Bige Wachtmeisten, welche nach ber Nobilmachung ohne ein Examen abgelegt zu haben, hierzu i nannt worden find, und ihre Brauchbarteit vor bem Zeinde b wiefen haben.
- 4. Bige-Feldwebels und Bige-Wachtmeisters wie 1. und 3., welche nach 6 monatlicher Dienstreit als folde ihre Brauchbarl it im Dienste dargethan haben. (A. B. D. 7. Dezember 1850.)

Die Landweife-Öffigiere rangieren nach ihrem Katente mit benen ber Lintie gleich, sie haben aber nur bann Anspruch auf Befol verung zu einem höheren Grade bis einschließlich zum Jauphmann, vonn sie ihrem Fatente nach in bem gleichnamigen ober analogen Arupp nitheile ber Rinie die Kelteften ber Gebarg sind.

Unabhangig von ber Beforberung bom Premier-Leutnant jum Sauptmann ober Rittmeifter ift bie Ernennung ju Kompagnie- ober

Estabroneführern.

Dierzu sollen fich bagu eignenbe Landwehroffiziere bes betreffenben Bataillonsbegirtes ernannt werben, und nur, wenn fich unter ihren für biefe Stellen feine geeignete Andividuen finden sollten, so werben Offiziere aus bem fichenben Gerer bagu tommanbirt.

Bei ben Garber-Sandwicher-Balaillonen befinden fich wöhrend bed Friedenst außer ben Stammoffisieren nur folde Offiziere, welche beim Garber-Korpf gedient faben und im landweipestickligen Alter mit bem Borbefalte ihrer geschlichen Millitarberpflichtung aus bem flehenden herre ausgeschieden sind.

Bei Bufammengiehungen werben bie fehlenben Offigiere burch Rom-

manbirte aus bent ftebenben Beere ergangt.

Die Landwehr 2. Aufgebol's vield burch pie alfisfeifd im erftisjater und herfte and benn 1. Nuigebot ber Landwehr nach benebeter Dienstytt ausschiedenden Manuschaften, sowie durch diefnigen Personen ergängt, welche vor beenbeter Dienstytelt in der Linie oder in der Landwehr 1. Nuigeboth Salbinstalle geworden sind.

<sup>\*)</sup> Landwehr-Offigiere, bie vor bem 20. Lebensjahre in ben Dienft getreten find, tonnen auch eben fo lange vor bem 39, Lebensjahre ihre Entlaffung forbern. (R. M. 28. Dezember 1642.)

#### 5. Rontrolle ber benrlaubten Landwebr : Mannichaften.

Sammtliche Millistperfonen vom Feldweckel abwärts muffen fich nach ihrem Aussichten aus bem flesenden heere dei ihren Attunft in bem von ihren gewählten Aufenflallsorte bei bem betreffenden Bezirks-Keldweckel personlich oder unter Beifägung des Urlaubspasses und bes Albumede Auften faritiktion meden.

Cbenfo find Referbe-Mannichaften und Abchrmanner berpflichtet, fich abe und angumelben, wenn fie ihren Aufenthaltsort, in größeren Stäblen ihre Abchnungen, wechseln, ober aus einem Kompagniebegirt in ben anbern verzieben.

Landweige-Offigiere haben, wenn sie ihren Wohnsth in einen andern Begirt bertegen, die Berpflichtung, bies ihrem vorgesichten Bataillons-Kommandeur zu melben. Zu Keisen, welche in den Ictivann der jähr lächen liebungen sallen, haben sie sich von dem Bataillons-Kommandeur bie Erdaubuis zu erkitten.

Mußer ben eben erwöhnten Meltungen und Angeigen bienen jur gentroffe ber beruenteter Andweifer-Wannischaft und jur ordnungsmäßigen Forführung ber Stammliften die im Frühjahre und Spechefte, gewöhnlich im Kipril und Nevender, in den Kompagnie-Begirten unter Kittung bes Kompagnie-Schieres flatfindernen Kontrollver famme Lungen, zu welchen die von den Teuppenspielen der Linke auf under himmte zeit Beurlaubern, die Keftere-Wannschaften und bie Wechten mämmer beiber Ausgebete der Garbe- und Propinzial-Landweit aller Maffen zugezogen werben.

Diefe Berfammlungen bienen bagu:

- 1. Sid bon bem Borhandenfein ber in ben Liften aufgeführten Mannichaften gu übergeugen, und banach bie Liften gu berichtigen.
- Den Eintritt ber Referbe-Mannschaften in die Landwehr, ben Uebertritt aus bem 1. Aufgebot in das 2. und endlich die Entlassung aus bem Landwehr-Berhältnisse zu veranlassen.
- 3. Die Mittheilung von Befehlen, die Kushandsgung ber Einberufungsorber zu ben tledungen und die Mustheilung ber Auszichnungen für pflichtgetreue Dienste in der Landwehr zu bewertstelligen.
  Ber biefen Berfommlungen erscheinen nur die Offiziere und Stamm-Mannschaften in Univern.

# 6. Ausbilbung ber Landwehr jum Ariegebienfte.

Rur bie Landwehr 1. Ausgebots wird im Frieden gu Rriegsubungen unter bie Woffen gerufen, wahrend bie Landwehr 2. Aufgebots nur gum Kriege und in außerorbentlichen Fällen, nie aber gur llebung gusammentritt. Die Infanterie der Provinzial-Landwehr und die Ravallerie der Provinzial- und Garde-Landwehr wird alljährlich zu einer Bataillons- und Estatrons-lebung zusammengezogen.

Diese Urbungen sind entweber 145gige im Stade-Quartiere best annberfer Batalisms, der bie kandveder inmunt, wenn de betreffende Armere Korps große Urbung (Königstereue) hat "), an benseiben Ihris in verlichen Kalle bie Zielt ber Quilemmenzischung isch nach ber Daner er greßen Urbung richtet, und in ber Riegel 4 bis 6 Ruschen beträgt.

Die Provingial - Landwehr : Bataillone uben in einer Ctarte von 600 Manu, bie Barbe : Landwehr : Bataillone von 560 Manu.

Da nun aber die Kopfzahl ber Landwehr biese llebungsftarte oft um mehr als das Dreisache übersteigt, so macht der Mehrmann in der Regel während seiner Landwechtpflichtigkeit nur eine Königsredue und eine oder zwei kleinere Babaillonikungen mit.

Die Landwehr Difiziere werben jedoch zu allen Uebungen einberufen, tonnen aber in bringenben Sallen burch ben Bataillond : Kommanbeur bei bem Brigabe : Kommanbeur um Befreiung bon einer Uebung bitten.

Die Infanterie ber Garbe Dandwehr hat ein Jahr um bas andere eine Uebung, die brei Wochen währt, wenn nicht bas Bataillon an ben oben erwähnten Königsrevuen Theil nimmt.

Die Artifferie und Ploniere ber Garbes und Provingial-Randswehr werben alijahrlich auf 14 Tage beziehungsweise bei einer Abtheilung ber Linien : Artillerie ober einer Plonier Abtheilung geubt.

Auger ben Bataillons - llebungen finden wahrend bes Commers Conntags Bormittags bor ber Rirde eintägige llebungen innershalb ber Kompagnie Bezirfe ftatt.

Diefe lebungen befdranten fich bei ber Infanterie auf bas Scheiben-

An biefen llebungen ninumt nur das I. Aufgebot der Anfanterie fo vie die noch im Keteren Serfaltuffe befindlichen Meferder Ketruten (f. S. 12) und die Kavallerie I. Aufgebots der Garden und Prodinitals Landweife nehf deren Referen Lieft. Auch find der Schen Schlesbungen die Referer-Säger als Anfanterur ferangslichen.

Es schießen bei jedem Bataillone womöglich 1000 Mann nach ber Scheibe und vorzugsweise werben biesenigen Mehrmanner hierzu einsberufen, welche in bem Jahre bie größeren Uebungen nich mitmachen.
Die Marte Laubmehr halt ihre chießlibman in ber Beit ihrer

Die Garbe-Landwehr halt ihre Schiegubungen in ber Zeit ihrer Bataillonoubungen ab.

Die Schifffahrt treibenben Wehrmanner, sowohl ber Garbe- als ber Probingial-Randwehr, haben im Winter eine 14tagige Uebung, während welcher auch die Schiefibungen mit ihnen abgehalten

<sup>\*)</sup> Ein Armee - Rorps foll alle 4 Jahre Uebung haben.

werben. Die Bahl ber übenben Schiffer fommt bei ber Uebungeffarte bes Bataillons fo wie bei ber Schiefabung mit in Anrechnung.

Die Schiffer, welche Kaballeriften waren, üben bei ber Landwehr gar nicht. Die übrigen tommen in ber Regel ein Sahr um bas andere Jur 14fägigei lledung, werben aber zu einer Königsrevue nicht herangesogen.

Selbige find auch von ben Kontroll-Berfammlungen im Frühjahre und herbste frei, und haben bagegen im Winter eine eigene Kontroll-Berfammlung.

Bur militärischen Aussilbung ber Landvofer-Offigiere find außer ben genannten allgemeinen llebungen noch die Unterrichtsäbungen bei den Anien-Zruppen und schriftliche Ausarbeitungen über Diemfiggenstände, die dom Bataillons-Kommandeur gegeben werden, befimmt.

Die Unterrichts übungen bestehen barin, baß iber neu ernaunte Tafinatreie und Savolleite. der Tiligier ber Provinzial Samboefe ein sur allemal auf 4 bis 6 Woshen zu einem Limien Aruppentheilte seiner Wasse fonmandbirt wird, und bort von einem Stadsoffiziere eine theoretliche und praftliche Minvefing im Experiere der Referuten, in der Augführung und in ben sonstigen Diensbolliegenheiten ber Subaltern-Offiziere erhölt.

# 7. Das Berfahren bei Ginberufung der Referbes und Landwehr : Mannichaften zu ben Fahnen \*).

- S. 1. Ueber bie Berpflichtung jum Ginfommen bei ber Fahne entsicheibet grunbfählich bas Dienftalter bergeftalt, bag bie jungften Dienftsalters.Rlaffen junachft hierbon betroffen werben.
- \$.2. Sammtliche Neferve- und Landwehr-Mannschaften eines Bataillond-Bezirts werben bemgemäß nach Garbe und Linie gesondert, woffenweise in o viele Alassen geleilt, als Jahrgange vorhanden sind, wobei der mitaebrachte Reserve-Bas und das Aalenderiadre entscheiden.
- §. 3. Wer fich durch Unterlassung der vorgeschriebenen Melbungen ober borgeschriebenen miterbeit der Kontrole ber Laubweit-Behörden entgieft, inder hobe der wieber unter Kontrole tritt, nicht dem Jachgange inter Mitere fliese. Hasse, sonden bemienigen Jachgange zugetheilt, dem er ohne Anrechung der Zeit, während welcher er sich der Kontrole entgogen hat, feinem Dienfalter nach angehört.

Auf Individuen, welche fich nicht ein volles Jahr ber Kontrole entgogen haben, findet biefe Bestimmung nur bann Anwendung, wenn

<sup>\*)</sup> A. R. D. vom 7. Rovember 1850.

baburd eine größere Landwehr - Uebung ober bie Gestellung bei einer außerorbentlichen Jusanmenziehung verabfaumt worben ift.

- S. 4. In ieber Rioffe rongiem bie noch S. 3 ihr jugetfreilten Inbiblbum jur erstem Setelle, die übrigen Mannischaften noch bem Zebensalter, weichigs bergestalt bei ihrer Einkerufung mit in Betracht gezogen wird, daß, insofern der Bedarf nicht die gauge Klaffe umsath, die jüngfen Leute zundaß berufen werben.
- S. 5. In bem Golle gu S. 4 wird ber Bedarf verfallnismäsig nach bem Bestante ber gangen Klasse auf bie vier Kompagnie-Begirte, und in benjenigen Kompagnie-Begirten, welche zu verschiebenen Kreisen gehören, nach Massache bei Bestandes wieder auf die einzelnen Kreiststelle forningentriet.
- S. 6. Die jur Komplettirung der Linien-Teupene einschießlich der Bedars an ausgesilderen Mannischaften für die Ersch-Truppen nicht benötigiern Krieferter-Mannischaften werben zumächst zur einstellung in die Landweste bestimmt, worauf alebann die Landweste Mannischaften ersten Mussechus der von der ersten die zur siedent Alasse sollen, die der Stehen kannischaften ersten Mussechus in der ersten der die d
- S. 7. Freiwillige tonnen ohne Rüdficht auf die Klasse, in ber sie schinden, angenommen werden, wosser den be beite don ben dielem. Wannischaften beb betreffenden Kompagnie Speigte bestrie bleiben; ber Kommanbeur ist zu ber klinnahme jedoch nicht verpflichtet, wenn er dieselbe aus beinstlichen Verinden, nach der Personlichteit des sich Aelben-ben, sier nachftelig erachten muß.
- S. 8. Sausliche, gewerbliche und Samilien-Berhältniffe fonnen nur ausnahmmerie in so weit berückfichtigt werden, als durch sie der ber bei einfermeließ gurchfellung einen Ausnure hinter bie siehente Klasse best ersten Ausgebots bedingt werden tonn. Die hierdurch gebilder Klasse der Einen Ausgebots bedien werden tonn. Die hierdurch gebilder Klasse der Eine Musgebots einfahren, welche unter fich den sowie der bei Alessen der Bereit Ausgebots einfahren, welch unter sich den sowie der bie Alessen der Ausgebots einfahren, welch unter sich den sowie der bei Alessen der Bautung der Bautung der bei Alessen der Bautung der

Eine Wieberentlaffung und vorläufige Befreiung einzelner Jubluibuen biefer Klaffe vom Dienfte fann nur ausnahmsweise auf Grund einer im Wege ber Betlamazion herbeigeschiften besonberen Berfügung ber oberen Brobingials-Behörben eintreten.

§. Die im S. 8 erwähnten Berückstigungen find nur gulaffig: 1. wenn ein Mann als der einzige Ernährer feines arbeitsunfährigen. Batrei ober einer Mutter, mit benne er bie nämligke genetle bewohnt, zu betrachten ift, und ein Anecht oder Geselle nicht gehalten werben fann, auch durch die gesellich den Samilien der Kefetver und Sambofer-Mannfahrten zu gewährenden Unterflühun-

- gen ber bauernbe Ruin bes elterlichen Sausftanbes bei ber Ents fernung bes Sohnes nicht zu befeitigen ift.
- 2. Menn in Mehrmann, ber doß Bofte gebenstigher erreicht bat, ober einem ber beiben alteften Zangefange bed liften Mustgebots angehört, als Grumbeifter, Pächter ober Generbeitreibender, ober als Ernäherre einer zoscherichen Bamille, felch bei dem Gemuffe der gefällichen Unterführung, einem Jausstalle und feine Angescheiden burch die Entfernung dem gänzlichen Merfall und dem Elende Merfall gehen wirde, der nicht eine Angeschaften werden bei Entfernen wirde.
- 3. Wem in einzelnen bringenben Fällen bie Jurudftellung eines Mannes, bessen geeignete Vertretung auf teine Weise zu ermöglichen ist, im Interesse ber allgemeinen Landes-Kultur und ber National-Sectonomie für unabweislich nofthwendig erachtet wird.

Die im S. 3 bezeichneten Individuen haben auch in ben vorgenannsten Fallen feinerlei Anspruch auf Berudfichtigung.

- S. 10. Die Meiere: und Landwork: Manuschein, welche auf Arendschiefung Muspund machen, hoben ihre beschläftigen Geltucke bei bem Gemeinde-Borstehre anzubeingen, welcher dieselben under Auszehung einiger guverlässiger Welgemänner zu priffen, und nach Ausgade best Betunde barüber eine an von Andreath einzureichende Nachweisung aufzuschländ hat, aus ber nicht nur die mittärtischen, bürgerlächen und Bernögens-Kerpfällnissig ber Wiltsteller, sondern auch die obwalendem befonderen Umfände erschältig ind, wodurch eine zeitweise Jurüdssellung beingt werechn fann.
- § 11. Die eingereichten Gefuche unterliegen ber Entischibung ber belbem berennenten Mitglieber ber Kreise Gefüch semmission, welche ju biefem Behunenten Mitglieber ber Kreise Gefüch, kommission, welche ju biefem Behus in öffentlich bekannt zu machenben Zerminen an ben Kreis-Orten Sigung balten, und zwaar im Arthlijder mitstfeber nach bem Kreis-Orten Sigung balten, und zwaar im Betüglieber willtisse nach bem Kreis-Orthus Gefügli und im Geröße, wenn die Referen Mitchaussich gefreie Mitchaussich gefreie Mitchaussich und ber beimath eingetroffen find, und ber Ilebertritt in bas 1. und 2. Kufigebof fallefenuben hat.
- S. 13. Nach geenbigter Prüfung ber Gesuche, wobei ben Betheiligten gestattet ist, sich persönlich einzustüben, erfolgt die Entscheidung durch ben Bataillons-Kommandeur und ben Landrath bei statischeider liebereinstimmung mögültig. In dem voraussischtlich settenen Kalle, dos eine

Bereinigung biefer Behorben nicht ju erreichen fein follte, ift bas Befuch um Burudftellung vorläufig abgulebnen, biefelben find jeboch berbunben, ben gall bei ben permanenten Mitgliebern ber Debartementes Erfat-Rommiffion gur Sprache gu bringen, worauf von biefen bie enbs gultige Enticheibung erfolgt.

S. 14. Die borgebachten Enticheibungen behalten ihre Bultigfeit nur bis ju bem nadften Cibunge-Termine ber Rommiffion, infofern fie nach ftattgehabter Brufung nicht aufe Reue bestätigt werben. Chenfo haben bie Referbes und Landwehr : Mannichaften, welche mahrend ihrer Dienftzeit in ber Linie auf Retlamagion entlaffen murben, nur bann einen Unfpruch auf fernere Berudfichtigung, wenn berfelbe in ben beftimmten Cigunge-Terminen nach ben fur bie Referbe und bie Landwehr geltenben Borfdriften anerkannt wirb. Gine Berfetung in bas 2. Hufgebot barf wegen burgerlicher Berhaltniffe nicht ausgesprochen werben.

8. 15. Rad jebem Termine werben bie Ramen ber fammtlichen Mannichaften, beren Befuche um einftweilige Burudftellung ale begrunbet anertannt worden find, öffentlich burch bie Rreisblatter befannt gemacht.

8. 16. Muferbem wirb nach jebem Termine eine fummarifche Radiweifung.

a) ber fammtlichen Referbes und Laubwehr : Manufchaften bes betrefs fenben Begirte,

b) ber als unabfommlich anerfannten, ber borgefehten Behorbe eingereicht.

Bei auffallenbem Digverhaltniffe in ber Bahl ber abtommlichen und unabtommlichen Mannichaften, ober bei fonftigem fpeziellen Anlaffe, ift bie borgefehte Behorbe befugt, bie Gefchafteführung ber einen ober anderen Rommiffion einer nachträglichen Revifion zu unterwerfen.

S. 17. 3m Hugenblide ber Ginberufung find alle Befuche um Burudftellung unftatthaft, inbem alebann lebiglich bie Rlaffe, in ber fich ber betreffente Mann befindet, fowie bie forperliche Zuchtigfeit beffelben

über ben Gintritt jur Sahne enticheiben.

S. 18. Gind ingwifden fur ben Gingeftellten burch unabwenbbare, nicht burch ihn felbft herbeigeführte Ereigniffe, ale Brantichaben, lleberfdmenmung, Job eines nahen Bermanbten u. f. m., befonbere Berudfichtigunge : Grunbe eingetreten, fo tann bie Entlaffung nur erfolgen, wenn biefelbe auf bem fur Reflamagionen borgefdriebenen Wege geneh: migt wirb.

S. 19. Die Befreiung ber unabfommlichen Beamten auf Grund ber Atteffe ber betreffenben Bivilbeborben erfolgt nad, ben barüber beftebenben befonberen Boridriften.

\$. 20. Muf bie Ginberufung ber Landwehr . Mannichaften gu ben gewöhnlichen lebungen haben borftebenbe Beftimmungen feinen Bezug. Bei ben lebungen wird nach Daggabe bee Bebarfe und ber borhanbenen Mannichaft von jedem einzelnen Sahrgange eine gewiffe Quote einberufen, wobei bie Mannichaften jedes Jahrganges in fich alterniren.

Eine Befreiung von ber junächft bevorstehenden llebung tann nur ausnahmsweise wegen augenblidlicher nicht zu bestelligender Sindernisburch den Batallinden-Kommandent verfügt werben, wobei zum Beispiel ber Bau eines Saufes, eine unaufschedvare Reise, ein Lobesfall in der Familie u. j. w., ben Umfanden nach zu berücklichtigen find. Sebe versäunte llebum unus iebod bestreht nachesolt werben.

§. 21. Bei Gelegenheit ber Kontroll-Berfammlungen und auf sonft geeignete Weise ift bahin zu wirken, bag bie Reserve- und bie Landwehr-Mannischaften unit ben bei ber Einberufung geltenben Grundfagen genau

befannt und bertraut gemacht werben

# 8. Die Unterftubung ber bedürftigen Familien jum Dienfte einberufener Referver und Landwehr: Mannichaften.

- S. 1. Die Beferver und Landweigenannschöften follen, sebald sie gum Kriege oder wegen außererbentlicher Jusammenziehung ber Reserve oder der Landweife einberusen werben, für ihre Familien im Falle ber Bedürfigleit eine Unterfützung nach näherer Bestimmung bieses Gesehes
- S. 2. dinfiddlich des Anspruchs auf Unterstützung (S. 1) werben als zur Kamilie gehörig betrachtet: die Geferau bes zum Dienst Einberrufenen und bessen die unter 14 Jahren. Auch somen noch dahn gerechnet werben: die Kinder über 14 Jahren, so wie Kerwandte in aufflicigenter Kinke und Beschwifter, inspferen sie von den zum Dienst Einberufenen unterhalten werden mussen. Dagegen sind entspentere Wertwandte, geschiedene Geschauen und unsehelche Kinder von der Berechtigung zum Empfage einer Unterfühung ausgeschlosssen.
- §. 4. Die Unterftugunge Beburftigfeit ber Familie muß in jebem einzelnen Salle nachgewiefen werben.
  - §. 5. Als Rreis-Unterftugung muß minbestens gewährt werben:
    a) fur bie Chefrau monatlich 1 Thir. 10 Sgr., und in ber Zeit vom
  - 1. November bie 1. April 2 Thir.,
  - b) für jebes Rind unter 14 Jahren inonatlich 15 Egr.
- Die Gelb-Unterftugung tann theilweise burch Lieferung von Brob-

- S. 6. In jebem Rreife wird eine Unterftugungs Rommiffion ge-
- a) fowohl über bie Unterftugungs Beburftigfeit ber betreffenben gamilien, ale auch
- b) unter sorgsättiger Berudsichtigung ber Arbeitsfähigteit berselben über ben Umsang und bie Art ber ihnen zu gewährenben Untersstützung, nachbem ber Detworftand barüber gehört worben, mit Beachtung ber Vorschriften bes & 5.5, endgültig zu entscheiben, und

Beadhung ber Borichriften bes S. 5, endgullig gu enticheiben, und c) bie pinttliche Gewährung ber bewilligten Unterflugung gu übers wachen hat.

S. 7. Die Unterfährungs «Kommissen besteht aus bem Landrach all Benfigmenn und einer bem Zeale Lerchsteinstein angemeinerm Magabi ben Mitgliebern, welche die Kerist-Kertretung aus ben Kreis-Einfassen erwöglit. Die Kreis-Kertretung ist beingt, die Geschäfte der Kommissen Kreis-Kunschglusse aus der die Lerchstagen. Umer jeden Unterfährungs «Kommissen wirden wird ein vom dem betressen Zandwerte Z

S. 8. Die Kommission (§. 7) Tann nur beschließen, wenn mehr als die höfifte ihrer Mitglieber zugegen ist. Die Beschlässe werben nach Stimmenuefrheit geschie fei Stimmenscheichigfeit ist die Stimme bes Borspienben entscheibend. Der ber Kommission beigesednete Offizier nimmt an ben Versammlungen Iheil, hat aber keine entscheibende Stimme.

§. 9. Die zu ben Unterftühungen erforberlichen Gelbmittel werben ben ber Kreis Bertretung beschafft und nöthigensalls nach bem Berhälteniß ber sonstigen Kreis-Kommungl-Beiträge gufgebracht.

burfen auf die bewilligte Kreis-Unterflugung nicht angerechnet werben. S. 11. Den Familien berjenigen, welche, wahrend fie im aftiben Dienst fich befinden,

a) ber Defergion fich fculbig machen ober

b) burch gerichtliches Erfenntniß jur Feftungoftrafe ober zu einer harteren Strafe berurtheilt werben,

wird die dewilligte Arcis Unterstüßung nicht weiter gewährt, sobald die Rachricht bavon bei der Unterstüßungs Kommiffon eingeht, welcher bon solchen Källen durch die Truppen "Beschlichaber sofort Kenntniß gu geben ist.

§. 12. Den Familien berjenigen, welche im Befechte getobtet werben ober in Folge einer Befchabigung im Dienfte ober einer burch ben Dienft

veranlaßten Krantheit vor ihrer Entlassung in die Heimath fterben, wird noch drei Zahre lang, vom Todeklage bes Hamilienvaters an gerechnet, ble bewilligte Kreis-Unterflühung belassen, sieren ihre Hülfsbedürfligkeit nicht ichn vor Ablauf diese Zeitraums ausbort.

§. 13. Die Familien berjenigen, welche ohne ihr Berschulben in feinbliche Befangenschaft gerathen, erhalten bie bewilligte Kreiß-Unter-

ftugung auch mahrent ber Dauer ber Befangenichaft.

§ 14. Die ben Familien ber Reserves und Landwehrmannschaften burch bieles Gesetg gewährteistete Unterstützung erstrectt fich nicht auf die Zeit, während welcher diese Mannschaften an ben jährlichen Uebungen ber Landwehr Theil nehmen.

S. 15. Gleiche Berepflichtung wie bie Arcife (§ S. 3 und 6) flocken bejenigen Städte, welche nicht zu einem landräftlichen Arcife gehören. In Stille ber Arcife Berertenung (§ S. 7 und 10) tritt die Gemeinde-Bertretung und an Etelle bei Landrachh (§ 7.7) ber Bürgermeister. Geseth werden der Bertretung und an etelle bei Landrachh (§ 7.7) ber Bürgermeister. Geseth werden der Bertretung und der Bertretung und

## 9. Gelb: unb Matural: Berpflegung.

Wahrend ber Jusammenziehung ber Bataillons und Estabrons erhalten alle Mehrmänner Sold und Rerpstegung gleich ben Truppen ber Linie, für die eintägigen Nebungen aber erhält ber Wehrmann weber Sold noch Berpsteaung.

Anfpruch auf Marichbergatigung (täglich 3 Sgr. 9 Bi.) für bei, nur Budmarich nach ber deimath, bei ber Ginberung zu ben größern Uedungen haben nur bie Leute ber Garbe-Kandwehr-Infanterie, die Landwehr-Binniere und Landwehr-Attilleriffen, weit biefelben in ber Regel größere Warfel ab is bei beitigen Webrindinere zu machen haben.

Den Landwehrosstiftieren werben, um ihnen jur Anschaffung und Begüngung ihrer Unisomstäde, die die bet Denftliestungen im Kompagnie Begirt ihnen ertwodssenden Sosten sogenannte Duartiergelber gewährt, sedoch nur sie die Johre, in welchen sie bei Bataillandbungen mitgemacht und ihre Dienstpflichten im Kompagniedezirte erställt haben.

Die Quartiergeiber betragen fur einen hauptmann ober jum Rompagnieführer ernannten Leutnant 72 Thir.; fur einen Premiers ober Getonbe-Leutnant ber Infanterie 45 Thir.

Außerdem erhalten bie Fuhrer ber Insanterie-Kompagnien eines Provinzial-Landwehr-Bataillons, welche im Bezirk ber Kompagnie und bes Landwehr-Bataillons wohnen: 70 Thir. 15 Sgr. Razionsgelber.

Wahrend ber größeren Landwehr - llebungen erhalten bie Offigiere Ratural - Quartier und 4 bes ortüblichen Servifes ihrer Charge ober ben chargemaßigen Servis und an Diaten:

ein Setonbes Leutnant taglich . . . . . . . 20 Sgr.

ein Bremier: " . . . . . . . 25 = ber Rompagniefuhrer aber im Gangen 72 Thir.; außerbem aber für

ber Rompagniefunger aver im Gangen is Zeit; augerem aver fur jeben Zag, ben bie liebung über 4 Wochen wahrt, 1 Thir. Diaten. Reuthants, welche während ber liebung eine Kompagnie führen, erhalten als Julage:

für eine 14tägige lebung . . . . . . . 10 Thir.

für eine biermochentliche lebung . . . . . 20 :

und in beiben gallen fur jeben überichießenben Zag 20 Sgr. Diaten. Auf Erftattung von Reisetoften jum und vom Uebungeplat haben

Landwehr-Difiziere feinen Anfpruch.

Die zu einer Unterrichtsübung bei ben Linientruppen tommanbirten Landwehr-Difigiere betommen Pofisubrgelber, und wahrend ber liebung Ratural-Duartier ober Cervis und bie chargennäßigen Diaten.

Bei jeber Brigabe ber Brobingial Landwehr besteht ein Unter : ft utung 8-Rond aus welchem an Landwehr Diffigiere

1. ju ihrer erften Equipirung,

- 2. bei burd ben Dienft entftanbenen Rrantheiten ober beranlagte Babeturen,
- 3. jur Befchaffung ben Uniformftüden, wenn sie bie ihigen ohne Rerichulben burch Diebstall ober Feuersbrunß terloren haben, Unterstügungen gewährt werden, wenn nadsgewiefen wird, daß der Offigier biesten bedarf und leine anderweitigen hülfhquellen beist. Eine folde Unterstügung bar in ber Beged 30 Ziber, nicht üterfarietten.

# 10. Rechtsverhaltniffe ber Landwehr und ber beurlaubten Wehrmanner.

Die Stamm. Mannichaften ber Landwehr fieben in allen Strafsachen, gleich ben Truppen best flebenben heeres, unter ber Militargerichtsbarteit.

Die beurlaubten Behrmannichaften find bagegen nur wöhrend ber Landwehr-llebungen, ober wenn fie fonft gu bienftlichen Zweden eingezogen werben, bem Militar-Gerichtsftanbe unterworfen.

Derfelbe beginnt:

1. bei außerorbentlicher Zusammengiehung ber Landwehr mit bem Empfange ber Einberufungsorber,

2. bei ber Einberufung ju ben jahrlichen Uebungen mit tem Beftellungstage,

3. bei Einberufung gu ben eintägigen llebungen und gu ben Rontrollversammlungen nur fur bie Dauer ber Unwefenheit in ben bienftlichen Berbaltniffen. Bahrend ber Beurlaubung fiehen bie Landwehrmannichaften unter ber Bivil-Gerichtsbarteit. Ausnahmen machen folgende Straffalle;

- 1. Ungehorfam und Widerfegung gegen Befehle, die ben Landwehrsmannicaften von ihren Vorgefehten in Gemäßheit der Dienflordnung ober in Folge außerordentlicher Verhältniffe ertheilt werden,
- 2. Deferaion.
- 3. wenn Wehrmannichaften fich in Uniform befinden, und fich in berfelben eines militarifchen Dienftvergebens fculbig machen,
- 4. Insubordinazion bei Unbringung von Gesuchen und Befdmerben in militarifden Dieuftangelegenheiten,
- 5. Berausforberung und Duelle ber Lanbwehr-Dffigiere.

In allen andern gallen ftehen bie beurtaubten Offiziere und Mannichaften ber Landweifer, wie icon erwähnt, unter ber Iwigerichisbarteit, jeboch finden bei ben au fällenden Ertenntniffen über Landwehrleute einige Mönderungen flatt.

Die hauptfachlichften berfelben finb:

Dos neben ben bürgerlichen Sprenftrasen gleichzeitig bie Berfetung in ble 2. Raffe, und beziehungsweife bie Degradazion bom Unter-offiziere zum Gemeinen ausgeftrochen neueren muß; bai brenn auf Breiheitsftrase bis zu 3 Monaten erkannt wird, solche in Gesangnisstrase, bei langerer Dauer aber in militarische Bestungsstrase betroundelt wird.

Gegen Dffigiere darf feine hatere Etrafe als Keftungsarreß einter ten, voenn nicht gleichzeitig auf Bertuft ber Offizierdarge erkannt wird. Renn Zandwehr-Offiziere die Kreussischen Etaaten gänzlich verlassen wollen, so müssen je zwörderst im Denstwege die Entlassing aus lieren militärischen Rechäntlien und bemacht von der Kreierung

ben Musmanberungs-Ronfens nachfuchen.

# 11. Ghrengerichte ber Landwehr.

Der 3wed und bie Machtvollfommenheit ber Ehrengerichte finb bieselben, wie wir fie Seite 64 u. ff. tennen gelernt haben.

Bebes Bataillon ber Landwehr hat ein eigenes Chrengericht, basfelbe fieht unter ber Leitung bes Bataillons-Kommanbeurs, und wirb gebilbet

- a) aus famintliden Landwehr Dffizieren, und ben zur Dienftleiftung tommandirten Offizieren ber Linie, gleichviel, welcher Waffe fie angehören, und
- b) aus ben im Bataillonsbegirte wohnenben Garbe-Landwehr-Dffigleren bom Saubtmann ober Rittmeister abwarts.

# 12. Auszeichnung für pflichtgetreue Dienfte in ber Landwebr.

Den Anfpruch barauf haben bon ben Mannichaften bom Feldwebel abwärfs alle Unteroffigiere, Spielleute und Rehrmänner, die nach Abelfind ber geschichen Dienfigiet im heere in beiben Aufgeboten ber Annbwefer bie ibnen obliegenden Bilichten borwurfsfrei erfüllen.

Dagu ift erforberlich:

- 1. bag fie ben größeren Landwehr lebungen, ju welchen fie einberufen werben, beiwohnen, wenn fie nicht bavon burch ben ihnen vorgesetten Bataillone-Konmanbeur entbunden worden find;
- 2. baß fie bei ben Schiegübungen und Nontroll Bersamulungen ihren Berpflichtungen vorwurferei nachtommen:
- 3. baß sie weber bei ihrem Uebertritte aus bem flehmben herer in die Kandwehr in der 2. Alosse des Soldatenstandes sich besinden, noch während der Dienstalt in der Landwehr in die 2. Alosse der feit sein, oder nach dem Eintritte in die Andwehr eine gerichtlich erfannte Perichtsöffrase erlitten baden.

Bur Landwehr Dffigiere ift jur Erlangung bes Anfpruche auf biefe Musgeichnung erforberlich:

- 1. bag fie ben größeren liebungen ber Landwehr, ju welchen fie eins berufen find, fo wie ben Schiegubungen und Kontroll-Berfanms tungen mit Gifer folmofenen.
- lungen mit Gifer beiwohnen; 2. daß fie mahrend ihrer Dienstgeit weber bei bem stehenben heere noch bei ber Landwehr frieadrechtlich bestraft find.

Die Berleihung ersolgt nach gestellich gurudgelegter Dienstgeit, ausnahmweise sonnen jedoch Offigiere nach Zurudlegung ber Halfte ber Dienstgeit in der Landweit und Unteroffigiere beim Uebertritt gum 2. Mulaebot daus in Borfoliaa gebrach werben.

Wird bei Wehrmannern durch gibilgerichtliches Ertenntnis auf Berluft ber Nationaltokarbe erkannt, so verlieren fie auch die Dienftausgeichnung. Offigieren kann folche nur durch Kabinets-Orbre aberkannt werben.

# 13. Diegiplinar : Berhaltniffe ber Landwehr.

Die Stamme Mannichaften ber Landwehr werben in hinficht ber Disziplinarbestrafungen wie bie Mannichaft bes ftehenben Deeres behandelt.

Co lange die Landwehr nicht versammelt ift, haben nur ber Bataillone-Kommanbeur und beffen Borgesehte die Besugnis, Disziplinarstrafen gegen die Stamm-Mannschaften zu verhängen. Auf bie nicht jum Stamme gehörende Mannischet ber Sandweckfommen bie Dissiptinar-Strafbestimmungen für das stehende herr nur mägernd der Zeit jur Anwerdung, in wecker sie mit der borfspiftsmäßigen Berpfigungs-Kompetenz jum Dienste oder zu den größeren llebungen zijammen gezogen i

Mußer biefer Zeit haben nur bie Landwehr-Bataillond-Roummandeure und beren Borgefehte Disgiplinar-Strafgewalt, und zwar:

- In Salle ber Richtbefolgung ber Einberufunge-Orbre ju ben größeren Uebungen bestrafen fie in ben Grengen ber ihnen zuftenehen Strafgewalt bes Regiments-Kommanbeurs, wenn nicht gerichtliche Rerfahren eintreten muß.
- Die Alchtefolgung ber Einberufung zu ben Iteineren Berfamme lungen, ober ber Einberufung Ginzelner zu einem Gestimmten Dienstliedes oben bis Berbfingungs-Kompten; ift in ber Regel mit breitägigem mittleren Arreste zu bestrofen; nur wenn erschwerenbe Umflände babei flattfinden, muß gerichtliche Bestrofung eintreten.
- 3. Jur Disjeliner Beffrajung geeignet Bergehungen wöhrenb ber Dauer ber fleinere Berfommlungen und Deinspercifungen ober bon beurlaubten kantbochrunännern, die von der Erlaubniß in ihren bürgerlichen Berhältniffen Mititär Uniform zu tragen Gebrauch machen, in berfelben gegen andere geteißalls in Uniform befindliche Berfonen des Soldatenflandes im perfonlichen Jufammentreffen mit benfelben fich bergehen oder fich ber heltindem en einem bon Berfonen des Soldatenflandes verübten Dienstregehens fague damachen, bürfen höchfens mit mittlerem Attrefte bis 3 Augun geahnbet werben. Wo wegen erschwerzenden Unfahre biefes Strafmag nicht auseich, mus gerichtliches Verfahren eintreken.

Ein beutlaubter Landwehrmann, welcher bei feiner Aufenthaltsveränderung die Amnelbung in dem neuen Aufenthaltsorte langer als 14 Tage verfaumt hat, ift bisziblinarifd, mit Gelbfrase don 2 bis 5 Ahaten, oder mit Gefangnisstrase don 3 bis 8 Tagen zu belegen.

hat er jedoch nur die vorschriftsmäßige Abmelbung versaumt, fich aber rechtzettig in bem Bezitte feines neuen Aufenthaltes angemelbet, so trifft ibn nur Gelbfrase von 1 bis 2 Thalern, oder Gesagnisstrase von 1 bis 2 Tagen.

Wegen Abbugung einer über einen Landwehrunann bes beurlaubten Standes bisgiplinarifch verhangten Freiheitsstrafe wird in ber Regel bie betreffenbe landrathliche Beborbe requirirt.

Rach einem ftanbrechtlichen Ertenntniffe wird aber bie ertannte Strafe in einem Militar - Arrefte abgebuft.

Auch über Offiziere ber Landwehr tann in ben hier erwähnten Fällen eine Disziplinarstrafe bis zu 6 Tagen Stubenarrest, nie aber Gelbstrafe verhängt werben.

Diefe hier angegebenen Bestimmungen getten auch in Ansehung ber Keferrer Mampschaften, ber mit Borbehalt ber Miebereinberufung entsassen. Trainsoldaten und ber auf unbestimmte Zeit beurlaubten, aber noch zur elatsmäßigen Friedensflärte gebörenben Sobaten bes fleben.

ben Beered.



# 3weiter Theil.

# Der Infanteriedienst.

# Erfte Abtheilung. Der innere Dienft.

# Erfter Abichnitt.

Bon bem militarifchen Geifte und ber Disziplin.

## 1. Bon bem militarifden Beifte \*).

Die herereberfoffung, wie wir sie in ben frühren Abschnitten ber acht in ober bie Borm, worin die Arme gebildet wird; aben, ist der Robinston der Brune gebildet wird; aber wie vorziglich auch alle Einrichfungen sein mögen, so wird troh ihnen boch die Armee in fich gerfallen, sobald biefelbe nicht von bem rechtigen militärigen Gestie befetelt ift.

Treue, Tabferteit und Gehorsam sind die Träger biefes Gessel, sind die der daubstedingnisse, um aus den eingelnen zu ben Russign Genziemen ein Seer zu bilden, wiedige steine hoben Beruf zu erfüllen vermag. Mit einer dieser der Kardinastugenden des Soldaten wird der allein beledende Abeil sehsen, und die Ahatfrast der Atmee eachamt sein.

Es find biefe brei Elemente, die Treue, die Tapferleit und ber Gehorfam, bas Erbe ber prenfifden Armee aus vorangegangenen Zabrhunberten, und unfere beilige Bflicht ift es, biefes Erbe ben funfifigen Gefcliedtern ungefchwädt zu überliefern.

<sup>\*)</sup> Bergleiche die Borrebe ju ben Dienstvorschriften zu, aus ber geber bes Derzogs Carl von Medlenburg gestoffen, aber nur in ber erften Ausgabe entbalten; ferner: Blondel, Sur les devoirs et l'esprit militaire. Paris, 1836. Aus bem Franglischen überfest burch einen Preuß. Dffigier. 2. Auflage. 1837.

Der Gehorfam ift bas ftarte Band, weldjes eine Armee fahig macht, als foldje Großes zu bollbringen, er ift ber Mortel, ber bie einzelnen Steine, die ben Riesenbau bilben, fest gusammenhalt.

Einer Armee, die im Gehorfam nicht wantt, fieht ber Sieg auf ben Fahnen gefchrieben; eine Armee, die ben Gehorfam verleugnet, tragt ben Reim ihrer eigenen Auflöfung in sich, und es bedarf dazu keiner verforenen Schlachten.

Dief Bohrheit ift alt und auch ben Feinden best Bestehenden wohl befannt. Ju dynmächtig, um im offenen Kampie ber Armee entgegen qutreten, verjuden sie es durch alleriel Gift ben Gehorfam zu untergraben, umb so bie Armee in ihre einzelnen Atome auszulösen, um auf diese Beise das lehte Bollwert des Gesches, der Ricksson und des Wohle fandes finnegagnafumen.

Der Mortel aber, welcher bas Preußische beer zusammenhalt, ift Jahrhunderte alt, und alter Mortel halt seft.

Pflichtgefühl und Ehre muffen ben Solbaten gubor berlaffen, ebe bie Treue und ber Behorfam bon ihm weichen.

Des Colbaten Spre aber besteht barin, bie von ben Berufspflichten feines Stanbes ungertrennlichen Tugenben ju üben, zu erhalten und zu bewahren.

In bem Offigier follen bie Solbatentugenben ihren Glangpuntt erreichen und burch ihn auch auf ben letten Solbaten übertragen werben. —

Aus bem militariiden Geifte enthytingt ferner bie Kemerabchaft, welche Glid und Ingliad mit dem Wassengeferten theilt, und welche in der lieberichen Uberwachung bet Gingelinen, so wie in der Wewahrung der Standelehre ber gangen Genoffenschaft eine ühre ebessen fürjaben sinder

# 2. Disgiplin und Cuborbinagion.

Die Dis ziplin\*) ist bie Borschrift und Regel, nach welcher ber Solbat aller Grade lebt, handelt und wirkt; sie umsaßt alle Militärges seh, Borschriften und Reglements\*).

<sup>\*)</sup> Mus bem Lateinifden bon disciplina, in berfelben Bebeutung.

<sup>\*\*)</sup> Gebr haufig jeboch wird unter Disziplin nicht bie Boridrift, fonbern bie Befolgung berfelben, bie Mannegucht felbft, verftanben.

Die Cuborbinagion ift ein Iheil ber Disgiplin; fie bezeichnet ble Unterordnung ber berichiebenen Grabe, Die Rechte und Befugniffe berfelfen gegen einander.

Bur Aufrechterhaltung ber Disgiplin dient bie Disgiplinarges walt, fie begreift alle Gewalt, welche bem Borgefehten gegen ben Untergebenen gefehlich gufteht. Die Disgiplinarftrafgewalt (f. C. 191) ift nur ein Ichell berielben.

Die Subordinajom sorbert undedingten Geborfam, aber biefer verlangt feinesbega, do sp. ern lartregelene feinem Stillen, zince stinsfoh sohe,
bielmehr begehrt er etwos Höherrel: er verlangt, dog ber Untergeben
einem Willem dem Willem des Borgesetzten, seine Einsicht der des Borg
gesehren untererden, ohne Einsand irgend einer Art. Undedingt muß
der Beschol beltagsgen werden; hierdunch wird aber der Geschat frieneburgs
um Anschine berachgemörsch; denn die Art, wir des Behöheine ausgeführt wird, bleibt mehr oder minder dem Untergebenen überschsen,
de bedarf bierbei nicht seine orgen Einsich um ernzeissen Willend.

Wird burch undorftergeschene Umftante die buchftabliche Kusssuber auf inter Befeste unmoglich, und ist teine Zeit ober Gelegenheit bore handen gure sincheum geneu Kefeste, so mus der Untergebene den Umftanten gemäß möglichst im Sinne des erhaltenen Befests handeln, so wie es ihm sur das Beste des Königlichen Dienste am angemessensen

Sat ein Untergebenet einen Befehl erhalten, und wird an der Ausührung besselchen durch den Besselch eines andern Vorgesiehten gehindert, so ist er verpfläckt, denselchen auf den ihm früher ausgebenmenen Besselch aufmerssmaßen, der unter der der der den der der den der der Vorgesselche Unterflücken. Der den ihm gegebenen Besselche, so sie der Vorgesselchen der Ausstützung der den der der der der der der Untergebene verpflicket, diesem zu gehorden, wobei alle Verantwortung auf den, welcher den keine Weischie erkeitel da. bieracht.

Aur bann hort bie Pflicht bes Gehorfams auf, wenn ber Befehl nit ber Treue gegen Landesherrn und Baterland in offenbarem Wiberspruche fteht.

#### 3. Die Behandlung bes Golbaten.

Um eine gute, tidigige Distabin ju erlangen, reicht es nicht bin, obg ber Dfigier begangene Gzzeise beftrafe, sondern er muß auch fie zu verfindern sinden. Es gehört aber hierzu ein umermublicher Diensteiler, ein ftete im Auge Behalten aller Zweige bes Dienstel umb jedes einzelnen Sodaten, außerdem aber vor allem eine richtige Behandlungsweis befieben.

Alles biefes, namentlich aber bas Lettere erlernt man nur aus bem Umgange, aus bem Leben mit bem Solbaten, aus ber Kenntniß feiner Gewohnheiten. Bor allem wird ber Borgefehte fuchen muffen, fich Achtung, Juneigung und Bertrauen seiner Untergebenen zu erwerben; benn bas Bertrauen ift die seste Brüde zum Gehorsan. Rur Küßinheit und Gerechtigkeit werben bas herz des Soldaten gewinnen, Mittelmäßigkeit und Schwäde aber nie.

Der Solbat foll und will in feinem Borgefesten nicht allein feinen Befestlichen Freund erkennen, ber ibm in allem Hällen bed Leben mit Rath und Igha jur Seite ftebt. Er weiß es hoch zu fchieben, wenn der Offigier außer Dienst bertraulich mit im freicht, auch wohl mit ihm schenz, auch wohl mit ihm gericht, auch wohl mit ihm gericht, auch mit ihm gericht, auch mit ihm feinen Bahr ift, den Golderen für sich zu gewohnen, wenn man die Kertraulichfeit fo weit ausbebant, daß man in feinen Unterhaltung, in seinen Scherzen bis ju ibm hinnuterfielgt.

Örm und willig erträgt ber Soltat bie Anftrengungen bes Dienste und geofft niemals einem Borgefejten, ber fein Handwert berstellt, wenn berselbe das hächste Wasst ber Anstrengung von ihm sorbert. Gelangwellt will er aber nie werben, und bador hilte man sich in jeber Beschium. Möhrend weinig früstige und zur erden Zeit gestprochene Worter früstige und zur erden Zeit gestprochen Burden gleichen, der die hilt der freuer im Soldanftersten entfammen, verfehlen lauen Aben fitt bier Wirtuna.

Eine ber schwierigfen Richten ber Borgesetten ift eintretenber Balles die Bestraung ber Untergedenen. Man muß sich babei eben so vor liebereilung und übertriebener Satte als vor ungeitiger Milbe hiten. Erhere erbittert, und leitere stürt graden Weges zur Ungerechtigkeit, indem bei biesem Berfosten bed, enklich Bergefen bestraßt werben, welche zuber unbestraft geblieben find. Außerdem erzeugt Schwäche oder unzeitige Milbe Erschaung ber Displich, in beren Gesolge häufige und größere Erzeit und zugler ballige Kussisium.

Der Borgefeste muß mit feinem Abel und feinem Beftrofungen, ober auch mit seinem Lobe donomisch zu Werte gehen. Ein Borgesseigter, ber ohne die nötigie Octonomis firast, wie hab zi erüfgestig seine böchsten Trümple ausgespielt haben und vielsale Gegestüßt und guten Billia unterbrücken; ein Bosgesseigter, ber immerwöhren bobelt, - und unter diese Genne ist nichts bellsomnen - wird Missmuth erregen, wohngagen die Menckenungs der Auftiglielt, die Bellosiung einer tapferen Iha in im Benehmer der Begestelle, boß mit bem Faber nich verfreberich umgegangen worden ist. Das Lob zleicht bem Papiergelbe: ed behält nur seinen Werte, wenn de geberig sumbirt ist, und bertiert gleich den frangössische Missmaten allen Werts, wenn es ohne Maog und Siel ausgezech wird.

Daß man mit bem alten Solbaten auf eine andere Weise umgeht als mit bem jungen, liegt in bem verschiebenn Lebensalter begründet. Die Olsziplin und alle anderen Ansorberungen an ben Solbaten bleiben bieselben und fonnen fich bei dem alteren Solbaten nur fleidern mit foner.

Bei ber Landwehr, bei eingezogenen Reserven weniger Mannszucht zu verlangen, als bei ben jungen Solbaten ber Linie, wurde nur bie fegenstrichften Anflitute unteraraben.

Ein Gefeinmiß, das nur der bienfterschren Offizier kennt, ist das Architen und Berichen aur reichten Seite. Bie mug etwad berebeten aber beschlen werben, wenn man dem Beschle der dem Archote nicht den nötigiem Nachbrudt geben fann. Dit entschelten hierber Minnterum vom Magedeurg keinen Enipalit, weil er übergatzgt war, seinem Beschle keinen Gehaften zu können, dagegen ließe er furg darauf 9 Naum aufhöngen, weil se unzechnäßigigs Out erprest hatten, und in beiden Fällen handelte der greife Feldberr militärise fachten.

Oft lassen sich Erzesse berühlten wurch Ammendung bienstlicher Bornen, die dem Soldaten zur Gewohnschtigeworden sind. Wer z. B. bei einem Sammelhuntte (Rendszdous) größeren Ilnordnungen steuern will, wird zubor das Gewohr in die Jand nehmen lassen, weil der Soldat unter dem Genecht en Aufra gewöhnt ist.

So unwefentild bie Deinstorum in ber Regel auch an unb für fich sind, jo haben sie boch ihre große Michtigteit als Mittel gur hand-habung ber Distiplin. Sie sind die unschiederen Adden gu bem fiarten Tau bes mittlaftischen Gehorfams, und beshalb hüte man fich, fie je gu bernachfässige.

# 4. Die Befchwerbeführung.

Die Pflicht bei Geforsams hört feineswegs auf, keineswegs wich ber Untergebene ber Achtung um Sperchitung geger ben Songrichten enthoden, wenn biefer ihn ben königlichen Beseichlen und Vervordnungen entigegen widererchistlich behandeln sollte. So lange ber Dienst wöhrt, bad sich die bei der bei der bei der bei der die bei der bei der vobl aber ift es ihm nach beendigtem Dienste gestattet, sich wegen best ertittenen Unterdie zu bestüngten.

 Die Formen, welche bei ber Befchwerdesschung eingesübrt find, haben jum Iwed, jede Störung bes Suberdingions Berfaltniffes zu vermieden: beshalb sie est Grundigh, bag nie der Unterzeiene den Bergesehrn zur Rede fiellt ober ibm personlich mittheilt, daß er sich über in beschwerten werde.

Saben Mehrere jugleich Befchmerbe ju fuhren, fo burfen hochstens zwei von ihnen hierzu ericheinen, wollen fie fich nicht ftrafwurbig niachen.

Okaubt ein Gemeiner fic über einen Vergeigten befchweren jumiffirn, do ziegt er biefeb wech ben Untereffizier feiner Aerporalischet bem Beldwebel an, der die Alage dem hauptmann der Kompagnie vor trägt. War die Alage gegen den Unteroffizier der eigenen Kerporalfichaft gerichtet, fo geft biefelde biefet an den Teltwebel, nor fie gegen blefen, fo macht der Korporalischeftspillierer dem hauptmann die nötstige Riedwing.

Ebeuso geben alle bienftlichen Beschwerben ber Unteroffigiere burch ben Feldwebel, und nur wenn biefen die Rlage felbft betrifft, geht bie Anzeige unmittelbar an ben hauptmann.

Sat ein Untergebener gegen ben Sautemann ber Kompognie felbst Alage in subren, so ift fie burch ben gelwebel bei bem allesen Subaltens-Dfigier ber Kompagnie anzubengen, ber bie Belgimerbe bem Babaillinds-Kommanbeur borträgt, und bem Kompagnie-Kommanbeur Angeige babon macht.

Glaubt ein Difigier Urfache gur Befdmerbe gu haben, fo fteben ibm folgenbe Bege offen:

1. Der Beg ber Befchwerbe; biefe wird jebesmal bei bem Borgefehten besjenigen angebracht, gegen welchen fie gerichtet ift.

2. Der Beg ber bienftlichen Bermittelung; biefe muß in allen nur irgend bagu geeigneten Fallen ber Befchwerbe vorangeben und finbet in solgenber Art flatt:

Diefer Antrag ist nur abzulehnen, wenn ber Beauftragte und mehrere ber übrigen Dstillere seines Grabes im Regiment, Bataillon ober Kompagnie vereint die Vorstellung als ganzlich unzulässig gurudsweisen.

Riemals barf ber Beschwerbeführer sich selbst birett mit feiner Borstellung an benjenigen wenden, gegen welchen sie gerichtet ift. Ift bei Borstellung unwirksam geblieben, so bleibt ber Weg ber Beschwerbe offen.

Sollte in Beschwerbe führenber Sfifgler auf biefem Wegg zu seinen Rechte nicht gesangt zu sein bermeinen, so beitet ei ihm unberweipt, fich an die höhrern Borgeschten ohne llebergechung einer Besche zu wenden, nachbem er dem Bergeschten, von welchem er zuleht beschieden worden ist, von seinen Wordenben unterwijdet hot.

Es ist jeboch nicht außer Acht zu lassen, daß das weitere Berfolgen einer einmal unbegründet gesundenen Beschwerbe das Bergeben des Beschwerbeführers erschwert ).

## 5. Die Disgiplinar : Beftrafung.

#### Dienflperordnung:

Berordnung über bie Disgiplinar - Bestrafung in ber Armee, bom 21. Oftober 1841. Berlin, 1841.

#### Quelle:

E. Fled, Erlauterungen ju ben Rriege-Artiffein nebft ben Berordnungen über bie Diegiplinar-Beftrafung im Deere. 2. Auflage. 1850.

#### MIlgemeine Bestimmungen.

Bur Aufrechthaltung ber Disciplin bieut bie Disgiplinarges walt; sie ift bie Gewalt, welche bem Borgefesten gegen ben Untergebenen gefehlich gufteft. Die Disgiplinarstrafgewalt \*\*) ift ein Theil berfelben.

<sup>\*)</sup> Bortlich aus ben D. B. G. 138-140.

Beringe Bergeben gegen bie militarifde Bucht und Orbnung, über melde bie Militargefete feine Strafbeftimmungen enthalten, find bisgiplingrifd ju bestrafen. -

Bei ben Bergeben, bie bon bem Militargefete mit einer Strafe bes broht find, beren geringftes Maag innerhalb ber Dissiplingrftrafgewalt liegen, hangt es von bem pflichtmagigen Ermeffen bes mit ber Berichtebarteit berfebenen Befehlehabere ab, bisgiplinarifde Beftrafung ober gerichtliches Berfahren eintreten au laffen.

Ber nach erfolgter Diegiplinarbestrafung in baffelbe Bergeben gurudfällt, foll, wenn nicht befonbere Milberungegrunde eintreten, barter ale fur bas fruhere Bergeben bestraft werben. Reicht aber bie Diegiplinargewalt baju nicht aus, fo muß gerichtliches Berfahren eintreten.

Benn ber Borgefeste eine Disziplinarftrafe fur gulaffig, bas Dagf ber ihm auftebenben Strafbefugnig aber fur ungureichend erachtet, fo muß er barüber bem nachft hoberen Borgefehten Ungeige machen.

Ift ein Bergeben, welches gerichtlich hatte bestraft werben follen, nur mit einer Disziplinarftrafe geahnbet worben, fo fanu, wenn nicht feit ber Abbugung ber Strafe 3 Monate berfloffen finb, bas gerichtliche Berfahren eingeleitet werben.

## Die Disgiblinarftrafen.

Die Diegiplinarftrafen find folgenbe:

a) Begen Offigiere:

Bermeife, ohne Beugen ober im Beifein eines Borgefenten, bor perfammeltem Offiziertorpe, burch Barolebefehl mit Gintragung ber Beranlaffung in bie Barolebucher und Ctuben arreft bis ju 14 Tagen. b) Begen Unteroffiziere und Bige-Unteroffigiere:

Strafwachen, Strafebujour.

Rafernen-, Quartier- ober gelinber Arreft bie ju 3 Bochen.

Mittlerer Urreft bis au 14 Jagen.

Begen Bortepee - Unteroffiziere barf mittlerer Arreft nicht berhangt merben.

c) Begen Befreite und Bemeine:

1. Rleinere Disgiplinarftrafen: Rachexergiren \*), Strafwachen, Straf-bujour, Strafarbeiten in ber Raferne, auf ber Montirungetammer ober an ben Schiefftanben, Erfcheinen jum Rapport ober jum Appell in einem bestimmten Anguge \*\*).

<sup>\*)</sup> Die Dauer bes Erergirens barf bochftene 3-4 Stunben taglich betragen. \*\*) gur ein Bergeben find bochftens ju verbangen:

<sup>2</sup> Strafmaden, ober

<sup>3</sup> Straf - bujouren, ober

<sup>3</sup> Strafarbeiten, ober

<sup>6</sup> maliges Ericeinen jum Rapport.

Entziehung ber freien Disposizion über bas Traftament und beffen Ueberweisung an einen Unteroffizier zur Berwaltung ober Auszahlung in täglichen Sheilen \*).

2. Urreftftrafen :

Rafernens, Quartiers ober gelinber Arreft bis ju 3 Bochen,

Mittlerer Arreft bis gu 14 Tagen,

Streuger Arreft bis ju einer Boche.

Menn auf Marigen, im Lager ober sonft ben örtlichen Umidben nach, die Ammendung ber Arresslitation gegen Unteroffiziere und Gemeine nicht flatischein aum, so soll sie Dauer der Ertrasseis satt bes gelinden umd nittleren Arrestes, Entzielung gewohnter Bedürfnisse, 32 des Benamtenis, der Sachade, umd bei Gemeinen vorzugsweise deranziehung zu vortommenden Arbeiten einterein; stat des firengen Arresses aber Andinden an einen Waum oder an eine Wand bergesialt, daß der Weltrasse siehen an einen Wand der den indertigen umd sehen aber die fehn niederigen umd sehen fann. Diese Andinden dars jedoch den Seitnen von 3 Eunden täglich nicht überschreite und ung die Boliftredung dieser Erteie möglicht vor den Augen des Publistums vermieden werden.

## Die Disgiplinarftrafgewalt.

Die Dissiplinarftrafgewalt sieht nur Offizieren zu, benen ber Befehl im eine ober mehrer Truppen Abifeilungen ober ein abgesonbertes Kommande mit Kerantwertung für die Olsziplin übertragen ift, gegen die Ulttragebenen dieses Dienstbereiches.

Die Disgiptlinarstrafgewalt ift nicht an die Charge, foubern au die Funtzion gefnupft, und geht mahrend ber Stellvertretung auf ben Stellvertreter über.

Wenn von mehreren Militarpersonen, welche ber Disziplinarsitafgewalt verschiedener Besehlöhaber unterworfen sind, gemeinschaftlich ein gur Disziplinarbestrasung geeignetes Bergeben begangen wurde, so steht

<sup>\*)</sup> Die Entziehung ber freien Dieposigion über bas Traftament ift nie auf einen fürgeren Zeitraum als einen Monat zu verhängen. (Kommanbo ber Garbe-Infanterie. 31. Oftober 1845.)

<sup>\*\*)</sup> R. M. 14. Mai 1848.

bie Bestimmung der Strase gegen Alle dem nächsten gemeinschaftlichen Beschässaber oder, wenn ein solcher am Orte nicht vorhanden ist, dem Kommandanten, und in Ermangelung desselben dem ältesten am Orte befindlichen Beschlössaber zu.

Der hohere Befehlohaber barf Die bon bem niederen berfügte Disajblinarftrafe nur bann aufheben ober abanbern, wenn

bie Strafe ihrer Art ober ihrer Dauer nach ungefeglich, ober ber Strafenbe au beren Berhangung nicht befugt mar.

Regiment 8 - Nommandeure und Diejenigen Befehlehaber, Die mit ihnen gleiche gerichtsberrliche Rechte haben, burfen

Offiziere mit Berweifen und fechstägigem Ctubenarrefte,

Unteroffiziere und Gemeine mit ben julaffigen Disziplinarftrafen bis jum bochften Daage,

Befreite außerbem mit Entfernung von biefer Charge beftrafen.

Unteroffigiere und Gemeine mit ben Heinen Dissiplinarstrafen und mit 10tägigen Mafernen, Quartiere ober gefindem Arrefte; Interoffigiere ohne Bortepe und Gemeine mit Tsägigen mittleren und bie lehteren mit 3tägigem frengen Arreste bestrafen, muffen jedoch hiervon bem Regimente Kommandeur fogleich Meldum anden.

Diffigiren durien fie Verweise ohne Zeugen oder im Beisein eines Borgesehren oder bor versammelten Diffigier-Korps ertheilen, sie durien auch gegen bieselben Arrest verfängen, mussen jedoch hiervon sojort bem Regiments-Kommandeur jur Bestimmung der Dauer besselben Meldung machen.

Aft das Batalilan betachiert, so barf der Batalilans. Könnandeur Dssigiere mit 3 fögigem Eubenarreste, Unterossigiere und Gesmeine mit 14 fögigem Kasernen, Luartiere oder gelinden Arreste, lluterossigiere ohne Hofere oder delinden Arreste, lluterossigiere ohne Hofere oder delinden Arreste, Gemeina aber mit Stägigem terngen Arreste und Gemeine Z. Alasse mit förperlikere Jückstigung bis zu 15 hieben bestrafen. Er muß jedoch von jeder Bestrafung eines Offisjiers, so wie von der Bestrafung eines Offisjiers, so wie von der Bestrafung eines Gemeinen mit förperlikere Jäckstigung dem unmittelbaren Sozgessten special Weltwang machen.

Gleiche Strafgewalt haben Stabsoffiziere, wenn sie mit einem unter ihren Befehl gestellten Truppen-Kommando detachiet sind, oder sich im Austrage bes Regiments-Kommandeurs bei einer detachieten Kompagnie befinden.

Der Rompagnie-Rommanbeur ift befugt

Offiziere mit Berweisen gleich bem Bataillond. Kommanbeur, ein Unteroffiziere und Gemeine mit ben fleinen Dissipbinanfruer und mit brägigen Kasternen, Duartier: ober gelinben Urreste, Unteroffiziere ohne Bortepee und Gemeine mit mittlerem Arreste

bie ju 3 Tagen ju beftrafen.

Ift bie Rompagnie betachirt, fo fteht bem Rompagniechef bie Strafgewalt eines betachirten Bataillons-Kommanbeurs gu.

Die höhrren bem Regiments & ommanbeur vorgefegten Befehlshaber haben gegen Unteroffiziere und Gemeine bie Strafges walt ber Regiments Nommanbeure \*).

Ein Offigier barf bagegen

bon bem fommanbirenben General mit 14tägigem,

von bem Divisions-Kommanbeur, bem Gouverneur, bem ihn vertretenben Kommanbauten ober bem Kommanbanten einer Festung 1. Ranges mit 10tägigen,

vom Brigate-Kommanbeur ober Kommanbanten ber übrigen Sestungen mit Stägigen Stubenarrefte bestraft werben.

Gouverneure, bie fie bertretenen Kommanbanten, fo wie Geftung & . Commanbanten haben bie Disgiplinargewalt über alle am Ort befindlichen Militärpersonen,

a) wenn boß jur Disjusimarfestrafung gesignete Kregefen alle Exzef gegen bie allgemeine Sicherheit, Bude und Derdung zu betrachten oder gegen eine in Beziehung auf die Keftungswerte oder Bertifelbigungsmittel bestichnte Inordnung, oder im Bachts oder im son stienen Dienst des Ausbed deumann ist, well der die fitzen Dienst des Ausbed deumann ist, well

b) wenn bas Bergehen bon einer Militarperson verübt worben ift, beren eigener mit Disziplinarstrasgewalt versehener Borgesette nicht am Orte sich befindet.

Disgiplinarbeftrafung ber Militar Beamten.

Gegen Militar-Beamte, die ausschließlich unter Militarbeschlehaen fieben, übt der Militar-Norgeschte die Dishiplinarstrassewalt nach Manggabe ihres Nanges innerhalb verselfen Gengen aus, wie gegen die ihm untergebenen Personen des Soldatenftandes.

Militärbeamte, die sowohl unter einem Militär-Borgefehten, als unter einem Rerwaltungs-Borgefehten stehen, sind bei Dishiblinarbergehungen, durch welche sie während ihrer Diensberrichtungen gegen die wissenschieden der der administrativen Borfchriften versoßen,

<sup>\*) §. 10</sup> ber Berorbnung.

ber Disziplinarftrafgewalt ber letteren, bei allen andern Disziplinarvergehungen aber ber Disziplinarftrafgewalt ber Militär-Rorgefesten unterworfen.

Der Militär-Vorgeiehte bar in biefem Galle gegen die im Offigierrange fleichem Millitär-Reunter einfach Verweife und Debumgestrafen, gegen die im Unteroffigierrange aber den nach ihrem Unage anwendbaern Arreistrafen ') verhängen. Unter-Arrate dürfen nicht mit mittlerem Kreefte febrait werben '\*).

# Zweiter Abichnitt.

# Die Rompagnie\*\*\*).

# 1. Gintheilung ber Rompagnie.

Die Kompagnie ift ber Grundpieller unferer militärischen Organisation. Seie ist bas erfte in sich ansgebilbete Glied, and bem bie gröferen Truppenförper, bas Bataillon, bas Regiment ze. bertvorgeben. Die Kompagnie ist die Familie im Williarstaate. In ihr empfängt ber Solbat seine Erziehung, er sindet in ihr die Sorge sur sein foderen in die die und ein moralischen Wool.

Iwar ist nach unserem Reglement die Kompagnie nur dann ein taltischer Körper, wenn bieselbe außerhalb des unmittelbaren Badullsonsverdandes als Kompagnie: Kolome in Gosseld rückt jinchsen beibeit sie in Allem, wos den inneren Dienst, die Kusbildung in ihrem vollen Unssang, die Besteidung und Berpflegung andetrist, stels die von der Herresderganliggion geboten Unterathfeitung.

Wie die Kompagnie in taltischer hinsicht eingetheilt wird, sinden wir in einer späteren Abtheilung, welche vom Exerziren handelt; in Bezug auf den inneren Dienst aber wird die Kompagnie in Korporal-

<sup>\*)</sup> Des gelinben und mittleren Arreftes.

<sup>\*\*)</sup> Militar - Gefehfammlung. 1. Theil, G. 240 unb 241,

<sup>\*\*\*)</sup> Die Kompagnie ist eine ber ättesen Unter-Abbeitungen der heftlichen berer und femmi sch und b. 3. abzbundert allgemein von, während die Eintzeitung in Batallione und Registenter erft im 16. Jahrhundert gekäuchsiche wurde. Die Eintzeitung der Kavalleite in Kompagnien das fig in unferen Armen urd der mer bei dem Registente Garet der Korper fordiern, der bei erfem der Gehnabren in 2 Kompagnien geschielt ist. Die Uberigen ist die Schwabren bas bei der Kavalleit, was die Kompagnie die Possination.

fcaften \*) getheilt, beren mehrere eine Abtheilung (Infpekgion) bilben.

Die Borpvalschaften werden von Untereifiziern gefährt, wohingen die Offiziere der Kompagnie den Abtheilungen vorstehen. Lettere sind feine durch das Reglament gedotene Unteredstjeilungen, finden jedach allgemein factt. — Die Angahl der Korpvalschaften ist nicht bestimmt, ekensowenig die Einsteftung der Leute, au kensischen.

Die Abtheilungen ber Offigiere umfoffen bann gleichzeitig taktifche Unter-Abtheilungen, so bag, wenn jum Beipiel 3 Pfigiere bei ber Rompagnie vorhanden find, ein Zeder feinen Zug zugleich als seine Abtheilung erhalt.

# 2. Starfe ber Rompaquie.

Die Rriegeftarte einer Rompagnie beträgt:

5 Offigiere, (1 Sauptmann, 1 Premier Leutnaut und 3 Setonbe-Leutnante),

20 Unteroffigiere, (1 Feldwebel, 1 Portepeefahnrich, 3 Serganten und 15 Unteroffigiere).

4 Spielleute \*\*),

226 Gemeine, worunter 30 Gefreite und ein Chirurgengehulfe,

1 Mffiftenas ober Unter unb

2 Trainfolbaten.

Im Frieden fallen bie Trainfolbaten weg, und bie Ropfgahl ber Rompagnie ift bei

ben Linien : Regimentern auf 14 Unteroffiziere, 4 Spielleute unb

111 Gemeine, (Mustetiere ober Fufiliere) mit Ginfchlug bon 15 Befreiten,

bei ben Barbe-Regimentern und bem 35. 37. 38. und 40. Referve-

<sup>\*)</sup> Das Wort ftammt aus ber Zeit, wo bie Unteroffigiere Korporale genannt wurben. Bei ber Kavallerie nennt man bie Korporalschaften Beritte.

<sup>\*\*)</sup> Die Rompagnien ber Barbe haben zwei Spielleute mehr und bagegen zwei Brenabiere weniger.

Regiment auf 15 Unteroffigiere, 4 Spielleute und 150 Gemeine (Grehabiere, Musketiere ober Füsiliere) einschließlich 24 Gefreite festgestellt.

#### 3. Abzeichen ber Rombagnien.

Die Kompagnien unterschieben fich burch Ammerchöfte (1-12) auf en Schultern ber Ilnteroffiziere und Geneinen, und durch die Scheltredbein der Geneinen, wedige in so fern verschieben find, als die Echfen fel den Kompagnien des 1. Bataillons verif, test 2. roth, des 3. (Giffiliers) Abataillons froß sind, woggen Knopf und Kraug bei den erfen Kontpagnien eines Bataillons fi. 5. 9.) weiß, bei den zweiten (2. 6. 10.) roth, et den britten (3. 7. 11.) gelb und bei den bierten (4. 8. 12.) blu find).

#### 4. Fonbe ber Rompagnie.

Bu ben Sonbe ber Rompagnie find gu rechnen:

1. bie Rompagnie-Untoften (f. G. 83);

2. bas Figum gu fleinen Musgaben (f. G. 85);

3. die Etraftasse (f. S. 81). Diese wird unter Aussicht eines Affigiere, gweier Unteroffiziere und zweier Gemeinen verwaltel und zu gemeinnüßigen Zweier in der Kompagnie erwendet. Das Etrassische dach nuß sied eines Aussicht eines Aussicht und der eine Aussicht und nur gestehn der Verlagen unt der Aussicht eine Aussicht und nur gestehn der Aussicht und der Aussicht

# 5. Der Sauptmann.

Der Hauphmann sicht an der Spise der Kompognie. Er ist der sichhek Lorgefeste, von dem jeder Einzelne der Kompagnie seinen Namen und Sharafter nach gekamt wird, und der erste Borgefeste des Soldaten, der über ihn Etrassewalt hat. Er ist der Rertreter der Kompagnie wie jedes einzelnen Gliedes derzsiehen, und down ihm gehen alle Einrichfungen im Immern ber Kompagnie wie alle Birnichfungen im Immern ber Kompagnie wie 48.00.

<sup>\*)</sup> Die Reihenfolge ber Farben weiß, roth, geib und blau ift in vieten andern Beziehungen eine in ber Minner burgegende, 3. B. hat das erfte und zweite Armee-Korps weiße, das britte und vierte rothe, das fünfte und fechete gelbe, das fiebente und achte blaue Achtelflappen.

Die Kompagnte ift die Famille im Militärstaate, der Hauptmann ift Kater derschen. Bon ihm muß der Geist ausgesen, der sie befeett, von ihm die Cigenthumlichteit, die sie daracktersstrt, die Aehnlichteit, welche Zeuanis der ädeten Katerskaat ist.

Der Sauhtmann obnet ben Dienft ber Dfigiere nach einem Ermessen, er muß bei ber ihm obliegenden Ausbildung seiner Kompagnie bie jüngeren Offiziere so beidoftligen, daß biefe lehrend sich seicht ber vollkommenen und bergüglich Sorge tragen, daß die Unteroffiziere pflicktren und erfoldet ibren Deins beruckten.

# 6. Die Rompagnie : Offigiere.

Dem Sauptmann jur Seite fichen die Kompagnie Officiere, welche benfelben in seinem Dienste untertügen und während seiner Abenfelter eisen. Etzte miljen die Offisiere fireben, in dem Gestie des Sauptmanns auf die Kompagnie einzuwirken, denn nur so kann ihre Thätigkeit wadern Auchen beinach.

Sebem Offizier wird eine Abtheilung (Inspezion) übergeben. Er beaufschigt die dazu gehörigen Kerporalssoffen in allen denstlichen Berbaltniffen, vohleh fich auf vohl gekomer der Kompagnie beziehen, nammetlich in dem Unterrichte (Inspeziola), indem er den Unterrichte hierzu die nötligig Anteitung ertheilt und, wo es nötligig fie, den Unterricht auch eich bekölt, wos bevariallich der den Kompanie fran wird.

Einer ber Offiziere hat in ber Kompagnie töglich ober wöchentlich en Dienst (busiour). Dieser ist beim Egeziten einzeiner Abspellungen ber Kompagnie zugegen, beschäftlich bie Duartiere und mach über außergewöhnliche Ereignisse in ber Kompagnie, namentlich bet Deserzionse und Tobesfällen ben höheren Borgelieften (Bataillonse, und Regimentse Kommandeure und Kommandeuren und Kommandeuren und Kommandeuren

# 7. Die Unteroffigiere. MIlgemeines.

Der Unterossissis in der nächste Borgeietzt, der Lehrer und das Andeild des Goldaten. Er tekt uit bemselken im nehr oder minder großer Gemeinschaft, und de befahl ist es sir ihn in fohrere Ausgade, sein Ansisten untergedennen gegenäber zu bewahren; ader tein Borgesisste bet dagegen auch durch sein eigenes Beispiet zu gespen Einstuf auch den Goldaten, auf dessen Gestnamm und Pflichternet aus, wie er.

Der Unterossische hat es im Allgemeinen nur mit bem Detail bes frührer Zeit, wo ber Soupmann als Indober ber Kompagnie angeleben und verüssennigen mit berselben belieben wurde. Außer den Kompagnien (Edatorns) haben auch einzelne Regimenter Stefe, indem fie fürstlichen Persone ober verbeinten Generalen als aufere Auszlesdmung verlieben werben, ohne daß fleidung er Mithungesstro des Regiments Asmunalberub dereinfächsigt wirden. Dienstes zu thum. Er bilbet ben einzelnen Mann aus und beauffichtigt benfelben bis in die Kienften Gugefheften , wie es den höberen Arzeiteten bei ihrem größeren Wiltungstreife nicht mehr möglich ist. Der Unteroffizier beschäftigt fich so mit dem Geringen, deshalb sind seine Demfie aber nicht gering zu achten, dem aus dem Reinen entlich werden der Profe, aus dem Angelien den den Angelien des Demfie der nicht gering zu achten, dem aus dem Reinen entlicht der Profe, aus dem Mentelm des Gobarts nab dem Solden bat horer.

Der Unteroffigier ift, wie icon erwahnt, ber Lorgefeste feiner Untergebenen, aber feine Thatigfeit besteht weniger im Befehlen, als barin, bag er Sorge tragt, bag ber Solbat bas Bejoblene aussuhrt, in-

bem er benfelben biergu anhalt, und babei beauffichtigt.

In der engen Gemeinschaft mit bem Soldaten, in der haubhabung bes Details und in der Sorge, bag bas Befohlene ausgeführt werbe, liegt bas Schvierige und Segenbreiche, bas Unentbehrliche und Wichtige bes Unterofficierflambes.

Unteroffisiere haben teine Strofgewalt; sie haben jedoch doß Recht und die Rerpflichtung, jedon Gemeinen sofort zu arretiren, sokald es die Aufrechtheitung der Olssistlin und öffentlichen Ordnung dringend ers soven. Den der die den der die den der Freschen Borfällen, so wie den siedem firstöndichgen und Berbrechen der Soldsten, den volchem sie Kenntniß ershalten, darz die Mingeg au den Kompagnie Essei nicht unterbleiben.

#### Erneunung ber Unteroffigiere.

Dienftverordnung:

Regulaito wegen Gebalteberfeiferung ber Unteroffigiere und Julagen ber Gefreiten und Rabitulanten, bom 6. Januar 1846. Berffebungen und Erfauterungen bes Rriege. Minifteriums ju bemfelben, bom 12. Mai 1846.

Die fid ju Unteroffizieren eignenben Gefreiten und Gemeinen (f. S. 36) werben bei flatifinbenber Kafang bom Sauptmann bent Bataillons schommanbeur jur Beforberung vorgeschlagen und vom Regiments Kommanbeur ju Unteroffizieren ernannt.

Bewöhnlid geht bein Borichlage eine Brufung bober, in welcher ber zu Prufenbe einen turgen Bericht (Relazion) über eine bon ihm prattifch gelofte Aufgabe bes Felbbienftes, feinen Lebenslauf und bie

Löfung einfacher Rechenegempel liefern muß.

Bu Geldwebeln und Serganten kömen nur Untereffigiere ernannt werben, welche sich ju einer zwölfsörigen Gesammtbienszeit verhslichte haben. Aur solche Untereffigiere bürsen zu Serganten besörbert werben, welche durch Dienstenntnis, Juverfäsigsteit und wordlisse Auftrag ich vollen werden zu hehre beschen Unterefiziere, die als Schniber und Schahmacher beschäftigt werben, so wie Schrieber können nicht zu Serganten ernamt werben, das ingegen können Regiments- und Badaillonst-Tembenze bezäsigs Badaillonst-Springelin, so wie

bie 5 Unteroffiziere (mit Ginichluß bes Bataillons Cchreibers) bei ben Landwehrftammen zu übergahiigen Serganten, also ohne die regulatiomäfige Aufage, befordert werben. (N. D. 4. Autril 1850.)

Der älteste Sergant jeder Kompagnie, welcher mindestens 15 Jahre aur Zufriedensteil feiner Vorgeschlen gedient sicht, kann, insofern er lätig ih, den Neldweckel im äußeren Dienste, also ohne Rücksich auf die Buch, Listen und Richnungsführung, zu ersehen, aum Vize-Feldweckel ermannt werden, und erhält daburch Rang und Abzeichen eines wirklichen Keltweckel.

Die Ernennung ber Feldwebel wie ber Rige-Feldwebel erfolgt bei bem Garbe-Rorps burch Ge. Maj. ben Ronig, bei den übrigen Armee-Rorps burch bie General-Rommanbos.

Die Ernemung ber Serganten erfolgt burch ben Regimement8s Rommanbeur, welcher benfelben, sowie auch ben Felbwebeln und Biges Felbwebeln, eine besondere Bestallung gusertigen lagt.

Auch die Julagen des 1., 2. und 3. Unteroffiziers (f. C. 77) können nur solden gezahlt werden, die sich zu einer zwölfjährigen Gesammt-Dienstzeit berpflichten. Schreiber haben auch hieran keinen Anspruch.

Seber Sergant berilert seinen Rang und bie Zulage, jeber Unteroffizier bit Zulage, weicher durch ein Ariegse oder Standgericht zu einer Strafe bon 6 Wochen Mittlearerft und darüber berurtseiti, der wesenden des Bengen Bergelen bestehen der bei ber fland bei der bei bei Bergelen Bergelen zu myweltennale friegse oder flandgerichtlich mit Mittelarresse bestraft wird. Ein solcher Hall ist durch Regimentsbesehl befannt zu machen.

Der Berluft ber Bulage hebt bei noch nicht vollenbeter gwölfjahriger Dienstgeit jugleich bie eingegangene Rapitulagion auf.

Buhrt fid bennachft ein solches Andridum zwei Sahre lang gur Sufriebenfeit, so tam baffelbe bei eintretender Bafang wieber zum Genuß ber Julage und zur Beforberung gum Serganten nach bem Ermeffen des Regiments-Kommandeurs gelangen.

Bei bericiebener Ropfgahl ber Bataillone ift bie Angahl ber gu ernennenben Unteroffigiere und Gefreiten wie foigt bestimmt:

bei 402 Mann find 41 Unteroffiziere und 48 Gefreite.

| eı | 402 | zatumn | June | 41 | rimerallibiere | uno | 40 | 90 |
|----|-----|--------|------|----|----------------|-----|----|----|
| s  | 450 |        | *    | 45 |                | =   | 48 |    |
| =  | 502 |        | *    | 49 | #              | =   | 60 |    |
| 2  | 522 | =      | =    | 52 |                | #   | 60 |    |
| =  | 550 | =      | *    | 57 |                | *   | 60 |    |
| =  | 602 | =      | =    | 57 | s              | =   | 72 |    |
| *  | 650 | =      |      | 57 |                | s   | 72 |    |
| =  | 678 |        | *    | 61 |                |     | 96 |    |
| =  | 702 | 2      | =    | 61 | s              | =   | 96 |    |
| =  | 750 |        | =    | 61 |                | =   | 96 |    |
|    | 000 |        |      | OH |                |     | 00 |    |

bei 850 Mann find 69 Unteroffiziere und 96 Gefreite,

= 902 = = 73 = = 108 = = 950 = = 77 = = 108 = = 1002 = = 81 = = 120 =

ju ernennen. (R. M. 8. Juni 1850.)

#### Der Relbmebel.

Der Mittungstreis bei Helbmeckel unigst ben größen Theil bet bei ber Kompagnie vorkommenden ichriftigen Arbeiten, namentlich die Allbrung ber zur Kompagnie gebörigen Liften und Buder, sowie die Anglobung der Löhmung. Er hat ferner die innere Ordnung ber Kompagnie zu beaufsichtigen, um ben Sauptmann von allen Unregelmößigletten unterrickten zu können.

Der Relbwebel ift ber nachfte Borgefehte ber übrigen Unteroffigiere, burd ihn wird aller Dieuft, fofern er Unteroffigiere und Gemeine betrifft, fommanbirt, er ordnet bie Rompagnie und theilt biefelbe in Buge te. ab, fobalb fie jum Exergiren bestimmt ift, und berechnet biefelbe bei jebem Untreten, um ju feben, ob Alles gur Stelle ift. - Durch ben Felbwebel geben alle Melbungen, Befuche und Befdwerben ber Unteroffigiere und Golbaten an ben Sauptmann, er muß von Allem, was in ber Rompagnie porgeht, unterrichtet fein und barf nie bem Bauptmann Angeigen vorenthalten, fobalb ber Dienft folche erforbert. Zaglich ftattet ber Relbmebel bem Saubtmanne munblichen Rapport über bas ab, mas fich bei ber Rombagnie zugefragen, ben Rombagnie-Offigieren nielbet er hieruber auf ber Barabe. Er fchreibt bie Barole auf unb forgt bafur, bag jeber Offizier ber Rompagnie biefelbe erhalte. Rranten Dffigieren fchidt er an bem Tage, mo fie ihre Benefung angeigen, bas Barolebuch mit bem Befehle fur ben folgenben Sag. Den Offigieren, welche bon allem Dienfte entbunben, aber in ber Barnifon anwefenb find, muffen alle allgemeinen bem Offigier ju wiffen nothigen Befehle, an bemfelben Jage, mo fie gegeben werben, befannt gemacht werben. Conntaglich überreicht ber Bedwebel jebem Offigier einen fchriftlichen Rompagnie Rapport, welchen er burch einen bon ihm bagu bestimmten Unteroffizier anfertigen laft und felbft unterichreibt. Dem Batgillone-Abjutanten reicht er jeben Abend fchriftlich bie eingetretenen Beranberungen (Erfrankungen, Rudfebr bom Urlaub ze.) ein, wobei gleichzeitig bemerkt wirb, welche lebungen bie Rompagnie am folgenben Tage pornimmt.

Un Buchern hat ber Feldwebel gu führen:

- 1. Das große Kompagnie-Rationale (bas Stammbud) ber Rompagnie);
- 2. bas Barolebuch, in welches bie Tagesbefehle eingetragen werben;
- 3. bas Orbre Bud, in weldem bleibenbe Beftimmungen und Bersordnungen aufbewahrt werben;

- 4. bas Rapports und Löhnungsbuch, in bem bie täglichen Beranberungen und alle 10 Tage bie Löhnungsberechnung eingetragen werben;
- 5. bas Straf : Bergeichniß;
- 6. bie Kommanbir-Bolle, nach welcher Unteroffiziere und Solbaten jum Dienft tommanbirt werben:
- 7. bas Egergir-Journal, worin bemerkt wird, wann, wo und wie lange bie Kompagnie egergirt hat;
- 8. bas Chiefbuch, aus welchem bie Ergebniffe bes Cheibenfchiegens zu erfeben finb;
- 9. bie Rangir-Rolle in welcher bie Mannschaften nach bem Jollmaß ausgeführt werben;
- 10. bas Boftquitfungebuch;
- 11. bas Raffenbud;
- 12. Die Abrednungsbudger ber einzelnen Leute.

In diese trägt ber Feldwebel sedoch nur das Nationale und ben göhnungsembiang ein. Der Kapitandaren vermerkt darin die verausgabten großen, die kleine Dekonomie-Kommission dagegen die kleineren Montitungsflicke.

Sobald eine Kompagnie im Kriege oder bei Unternehmungen, welche ben friegerischen Karafter an sich tragen, isolirt und selbstftändig austritt, bat dieselbe ein Kriegstagebuch zu führen.

In Stelle eines maulirenben ober ohne Behalt tommanbirten Feldwedels werben bie Funtzionen besselchen einem Unteroffigier überetragen, welcher basur eine monafliche Julage von 2 Ihalern erhält. (R. M. 12. Mai 1846.)

# Der Bortepecfahnrich und bie auf Beforberung Dienenben.

Mahrend vor dem Erlasse der A. A. D. vom 19. September 1848 ivossignen jungen Leute, welche aus Bestoreums plenem wollten, ihre wissischigen jungen Leute, welche aus Kestoreums plenem wollten, ihre wissischigen und zu dem Letzteren noch eine besindere Genehmigung der Kommandeure, deim Garde-Korph die Er. Majessidt des Königs nachzussischen die heiten der Aberteperiähnisch Krüfung und mitsen zum Mehren die herrechtigt, sich zur Perteperiähnische Krüfung und mitsen zum Mehren dem Archerberung aum Offlier zu mehren. (f. S. 32 u. fl.)

Be ift aber um so mehr bie heiligt Pflicht ber Offiziere und namentlich ber Sompagnie-Gefes, leiner fallsche humanität nachgugeten und mit aller Ertneg zu priffen, ob ber sich Wilcherbe auch alle in Gefes vorzeschriebenn Wedingungen erfüllt, bevor ihm das ersorbertiche Zeugniß audgestellt wird, bem es virt din ber Begel von beien ersten Schinguren ob das Dsijsiertope höter um ein Glieb vermehrt wird, wedse Ertperlich und gestiff nicht alle die Fähigleiten besith, wedse der Schiefterland und gestiff nicht alle die Fähigleiten besith, wedse der Schiefterland erforbertt.

Augerbem bedente man bei der Wahl des Erfahes wohl, daß unsere über ich nur so lange auf der sohem Stufe erhalten fann, auf welcher sei jett nach steht, so lange sich dess Offisierbers aus den Sohnen der bornehmen, angeschenen und hochgeachteten Familien ') des Landes ergänzt, nicht aber, wenn des Offisiertorps seinen Ersah aus den mittleren oder ben niederem Ständen wählt.

Um uns zu wörerlegen, verweise man nicht auf bie Franzöfische Ermer, benn abgeschen von den ben bort nicht wünschenverthen Zuständen, hat unstere Ermer, berem Soldbeten allem Ständern angesören, ein Dssigler forps von höherer Bildung und gesellschaftlicher Stellung nothwendig, als bieß im Armatrick erforbertich ist.

Menn es auch des Gefes nicht vorichreibt, so ift es doch Seitle, daß bie jungen Leute, weiche auf Beforderung bienen wollen, biefes dem Kommandeur bes Aruphensfiels vor ihrem Cintritte in ben Dienft er-flären, so daß sie den Kompagnien von Haufe aus als soche übergeben werben, ibe bereinft wänschen Difficier au werben.

Diefe jungen Leute muffen ausgebüldet werben, wie jeber andrer Mann der Kompagnie, sie muffen, natürlich nicht ohne bag bei billed nach notifwenbligen Mufchighen if ür bie Erchlung ber Gefundhiet bes jugendlichen Körpers außer Augen gelassen werben, allen Dienst thun und jede Beschwerde und Enthehrung ertragen lernen, welche ber Solvaterfland mit sich beinat.

Es ericheint boher zwechmäßig, ben auf Befederung bienenden jumen Mann einige Zeit im mit bem Soldaten leben zu lassen. Er mag mit ihnen wohnen, essen und alle seine Rietenen Arbeiten ihrellen, welche der innere Olenst, die Duartierodnung er. mit sich bringt. hierbei lernit er bie Gigenthamischeit bes Soldaten, seine Art zu leben, hig mit Wenigem zu behelfen, feine Rieuben und Leiben und auch sein Urtheil und feine Dentungsweise in einer Art kennen, die ihm später als Boerg gestehte verschoffen keitel.

<sup>\*)</sup> Dag wir hierbei ben Abel nicht ausschließlich im Auge haben, verfteht fich von felbft.

Eine Beit von vier Wochen ift biergu volltommen binreichenb, langeres Bufannnenleben tonnte leicht ichablich mirten und einen vertrauten Umgang berbeiführen, welcher nur nachtheile haben burfte, vielmehr ift ber junge Mann nach Ablauf biefer Beit ju bem Umgange mit ben Offigieren bergnaugieben, weshalb es auch munichenswerth bleibt, baf er an bem gemeinschaftlichen Offigiertifche Theil nimmt.

Der Portepeefahnrich gebort gwar gur Rlaffe ber Huteroffigiere, er fteht aber augleich auf ber Nebergangeftufe aum Offizier, feine Musbilbung hat baber fur ben Rompagniechef ein boppeltes Intereffe. Der Bortebeefahnrich foll Offizier werben, er muß baber ichon feht einem gu bertraulichen Umgange mit Unteroffigieren entgogen werben, ber um fo gefährlicher ift, ale biefe in ihm in ber Regel immer icon ben gutuuftigen Borgesetten feben. Es gehort ein richtiger Zatt bagu, bas richtige Magf bierbei zu finden, ba ein überhebenbes Betragen gegen Unteroffigiere ebenfo bermerflich ift ale ein zu vertrauliches Berhaltnif.

Die Beit, melder ein junger Mann ale Bortebeefabnrich bem brat-

tifden Dienfte angebort, ift in ber Regel fo fura, baf fie um fo gemiffenhafter angemenbet werben muß. Der Bortepeefahnrich foll im Erergiren fo meit gebracht merben, baf er eine fleine Abtheilung erergiren und bie richtigen Rommanbos beim Bugführen geben tann. Er muß bie Rubrung einer Rorporalichaft erlernen und in ben porgefchriebenen Dienstameigen Unterricht au ertheilen verfteben. Erlaubt es Die Beit fo ift febr gu munichen, bag er einige Beit bie Befchafte bes Rapitanbarme, bes Fouries und bes Felbwebels verfieht, ba er burch bie praftifche Mububung biefer Dienfte einen richtigen Blid in bas Rabermert unferes Dienftbetriebes thut.

# Der Rabitanbarm.

Dem Rapitanbarm, welcher bom Rompagnie-Chef ohne Berudfichtigung bes Dienftaltere aus ber Bahl ber Unteroffigiere gemablt mirb. liegt bie Beforgung bes Betleibungemefene ber Rompagnie ob. Er empfangt bie ber Rombagnie auftebenbe Befleibung entweber in fertigen Studen ober im Material. Im letteren Ralle bat er bie borfdrift8mäßige Unfertigung ju überwachen, aus welchem Grunde bie Sandwerter ber Rompagnie unter feine befonbere Mufficht geftellt finb.

Die Montirungstammer ber Rompagnie fteht unter feinem Berfcluffe; er beforgt bie Berausgabung und Bieberabnahme ber Montirungeftude und tragt in bas Rammerbuch jeben Abgang und Bugang ber Befleibung ein, fo bag aus bemfelben ftete ber Beftanb ju erfeben ift.

Der Embfang, Die Berausgabung und Rudnahme ber Munision. fowie bie Bortebrungen jum Scheibenichiefen, namentlich bie Beforgung ber Scheiben, ift Cache bee Rapitanbarme. Enblid hat berfelbe bie Muszahlung bes Macherlohns an bie Sanbwerfer zu beforgen.

Um ben Steiß ber Sandwerker beurtheilen gu tonnen, bienen folgenbe Durchschnittegabten:

ein Waffeurod toftet 3, ein Mantel 2.

eine Tuchhofe 1, eine leinene Sofe &,

eine Duge 4,

ein Baar Coblen & Arbeitstage.

# Der Rourier\*).

Der Fourier wird ebenfalls bom hauptmann, ohne Rückficht auf der Geinflatter, aus der Zohl der Unteroffigiere genöhlt und ist mit ber Weforgung der Ruentierangelegnschien und der Wetorkauferpfingung der Kompagnie beauftragt, indem er dieselbe in Empfang nimmt und an die Korporalssofien vertheilt. In der Garnison beschricht fich das bettere in der Rogel auf Smitging und Bertheilung des Broeks. Nass der Bourier in Bezug auf Onartierangelegenheiten während des Marsches ut bem hat, wird in dem Artische gut him hat, wird in dem Affahilte, welcher über Marsche handelt, nähr angedern werden.

In der Garnison, wenn die Kompagnie in Raturalquartiern gu liegen sommt, bat der Fourier die augewiessenn Quartiere gu übernehmen, die vorschriftmäsige Beschaffenseit zu untersuchen und dem Kompagnie-Shei darüber zu berichten, sowie demselten eine Quartierliste anzuserrigen.

Bei faferniten Truppen gehört ber Empfang umd die Kertheltung bes Beltuchtungs- und herreungs- Materials, der Bettwösse, und handbeider, die Beauflichtigung umd Andandbeitung aller gum Anentard der Kaserne gehörenden umd von der Kompagnie benutzten Gegenfähne zu von Pflicken vos Gedorier, die die heite Auferneninspetter oder an den Offizier zu wenden hat, der zum mittärischen Ausgenen-Aufliger ernamt ist, ohne dem Kompagnie Spef der wickigen Augstegnschieften die nöbigen Augstegnschieften die nöbigen Augstegnschieften die

# Der Roporalfdafteführer.

Der Unteroffizier, bem eine Korporalfchaft übergeben worden, ist ber unmittelbare Vorgefchte ber zu ieiner Korporalfchaft gestörigen Soldaten und hat solche in allen Weziehungen zu überwachen. Ihm ist in ber Regel sowohl die theoretische Ausbildung in den verschiedenen Dienst-

<sup>\*)</sup> Bourier ift ein frangofifdes Bort, bas ebenso wie Fourage und fouragiren urspringlich aus bem Deutschen fammt und von "Auther" abzuleiten ift, wie auch ber Sprachgebrauch bes Solbalen, ber Fourage " Fulteragee" und fouragiren fulteragiren" nennt. beulitd erkennen lakt.

gweigen als auch bie erfte Ausbilbung in Grergiren, im gerftreuten Gefechte und in ben übrigen praftifchen Nebungen übergeben.

Er ift berantwortlich fur bie Erhaltung ber Baffen und Befleibungegegenftanbe feiner Rorborglichaft und muß gleichzeitig machen, baß feine Untergebenen in und außer Dlenft im regelmäßigen Unguge erfcheinen. Ferner muß fich ber Rorporalfchafteführer bie Gorge fur bie Befundheit feiner Leute angelegen fein laffen. Das erfte Bebingnif berfelben ift Reinlichfeit ber Bohnung, ber Rleibung und bes Rorpers. Sieran gehört namentlich bas Luften ber Ctuben, bas Wechfeln ber Bafche und bas Bafchen bes Rorpers. Befonberes Mugenmert wirb ber Unteroffigier barauf haben, bag bie Leute bie nothige Corgfalt auf ihre Buge verwenden, indem fie biefelben rein erhalten, Strumpfe ober Fußlappen gur gehörigen Beit wechfeln und jebe unbequeme Fußbetleibung fofort abanbern laffen. Bur Fürforge für bie Befunbheit gehört ferner, bag ber Unteroffigier, namentlich bei jungen Golbaten, barauf fieht, bag berfelbe, wenn er erhitt ift, nicht trintt ober fich gu fruh entfleibet. Er muß auch machen, bag ber Colbat, welcher fich ernftlich unwohl fühlt, bom Urgte unterfucht merbe. Bu großer Diensteifer, Wurcht bor bem Lagaret, auch wohl falfche Cham halten ben gemeinen Mann oft ab, gur rechten Beit fur feine Befundheit gu forgen.

Bor jeder Utelung oder bor jedem anderen Dienfie, zu bem die Arepealschaft meistens der größentspills lomunt, läßt ert Unteroffizier die Mannschaft auf dem bestämmten Sammelplage antreten, um sier in möglichst furger Zeit Wossfen und Angus nachzutesen. Liegt die Kompagnie nicht in der Assjene, fo siber ber Unteroffizier einen Koerporalichaft nach vorgenommener Besichtigung auf den Settlungsplag der 
Kompagnie und melbet sier dem Arbeweck-, ob feine Koerporalschaft 
richtig sie, dere aus bereisen Ormede Leute sieben.

In bielen Fallen, wie bei beberfichenben Befichigungen, Muficungen, Paraben, muß sich ber Untressigier ichon Tages zwer überzengen, ob bie Sachen im geforigen Stande sind, und juden etwaigen Mangeln rechtzeitig abzuhelfen, vorzüglich muß bies bei unzuvertässigen Reuten geschen.

Um seine Borpvacischaft gehörig zu beaussichtigen und, wo es bertaugt wirt, von iehem Einzeltuner im gründliches um vohreie Urtseist abgeden zu lönnen, ist es nothwendig, daß den Borpvacischaftseisübere sich bemühr, sine Untergederun genau tennen zu ternen. Der ums ihre dieder Erröstlimiss, ihre Bädigstein, siere Genütligsbart tennen, benn nur so wird er im Etande sin, den Einzeltung zu behandeln und auf ihn mit Erfolg einzuweiten.

Der Unteroffigier nuß ben Solbaten mit Eruft und Strenge gu feiner Pflicht anhalten, aber ihn babei ohne harte, Leibenschaft und jene Neberhebung behandeln, welche erbittert, ohne Uchtung einzuflößen. Gegen trunkene Soldaten muß er einschritten, um bieselben bom senneren Typessen abzuhalten; aber eben bespalb sil auch bom seiner Seite die größte Besonnensieti nötigig, damit der Betrumten nicht jur Agniborbinazion gereigt werbe. Wo es daher irgend möglich ift, wird der Unteroffizier den Trunkenen durch andere Komeradem zur Ruhe beringen lässen umd, so diel wie möglich, jeden Jussammensche mit demisselben der und, so diel wie möglich, jeden Jussammensche mit demisselben dermieben.

Der Unteroffigier übt in seiner Aseperalsschaft teine Strafgensate.

Be hat aber das Kecht, die Sachen der ihm Untergebenen, zo oft es ihm nöttig ertscheint, nachgulessen und Unissemuliale von Keuem butten zu Lossen, veram solche nicht im gehörigen Justiande sind, den bas die als Kesterium anzusselen werde. Der Untererfüsster der sieht bieses, dass Kesterium anzusselen werden. Der Untererfüsster der sieht bieses, dassin der Sachen zu dem Geverscheinen Iwaede im Stande sind, wosgene der Hautham dieselwei vollecken der Wertracke noch einmal pussen läßt, um den unverbentlichen Selbaten daburch zu bestraften.

Bei getingen Vergeden wirb ber Unteroffigier verfugen, ben Solbaten burch Jurcechterfüngen zur Rischt angubelten und wur erft, venn bief frucktieß find, bem hauthunam sierüber Anzige machen. Bei größeren Bergedungen, als Insborbinagion, Ausbielben über ben Japien-freich, Schlögerein, Jeunkenhigt, Schulderein, Auchterhigt, Schlögerein, Durch flühren, darf aber bie Allebung nie unterklicken. Durch Interlegien berichten würde fich ber Unteressiger freigher machen, benn burch Verteinslichung solder Vergedungen wird gleichgetig bie Disjehlin untergroben umb ber Ungerechtigkteil köhr und Aber zeschwarte.

Mollte ober ber Unteressigier jede Keine Unregelmößigleit, die er innechalb feiner Korproflische findet, jur Kentutig best Sauptmanns beringen, so würde er nur bemfelden beweifen, bog es ibn an Autorität über feine Leute gebricht. Außerdem ober mussen alle unmöthigen Angeigen, denne feine weitere Folge gegeben werben fann, felbstrebend bas Auchen best Unofficiere folge degeben werben fann, felbstrebend bas Auchen des Unofficiere folgeden.

Aft einem auserbentlichen Solbaten bie freie Berfügung über sein Gehalt entzgeen, so nimmt ber Korpvarlichaftestührer basselbe und zahlt es entweder bem Solbaten in täglichen Leielen aus, oder et bestreitet aus dem Gehalte die nothwendigen Ausgaben, wobei jedoch die größt Sorsichafte die nicht gegen ihr im Misteauen renge werken tann. Im ledeigen barf der Unteroffigiere ohne ausbrücklichen Befigliese Kompagnier-Geste niemals Gelt den fleinen Intergebenen im Bertwahrung nehmen, sonderen muß bassel forgere, daß desselbe um Diefstäglie au berwicken, den Geboten weblert western weben. Den Solbaten wohlberrundfrie oher an den Kompagnie-Spfsössen werden.

## Der Unteroffigier bu jour.

Bon ben Unteroffigieren ift taglich einer bu jour. Diefer Dienft beginnt mit bem Appel und mahrt 24 Stunden. Der Unteroffigier bu jour muß, wenn bie Rompagnie nicht tafernirt ift, & Stunde bor bem Appell auf bem Stellungeplage berfelben fein, wo er bie gur Anfunft bee Feldwebele fur bie Ordnung bei ber Berfammlung verantwortlich ift. Er melbet fich fobann bei ben Offigieren, bie jum Abbell tommen, unb bei bem Relbmebel.

Der Unteroffizier bu jour muß mahrend ber Dauer feines Dienftes au Saufe fein, wenn er nicht in Dienftgefchaften gebraucht wirb. Er bringt bie Erfrantten nach bem Lagaret, Berhaftete nach bem Arrefte, und holt fie aus bemfelben; er bringt ben Offigieren bie Baroles und Inftrufgione-Bucher, infofern bies nicht von bem Gefreiten bu jour gethan wirb, und beforgt im Innern ber Rompagnie alle Melbungen, Beftellungen und bienftlichen Unfragen. Er tommanbirt im Auftrage bes Relbwebele ben Dienft jum folgenben Tage und erhalt in biefer Begies bung alle naberen Bestimmungen pon bemfelben.

Der Unteroffigier bu jour melbet fich bei tafernirten Truppen por bem Beginne feines Dienftes bei bem Dffigier ber Rafernen bu jour \*) und ift fur bie Ordnung, Rube und Reinlichkeit bes Rompganie-Repiers berantwortlich. Er vifitirt Abends 9 Uhr, wenn bie Rombagnie einquartiert ift, Die Quartiere, welche ihm ber Feldwebel benennt, in ber Raferne alle mit Unteroffigieren und Golbaten belegten Stuben, unb melbet bas Ergebnig bem Relbwebel und bei tafernirten Truppen auch bem Offigier ber Rafernen bu jour. Gine ahnliche Bifitagion finbet bes Morgens (im Binter um 9, im Commer um 8 Uhr) ftatt, um fich bon ber wieberhergestellten Stubenordnung und bem Befunbheiteguftanbe ber Leute ju überzeugen. Goll bie Rompagnie jum Egergiren fruhgeitig autreten, fo ift bas rechtzeitige Weden Cache bes Unteroffigiers bujour.

# Die Bige-Unteroffigiere.

Un bie Stelle maufirenber, ohne Behalt ober ale etateniagige Chreiber ober gur Coul-Abtheilung tommanbirter Unteroffigiere fonnen Bige = Unteroffigiere ernannt werben, welche eine Behaltegulage bis aur Bobe bee niebrigften Unteroffigier- Behalte erhalten. Diefelben tragen bie Unteroffigier - Trobbel und behalten biefelbe, auch wenn fie, ohne ein Bergeben begangen au haben, welches fie aur ferneren Bahrnebmung biefer Stelle unmurbig macht, in bie Rategorie ber Befreiten und Gemeinen gurudtreten. Bu einem folden Bergeben gabit aber jebe unmurbige Ruhrung, wenn fie auch nur ju bisgiplinarifder Ahnbung geeignet ift \*\*).

Die Ernennung ber Bige-Unteroffigiere fowohl ale ihre Entfernung

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich beim Aufziehen ber Rafernenmache. \*\*) Monatliches Birfular b. R. M. LXI.

von biefem Koften ist Sache bed Kombagnie-Kofts, ber die betreffender Subjette nur ben Kommanderv vorzipfleiten und namhöft ju machen hat. Sährlich verden 4 Manne\*) in jeder Kombagnie aus dem zu entloffenden Leuten zu Interoffizieren ansgebildet, um biefe Kögrage fizieren der Kombagnie aus beiten Konten eine Zeit dem zu biefem Josefe eine Zeit lang lluteroffiziere. Dienfig, ohne daß es nochwendig iß, sie zu Nize-Uniteroffizieren ur ertennen.

#### 8. Die Gefreiten.

Die Gefreiten berben vom Sauhtmann unter ben Genneinen gemößt, bem Batallond-Rommanderu vorzeischlagen mit vom NegismentsKommanderu bestäligt und können auch burch letztern auf dem Mehgiplinartwege wieder ber Gefreiten-Charge berfußig erstlärt werden. Befeitet, die sich gu Unterssigieren eigen, wegen Wangels an freien
Stellen jedoch nicht haden besorbert werden können, werden wenn sie
6 Sahre gedient soden \*\*\*), zu Obergefreiten ernannt, beren jede
Kompagnie vier haben konn. Sie erstalten be borvunfsseire Mankompagnie vier haben konn. Sie erstalten be borvunfsseire ManBüfrung, nie dei den Ereganten, den Artuit der Julage u. f. w. nach sich,
(s. W. 12. Wal 1846). Die Jahl der zu ernemenden Gefreiten f. S. 202.

Die Gefreiten binnen innerhalb ihrer Ropporalfhaft jur Untertigung ber Korporalfhaftsführer und find bei Abmefenheit berieben auch berm Ertlbertreter. Sie berieben, so weit es möglich ist, die Etelle ber Quartier-Kalteften und sind bann für die Rube und Ordnung im Cnartier berantwortlich.

Aber auch in anderen Rethältniffen bei inneren und äußeren Dienfelt tretn sie als die nächfien Besogrifchen bei Genetiena auf. Sie erhalten die Kommandos lieiner Wachen, sibren bei größeren die Hosten
auf, sind bei der Ausbildung der Aefrusten thätig ih und bilden bei
Etnade und Krieggerichten einer Aufenten thätig ih und bilden bei
Etnade und Krieggerichten einer eigene Klasse,

In ber Regel wird von jeder Compagnie ein Gefreiter jum Dienst (bujour) tommanbirt, welcher feine Dienstverrichtungen vom Feldwebel angewiesen erhält, im Allgemeinen ben Unteroffigier dujour in feinem Dienste unterflüt und bie wenter wichtigen Sang abmacht.

<sup>\*)</sup> D. B. 1. Ibl. S. 120.

<sup>\*\*) 6.</sup> R. 5. Dftober 1841.

<sup>\*\*\*)</sup> Sandwerfer durfen nicht Obergefreite werben, und von ben Spielleuten nur biejenigen, welche ben Balaillons. Tambour vertreten.

<sup>4)</sup> Richt alle Leute, melde jum Refruten-Greziten als fogenannte Erezit-Gefreite besobten werben ober auf Baden bie Boften aufführen, find wirfliche Befreite, fonbern hanfig nur Gemeine, welche jeboch für bie Beit ber Ausübung biefes Dienftes gang im Berballniffe ber Gefreiten fteben.

#### 9. Rapitulanten.

Unter Rapitulanten verfteht man Colbaten, Die fich jum Beiterbienen nach Erfullung ber allgemein gesehlichen Dienftpflicht verpfliche ten. Diefe Berpflichtung tann auf 1 bis 6 Jahre eingegangen werben. Sebes Bataillon barf mit Husnahme ber Unteroffigiere 60 Rapitulanten haben, jeboch follen nur folde Lente gur Rapitulagion gugelaffen merben, welche fich ju Befreiten eignen und Musficht geben, tuchtige Unteroffigiere gu werben. - Rein Rapitulant barf Offigierburche fein ober ale Offigierburiche aus bem Etat genommen werben. Bon ben Chielleuten einer Rompagnie burfen nur zwei, bon ben Sandwerfern ebenfo . nur 1 Schneiber und 1 Schuhmacher bie Rapitulanten-Bulage begieben.

Das Rapitulantenprotofoll wird im Beifein eines Offigiers burch ben Aubitent ober ben untersuchungeführenden Offizier aufgenommen und ben Leuten, welche nach ausgebienter Rapitulagion abgeben, ausge= handigt, nachdem ber Rompagnie-Chef barauf bemerft hat, bag fie bie Rapitulagion ausgebient haben.

Ueber bie Entlaffung ber Rapitulanten ift bereite Seite 37 gefprochen worben, es bleibt bier nur noch ju ermahnen, bag Degradagion bie Rabis tulagion nicht aufhebt, fo bag ein begrabirter Unteroffigier ale Bemeiner feine Ravitulagion ausbienen muß. Bei bem Barbe-Rorps inden hebt iebe Berfetung in Die 2. Rlaffe Die Rapitulagion auf. (R. M. 17. Mai 1834.)

Die Rapitulanten erhalten ale außere Musteichnung bie Rapitulans ten-Trobbel \*) und an ber Mchfelflappe eine fleine fdmarg und weiße Borte. Gie berlieren biefe Musgeichnung und bie Coldgulage, wenn fie in bie 2. Maffe bes Colbatenftanbes verfent merben.

Die Rapilulanten find bie Pflanafdule ber Unteroffigiere umd als folde, aber überhaupt auch ale alte Colbaten, fur bie Rompagnle bon großem Werthe, fobalb fie tudtige Leute find, bie bem jungen Golbaten in allen Dingen ein gutes Beifpiel geben. Mittelmäßige Gubjette find für bie Rombagnie nie eine Freude, ale Ravitulanten aber eine große Laft,

#### 10. Die einfährigen Freiwilligen.

# Dienflverordnung:

Inftruttion über bie Bebandlung und Musbilbung ber einfabrigen Freiwilligen. Berlin, 1843. Onelle:

v. Bagenety, ber einjabrige freiwillige Militarbienft im Preugifden Staate.

Der Eintritt ber einjährigen Freiwilligen in bas Beer, ihr ferneres Referbes und Laudwehr-Berhaltnif ift bereite Ceite 29 und ff. ermahnt

<sup>&</sup>quot;) Das Band ift weiß wie bie Trobbel bes Gemeinen, an bem Anopfe ift

worben; es bleibt hier nur übrig, ihre militarifche Laufbahn im ftebenben heere naber zu beleuchten.

Die ihnen genährte Bergünftigung der fürzeren Dienftzeit bezweck, junge gebildere Leute in ihrer bärgerlichen Laufdohn, welche im Allgemeinen angaltender und errnfer Studen bedarf, durch die Militärsplickligfeit so wenig als möglich zu besinderen, dem und geschichten, ihrem und geschichten beraussigt, das die rageliche Wann fich in fürzeren Zeit die militärischen Fäßigseiten und Kenntnisse aneignen werde, als der weniger Gebildete.

Bore höchfte Michtgleit ethält ober biefe Gincidiung doduch, das bei einjährigen Bretivilligen die Pflangichule für die LandwochtOffiziere bilden. Seie sollen daher auch in dem einen Dienfiladre nicht allein dem Dienh des Gemeinen und Unteroffiziere erfernen, sonbern auch in benischen den Drund zu den militärischen Kenntmissen legen, welche man von dem deund zu den militärischen Kenntmissen bei welche im den den den den der Gerivilligen bei des der Bereivilligen den der Bereivilligen in die fer kurzen Dienhzeit bei beiseitigen schriebter Gergfalt von Seiten der Vorgreisten, und von Seiten der Bereivilligen schriebter Gergfalt von Seiten der Vorgreisten, und von Seiten der Bereivilligen schriebter Gifer und Luft auf Seiten der Eifer und Luft auf Seiten der Eise und Luft auf Seiten der Eise und Luft auf Seiten der Gifer und Luft gegen der Gifer der Gifer der Gifer und Luft gegen der Gifer und Luft gegen der Gifer der Gifer und Luft gegen der Gifer de

Safon ber Gebanke, daß jeder tücktige Mann Alles mit Ernft und Grünblichkeit treibt, wozu er berufen wird, und auch die Dankbarkeit gegen ben Staat, ber ihnen so große Bergünstigung gewährt, muffen ben Breihilligen zu ftennere Bflickterschlung ansvorun.

Um bem ebem augeführten Bwecke zu genügen, wird bie theoretische Ausbildung ber Freiwillen in jedem Bataillon einem Offiziet übertragen (beträgt die Jahl der Ersteren mehr als 20, so werden zwei Artigen mit ihrer Fährung beauftragt), welcher auch ihre prefiche Ausbildung, so weit dies bie verschiebenen Diensthweise gestatten, zu leiten hat. Alles jedoch, was den Breiwilligen durch den zu ühren Bührere bezeichneten Diefizier nicht verben fann, erternen sie durch den praftischen Diefizier nicht geschicht werden fann, erternen sie durch den praftischen Diefizier nicht geschicht für den, welcher sie zusescheilt find.

Das Lehtere begreift namentlich in sich bas Exerziren in größeren Abtheilungen (Kompagnie, Bataillon), die Führung einer Korporalschaft, die Behandlung der Untergebenen, den Wachtbienst und ben Feldbienft in größeren Abtheilungen.

Den zu ihrer Fubrung bestimmten Dfigier hoben bie Freiwilligen als einen ihrer unmittelbaren Borgefehten anzusiehen und alle ihre Perfon betreffenden Gesiche und Ackbungen außer den sons borgeschiebenen Borgescheten auch ihm borzutragen und abzustatten, 3. B. bei Ur-

bie Kompagnie ju erkennen, bas Uebrige ift fcwarz und weiß wie bei ber Trobbel ber Unteroffigiere.

<sup>&</sup>quot;) Ueberall ift bier nur bon einjahrigen Freiwilligen bie Rebe.

laubsgefuchen und Melbungen, bei Beforberungen, bei Rudfehr bom Urlaub, bei Rrantheiten u. f. w.

en mit ihrer Stöprung beauftragte Offizier leitelt felbsftanbig bie erfte Ausbilbung bie ju bem Grade, esh bie Ferimiligen in die Kompagnie treten können, wope iem Eelt von Eshodin genigen wird; die nachften 6 Wochen find bestimmt, in der Kompagnie den Dienst eines Gemeinen zu erlernen, wobei die Ausbildung bes Wachtbeinstes indergriffen ist.

And, Berlauf von der Monaten, vom Diensteintritte an gerechnet, werben von den Freiwilligen biejnapen, wedse sich durch Diensteinntnisse und Este stetwagstson, zu Bize-tlinterossizieren beföretet. Es sind jedoch die Arupen berechtigt, mit Breiwilligen, welche nach drei Monaten noch nicht söhig sind, Unterossizierenste zu leisten, die Krüsung zu wiederhossen. (O. K. 28. Mär, 1845.)

Dielenigen jedoch, weiche fich überhaupt nicht gu Alge-Unteroffigieren eignen, bienen bie übrige Zeit als Bemeine, wobei sie von ber bisherie gen Anstige bes Diffigiere entbunden und wie jeder andere Soldat gu ben Ubrungen und zu bem Wachtbienste beranguziehen find. (6. R. 7. Juni 1846).

And Acriani von abermals brei Monaten, weiche für die Armissischen Begünden des der Verlängen dass der Verlängen des Interoffiziers zu erternen, werden diefenigen zu überzähligen Unteroffizieren ernannt, welche hoffen laffen, doß sie sich fünftig zu Laudwehr-Offizieren oder Alzeichtlanden werden.

Diese thun bann bie uoch übrigen 6 Monate als wirfliche Untersoffiziere Dienst, muffen eine Zeit lang einer Korporalschaft vorstehen und einige selbstitändige Wachen thun.

Mährend ber Zeit, wo die Ferenilligen ben Dienst fin ihr Komponie fun, nerben sie von dem z. Disjeit beausschieft und erhalten von ihm theertischen und berdischen und litterfich, ber sich in bem zweiten von ihm theertischen der Birterflosser ohne ihm uneren als im Feldbienst beschieft, während in der letzten Hille zweite Dienstreit mit der beschieft, während in der letzten hilfe der Dienstreit mit bei gehabten der Angleichen der Angleichen der Angleichen der Angleichen der Angleichen der Angleichen der Verlagen der Lintergebeuern, namentlich in Bezug anf die Landweite, durchgegangen werben. Ausgeren mitsse fin der Verlagen gen werben. Ausgeren mitsse fin der Verlagen gen der vertrauf mehreckte for wie mit der verlägen der vertrauf gemocht werben.

 über bas Neglement der Waffe und über den Felbbienft. An schriftlichen Arbeiten barf nur ein schriftlicher Aussah, gewöhnlich der Lebenssauf, und die Löfung einer militärischen Ausgabe verlangt werden.

3ur Beurtheilung ber Oualifikazion ber Freiwilligen zu Landwehre Offizieren, sind nicht allein bie Fichrung, sondern auch die gange Perfoulidfeit, die Gesinnungen und militarischen Eigenschaften zu beachten. (R. M. 23. Mai 1845.)

Den Freiwilligen, welche von dem Offizier "Korph für geeignet gegalten find, dereint Landwoft-» [fiziere oder Rije-Feldwobels zu werden, ertheilt der Regiments "Kommandeme ein Lualifitazions", Die Uberigen erbeiten eine gewöhnlichen Ketrerbesh als Gemeine, Alge-Almtersfligiere oder Unteroffiziere, und follen vorzugsweise zu den liebungen der Landweft kernonseson werden.

Die Freiwilligen haben sich in allen blenstlichen Beziehungen wie bie Gemeinen und Unteroffiziere bes Herres zu verhalten \*). Sie sind wie biese ben Kriege-Artifeln unterworsen und stehen einzig und allein unter ber Allsifar-Gerichtsbarkeit \*\*).

Unter Umfänden, die dos Militärftrafgefehuch adher anglech, ist es gestattet, eintretenden Kalles die ihnen zuerkannte Kestungsstrafe in Kestungskarrest zu verwandeln, auch diesen ihnen im gelinden und mittteren Arreste gesignete Mächer verabssolgt werden. Die Zeit des Arreste wird ihnen ader auf ihre einässte Zeinstraft inket angerechne in wird die Arreste der die Kestungskarreste der die die Arreste die wird die Arreste die die Bestellung die die Bestellung die die gestalte die gestalt

ie Greiwilligen erhalten, wie schon C. 29 angeschief worden is, wober Belleibung. Sohnung noch Cerels, daggen haben sie auf Warfissen und in Kantonements Anfprüsse auf Anturalquartier. If der Truppentssel, dem sie angehören, fasennie, so sonnen sie bei beinsprenchaftspung auch angehaften werben, in bis Kassen aus gieben.

Bas bie Betleibung anbetrifft, so beschaffen fich die Teinbilligen bieselbe selbst, ober, wie es allgemein gebrauchlich ift, die Freiwilligen bes zahlen bem Truppentheile die Etatspreise\*\*\*) und erhalten dafür die ers

<sup>\*)</sup> Bei vielen Truppentheilen werben über bie Freiwilligen fpezielle Beftimmungen besteben, mit welchen biefe sich bann gleich nach ihrem Gintritte befannt zu machen haben.

<sup>\*\*)</sup> Gie treien baher betreffenben Falles aus ber alabemifchen Gerichtsbarteit. \*\*\*
\*\*\*\*) Diefe find bei ben verichiebenen Truppentheilen verichieben und fchoanten zwifchen 23 und 31 Thales.

soberlichen Montirungsftude angefertigt. Maffen und Armaturstüde, Geneche, Gatel, Zolfele, Lebergung, Dornifter wenden ben Ferivolligen unentigetlich geliefert, boch mildfin fle, inifofierne fie die wegen nachges wiesener Bedürftigfeit nicht im Gial bes Truppentsfells befinden, die ihnen aus Königl. Borrätten leitweise beradreichen Waffen in brauchbarem Justambe gurädtiefern und ebenso für die Inflambaltung wöhrernb bes bienstlichen Gedrauches berielben aus eigenen Mitteln forgen. (8, M. 20. 6). Weit 1850.)

Unbemittette Breiwillige, welche mit ihren Truppentheilen bie Garnisonen, in welchen sie zum Dienste eingetreten sind, verlassen, durfen vom Ausmarsche ab in die Gelds und Brodverpflegung genommen wers ben. (K. AR. 1. November 1850.)

Much sann ben Freiwilligen in biefem Kolke, wenn sie sich jur Zeiter Gutassung in einer andern als ihrer heimarslichen Proving besinden, das Mesigeald sür ben Marisch nach der freiheren Garusson oder bem gewährten Aufmisstäderte, insosen seitelde nicht entstenter ist, gewährt werben. (K. 28. 15. Mugust 1850.)

Muf Marichen werden fie verpflegt wie alle übrigen Solbaten, muffen aber bafur 5 Sgr. täglich gablen, wenn fie fich felbft besolben.

Ut aub über 14 Zoge fann ben einfahrigen Bereiniligen nach Sollenbung ihrer erften militärischen Ausbildung nur unter ganz ungewöhnlichen Umpänben und nicht länger als andern Soldenter ertheilt werben. Die Breinilligen militen aber in solden Balle um so viel länger bei der Sagine kleiben. (8. M. 10. M. 20. il 1848.)

Alls au heres Abgeichen tragen bie Freiwilligen eine aus ichwarge weißer Rundichnur bestehende Ginfaffung ber Achfelflappen ober Achfelichnure.

An ber Riggel ist es benfelken gestattet, außen Dienst Aibillleiber au tragen.). Dies hebt aber ihre bienstiche Erellung teinesvegs auf; sie find baher auch in bürgerticher Aleibung ihren Vorgefehren Gehorsom und Aldrung schulbig, wohin zu rechnen ist, daß sie alle Offiziere, namentlich des Europentschies, bei wieckem ist sechen, erksen.

Obgleich die militärliche Ausbillung immer als Sauptsade angefehen werten muß, som voch vorus Jückfürd genommen werden, daß ihnen zur Fortsehung übere Studein einige freie Stumben beiden. Aus biefem Grunde värfen die einsährigen Freiwilligen zum Wacht die finkt nur so weit herangegogen werben, als bies zu there die flicken Kuskildung nothwendig ist, worand slehkrend folgt, daß sie feinen Dienst, zu dem sie hofolien, durch Erkberretter erfüllen lassifen kömmen.

Erfranten Freiwillige, fo ift es ihnen gestattet, fich in ihrer



<sup>&</sup>quot;) Es tann bies jeboch bem Einzelnen, wie auch ben fammtlichen Freiwilligen eines Truppenibeils, von bem Rommanbeur verboten werben.

Wohnung ben ihrem Etzte behandeln zu lassen, wiedem Kalle est elbed hem Truppentsfeile justleht, sich durch Militärärzte von dem Rertausie der Krantsfeil im Kenntnis zu sehen; sie fonnen aber auch, und selbst gegen libren Willen, in das Lagaert ausgenommen werden, wo sie der Medigen mit Merpfiegung einen Durchsfaustisch zahlen.

Wenn fie es wunfchen, wird ihnen ein Gemeiner zugetheilt, ber fie zum Dienft bestellt und ihre Urmatur, und Montirungeftude reinigt.

Dem ihnen zugetheilten Gemeinen haben fie fur feine Muhe 1 Ihlr. 10 Sgr. monatlid, und zwar in halbmonatlichen Raten, burch ben Felbwebel zu geben.

Dies schließt natürlich nicht aus, daß die Freiwilligen angehalten werben, das Paugen des Gewehres, namentlich nachbem daraus geschoffen worden ist, das Anstreichen des Leberzeugs und das Ladiren der Tasche au erternen.

Im mobilen Juftande treten bie Freiwilligen in ben Etat und erhalten, gleichiel ob fie Unteroffigiere, Bigeellnteroffigiere ober Gemeine find, an Gelb und Brod bie Kompetengen ber Letteren. Anspruch auf Bekteibung fiebt ibnen auch in biefem Kalle nicht zu.

Die als Reservisten eingezogenen ehemaligen Freiwilligen treten ohne bas Abzeichen ber Freiwilligen mit ihrer Charge in ben Etat und erhalten auch bas Behalt berfelben,

Diejenigen, welche mit bem Qualifikazione Bengniffe als Landwehr-Dffiziere entlaffen find, gehören ber Landwehr an und follen nicht als Referviften eingezogen werben. (R. M. 20. März 1848.)

Die Aufnahme einjähriger Freiwilligen ift bei mobilen Truppen nicht gestattet, sondern darf nur bei Ersahtruppen stattsinden, wobei von ber Beschränkung ber Jahl (f. S. 31) abgesehen werden kann.

Dos Necht jum einjärigen freiwilligen Dienste ist bei einer Mobile mochum feinenbeog etroffein, sonbern nur bie Reginfligung, Den Mentritt besselben bis jum 23. Zefenssjahre und bezisseligis weiter hinaus zu berfeiben, weisbalb auch die jum einjärigen Dienste gesignet Weinnbenen mit ihrer Atterstlasse unt die Dern Berinflichtigung ihrer Michael im Betrest et auch bei der Berinflichtig der Ausgeben, vorm sie der Graft Gräderberen nicht gere Grüsselberen nicht gere Grisselberen zu der der Grisselberen gestellt gestellt gem Grisselberen gestellt gestellt gem Grisselberen gestellt gestellt gem Grisselberen gestellt gestellt gem Grisselberen gemeine gestellt gestellt gemeine Grisselberen gestellt gestellt gemeine Grisselberen gestellt gestellt gemeine Grisselberen gestellt gestellt gemeine Grisselberen gestellt gestellt gestellt gestellt gemeine Grisselberen gestellt gest

Die von ben Erfag. Behörben überwiesenen muffen ebenso wie bie bei ben Ersag. Truppen sich melbenben Freiwilligen, wenn Lettere gu ben 23 jährigen und noch alteren gehören, eingestellt werben.

Während bes ersten Sahres ihrer Dienstzeit behalten bie Freiwilligen and bei ben mobilen Truppen bie ihnen bewilligten Abzeichen. Nach pollenbetem Dienstjahre find fie als zur Reserve wie im Frieden übergetreten gu betrachten, wobei bie Berpflichtung gur Gelbft Equipirung aufhort und fie bie 2c. Abgeichen ablegen.

Co lange ber Truppentfeil mobil ift, tommen fie jeboch nicht gur Entlaffung. (R. Dl. 20. Dezember 1850.)

#### 11. Die Sandwerfer.

Sine Kompognie hat jur Anfertigung von Uniformftulen und Schubzug venigsfend 3 Schuelben 3 Schuelben, und jur Ausbeschierung schoolbeter Elitäe noch einen sogenannten Alläschuelber und Blidschulter nothig. Die Handwerter stehen als solche unter der befonderen Aussicht des Kapiländvarns, in anderer Beziehung aber unter dem Unterofficier ferre Roedvorläschaft.

So lange sie arbeiten, find fie vom übrigen Dienfte befreit, es ift jeboch nothwendig, mit ihnen von Zeit zu Zeit Wasffen-Uebungen vorzunehmen.

#### 12. Die Offigierburiden.

Die hauptleute zweiter Maffe und die Leutnants haben ben Unfpruch, einen Gemeinen zu ihrer Bebienung aus ber Kompagnie zu erhalten, welchem in ber Regel eine monatliche Julage gegeben wirb.

Der Offigier, weicher einen Burichen gu beanstruchen hat, wöhlt ich einen solchen mit Genehmigung bes Kompagnie. Sheff aus ber Kompagnie. Inden bei Bernbagnie Beiten und bernbagnie. Will Alenand ben Bieffl übernehmen, so muß bem betreffunden Offigier täglich ober wöchent lich eine Debonnan sommondert werben.

30 Officieburischen bufen nur Leute genommen werben, die milietrich ausgebildet find und eine herhfähung mitgemacht haben. Sie sind ben allem Dienste befreit und treten nur nach bem Wederf, ober wenn es nach bem Erneffen bes Kompagnie-Chefe zur Erhaltung lipter Mossibung nöchtig ist, in die Kompagnie

As em mand erte Offigiere find berrechtigt, Burschen mitzunehmen; elfelbe werben mit einer Augrichroute berschen und vole jeder einzeln marschierende Soldal verpflegt, oder sie erhalten ausnachmöwelse bie Seite 117 selgsesche Serguligung. Dies fludet namentlich bei den zur Kriegsschuse kommandierten Disteren flatt.

Die zu mobilen Garber Landwehr Bataillonen tommanbirten Offis ziere muffen ihre Burichen aus ben eingezogenen Wehrleuten nehmen, (G.R. 5. Januar 1850.)

Beurlaubten Offigieren tann ber Buriche, wenn es bie Berhältniffe gestatten, mitgegeben werben; biefer muß jeboch für fein Fortstommen felbst forgen. (R. M. 12. April 1824.) Auch Sauptleute I. Klasse und Höhere Schiere sahen das Necht in Burtleten aus der Komdagnie zu nehmen; diese schiede sieden aus und werden als zur Disposițion des Vegiments beurlaubt zestührt und von ihrem Herrn verpflegt. So lange dies Diensprechklists dwert, werden sie fortwährend wie im aftien Dienstetrachtet, z. B. in Ricksich auf Lergesken und Schosen, wie leiten dienst eine die die der geschiede oder streiselig übernommene Dienstepstätig die Einstein die Schosen die Schosen die Kompagnie zurück, und Leistere hat die Kompagnie zurück, und Leisterer hat das Krecht, dollar einen andern wedden zu die fürz. (2016. D.VIII. 55.)

Den Feldwebeln, Bortepeefahnriden und Kompagniearzten wird es gestattet, sich Leute zu ihrer Auswartung zu mablen, Die jeboch von teinem Dienste befreit fein burfen.

# 13. Sautboiften und Spielleufe.

Der Stabshautbolft hat Relbrechtel. Rang und if Lorgefehrte der Jautbolften. Lehtere habet Unteroffizierung und fonnen baher auch begradirt werben. Wertem sie in die 2. Malfe bes Soldentpinnbes vereigt, so hören sie auf Jautbolften zu fein und müssen siere beinpipslicht als Gemeine erfüllen.

Sebe Kompognie hat etatsmößig 4 Spielleute und zwor die Grenobiere und Wieletier-Kompognien 2 Ambourts und 2 Hornisten, die Füssilier-Kompagnien 1 Ambour und 3 Hornisten; doch ist nachgezeben, aus der Jahl der Gemeinen per Kompagnie mod 2 Beiletwe-Spielleute auszuhlichen und als Spielleute zu gebrauchen. Die Kompagnien der Garbe-Ansanterie haben mit Ausnahme der Garbe-Landwehr durchweg 6 Spielleute.

Die Aussilbung ber Spielleute gefchicht unter ber Reitung best Bataillons's Abjutanten burch ben Bataillons', Tambour '), welcher Unteroffigieres Bang bat. In Uberigen schen bie Spielleute unter bem Unteroffigier ihrer Rorporalichoft, in welcher sie bie inneren Dienste, fo viel es bie Umftanbe erlauben, in gleicher Art mit bem Gemeinen verrichten.

<sup>\*)</sup> Der Bataillons-Tambour bes erften Bataillons eines Regiments wirb Regiments-Tambour genannt.

Obergefreite tonnen Spielleute nur bann werben, wenn fie Rapituslanten find und ben Bataillous-Tambour vertreten. (R. M. 12. Mai 1846. S. 25.)

#### 14. Die Rompagnie : Mergte.

Die Kompagnie Kerste flechen in ärzilider Beziehung unter bem Kegiments oder dem Balailloms-Ergte, in Beziehung auf ihre äußere Diensflührung unter dem Kompagnie-Shef, und sind verpflichtet, gleich viel oh sie in Unisorm oder in Jivil sind, die Offiziere zu grüßen. Ihr Kehalt euufpangen sie gleich dem Offizieren an 1. siede Annacht. Das Brod tam ihnen das Etild mit 2 Sgr. 6 Pf. vergütigt werden. (k. M. 4. A. Sexaber 1848.)

Den Affisteng-Aeryten ist für die diesmalige Kriegssormazion die Keldsompeteng der Selonde-Leufmants, namentlich die Heldzulage von Afstern monatlich, das Offizier-Duartie und das Aodinnachungsgeld von 20 Ahrn. gewährt worden. (K. M. 16. Dezenber 1850.)

Der Regiments' ober Batailions Arzt hat im Allgemeinen ben Dienst der Kompagnie-Merzte zu bestimmen, ihnen ihre Bürtsanteit anzweisen und sie mit den nöbigen Borfgriften zu verschen. — Der Kompagnie-Egel sat das Recht, zu verlangen, daß der Kompagnie-Arzt him täglich iber den Jufand der Kranfen und über Reuerfrankt perfönlich rapportiet, was jedoch in der Kegel wegställt, da der Hauft davon sieden darft der Kranfen und seiset wieden.

Bei allen Manobern, Schiegubungen und größerem Exerziren ift ein Kompagnie-Argt und zwar in Uniform gugegen.

Den Millitär-Unterärzten, welche die Staatsprüfungen als promovirte Kerzte oder als Mundarte erster und zweiter Klasse abgelegt haben, fann die Approbazion zur Ausübung der Ibiliprazis ausgehändat werben.

Sinisptige freiwillige Unter Bergte treten bei eintretender Mobilmachung in die Berpfiegung eines Gemeinen, beigeuigen jedoch, welche volante Selellen wirflicher Unter Kergte wohrnehmen, enthylongen auch die fämmtlichen Kompetenzen derfeiben, wobel jedoch per Batrillon nur 2 Unter-Kergte als etatsmäßig angufehen sind. Dasselbe fündet auch bei einsährigen freiwilligen Pharmagauten statt. (K.W. 17. Dezbe. 1850.)

# 13. Die Chirurgen : Gehülfen.

Die Auswahl ber Chirurgen-Gefülsen ift Cache ber Regiments und Bataillonsärzte, sie mitjen jedoch zuvor als Solbaten völlig ausgebilde ein und 1 Jahr bienen, burfen bann aber nicht weiter zum Dienste mit ber Waffe herangagagen werben. Die Chieurgen Gehülfen erhalten im Lagaret gegen Migug ber Biltmalienguloge, freie Koft und siehen bafelbst unter ber Lagaret-Kommilfion und ben Militärärgten. Bestrafungen donnen jedoch nur durch ihre militärifden Borgefehten ersogen. Underauchbare treten in bi Kompagnie zurcht, wohingsen biejenigen, weiche bis Prüfung bestamben haben, zu Gefreiten ernannt werben. Die Prüfung fällt in bos lehte haber Jahr ihrer Diensteil. (Zustruction vom 20. Zuti 1832 und 24. Januar 1834.)

Rapituliren Chirurgengehulfen, so erhalten sie Abzeichen und Julage ber Rapitulanten und nach 12 jähriger Dienstzeit die Bersorgungs-Unsprüche eines Unteroffiziers. (K.D. 17. März 1832.)

#### 16. Trainfoldaten.

3che Kompognie erhölt bei einer Mobilmachung gued Arainfolderin, ber eine von ihnen besogt bas Badpierd ber Sompognie, der ambere ift bem Kompognie-Gof jur Bediemung und Wartung seiner Pferbe gegeben. Die Arainsoldbaten ftehen in gleichen Dienstverhöltnisse wie bie Gemeinen.

Alle Leute, welche bei Offizieren im Dienste find, welchen Trainsolbaten zustehen, tonnen mit ihrer Bewilligung als solche eintreten und burch Retruten ersest werben. (R. M. 16. Matz 1848.)

Mußer ben bei ber Bagage noffwendigen Trainfoldeten erhalten timmetydis eines Regiments ber Regiments. Kommandeur 3, jeder Stadssoffigier 2, jeder Ripliant 1, der Achnungsführer, Regiments. Arzt 1, der Bataillons. Arzt 1 Trainfoldaten.

#### 17. Golbaten ber zweiten Rlaffe.

Ein Soldat ber 2. Klasse wird von jedem anderen Soldaten wir von einem Gestricht sommandiet und had beisem ju gehorden (Betordnungen über die Militär-Strosen, vom 3. August 1808); es kann gegen ihn als letzte Koerectzionwittet lörerpertider Iddizigung als Dissiplinarfriede berächigst werden (s. S. 193), mad er berliete bas Recht, das Nazional-Militär-Abzeiden, die Kokarde, das Kandreckstrug, die Kriegsbennlimigen, Orden mid Germackfon, Gestrettodek, das Abgeiden bes Letzbetaillous und die Diensplacksgrichung zu trogen, und als Invollte die Angeicke und die Bernackschaft und die Invollte die Angeicke und die Sinvollte die Sinvollte die Sinda die Sinda

Bie in die 2. Alaffe bes Solvatensfanntes versigten Judividuent der schenden Truppen des Garbe-Korps (einfyliefiligt der zijdrigen Mannschaften der Stammtombagnien) und der Zägerbafallione iverden von ihren Truppentspillen an fombiniten Berferve-Bataillone ihrer Perodin gloggeden. Sin de einer Moditungsung die Krietre-Bataillone ihrer Appending fo find fie ber in bem bisherigen Standort berfelben gu bilbenben befonberen Festungs-Referve gu überweifen. (R. M. 4. Degember 1850.)

Garbe-Reserve, und Garbe-Laubwehrmanner, so wie die Reserve ber Sager, die in bie 2. Alasse des Goldatenstantes versetzt werden oder sich darin beständen, sind für die Friedensäubungen in eine besondere Abtheilung bei jedem Badaillon gusammen zu fiellen.

Im Halle einer Mobilmachung rücken die Garbe-Landwehrleute und die zur Garbe-kandwehr eingezogenen Referbe-Ammischien als Bassenbattenten mit livem Bacialisme aus. Die übrigim Garbe-Referbe-Ammischien ber 2. Klasse aber werden betressund halbe zu den bei onderen Abtheilungen der sombieren Abtheilungen der sombieren Abtheilungen der sombierten Referbe-Bataillone diegegogen. Seinmittlich von den Garbe-Regimentern zu den besolderen Abtheilungen der sombinirten Referbe-Bataillone abgegebenen oder aus bem Referbe-Refalling zu sehrten eingezogenen Reute gefehr dei sierer bemächtigen Entschung nicht zur Brodunjale, sondern zur Garbe-Landweckrücker. (K. D. dem 27. Dezember 1849 und K. 20. 9. Zanuar und G. K. vom 21. Wärz 1850.)

Garbe-Reserviften 2. Masse, welche behuss parzieller Kompletirung ber Garbe-Regimenter zur Einziehung gelangen würden, sind bem tomebinirten Reserve-Batailloue des heimatssichen General "Kommando-Begirts zu überweisen. (R. M. 16. Aum 1850.)

Die erste Rehabilitirung (Wieberberfegung in bie 1. Klaffe) eines in bie 2. Klaffe bes Soldatenstandes versesten Individuums barf bei Sr. Maieftat bem Konige nachgesucht werben:

- wenn bie Strafe, neben welcher bie Berfehung in bie 2. Maffe bes
   Solbatenflandes rechtmäßig erfannt worden ift, in Idchtigung,
   Welbs ober höchflens 2jähriger Freiheitsftrase besteht, nach einem
   Zahre nach verbüßter Strafe;
- b) wenn bei Berfetang in die 2. Maffe auf teine biefer Strafen erkannt worden, nach Ablauf eines Sahres feit der rechtsfraftigen Berurtheilung, und
- e) bei einer langeren als 2jährigen Freiheitsstrase erft nach Ablauf eines ber halben Strafzeit gleichkommenben Zeitabschnittes seit Berbugung ber Strafe.

Die zweite Rehabilitirung barf nie vor Ablauf zweier Sahre nach verbufter Strafe nachgesucht werben.

Die britte Rehabilitirung barf überhaupt nur ausnahnisweise unter gang besonders bringenden Umfländen nach Ablauf von 3 Jahren nach verbüfter Strafe beautragt werben. (K. M. 3. Oftober 1845.)

# 18. Der Appell.

Der Appell ift bestimmt, bie Rompagnie mit bem Tagesbesehle (Parole) befannt ju machen. Gleichzeitig wird er benuft, bie gegebenen

Befehle, die Beranlaffung angeordneter Bestrasungen den Leuten belehrend auseinander zu ichen, die Ariege-Artifel und andere Bestimmungen in Erinnerung zu bringen, die Löhnung auszugeben, auch wohl Wassen und Bellichundsgegenfläube nachzuseben.

Bebe Rompagnie verfammelt fich taglich einmal, in ber Regel nache bem bie Parole fur bie Garnison ausgegeben ift, auf ihrem Stellungs-

blate jum Abbell.

Bei nicht tafernirten Truppen muß ber Unteroffizier bu jour eine Bierteiftunde fruher auf bein Plate fein und ift fur die Ordnung bei ber Lerfaminlung bis jur Antunft bes Feldwebels berantwortlich.

Die Genninn erschanen jum Appell, wenn es nicht andere besplein spin Mögle und dem Schlangever, bie Unteressisser em it demfelben. Die Kompagnie tritt ansänglich forporalschaftsweise an, und erst nachem der Archwedel die Archungen der Korporalschaftssissererfolten das, des Aufles aus Geltele fin, läst er die Kompagnie antreten und berechnet dieselbe. Der den Pypell abhaltende Offizier lässt dann um Kreiss schwenten, weraus der Hockelle von gestender wiede.

Rur bem Rompagnie-Chef fteht es zu, Leute vom Appell zu entsbinben. Un ben Lohnungs-Tagen barf jeboch Riemand beim Appell fehlen.

Um Erften eines jeben Monats muß burd ben appellabhaltenben Offizier bie Kompagnie befragt werben: ob Zemand irgend eine Forderung zu machen habe?

# Dritter Abichnitt.

Innerer Dienft außerhalb bes Rompagnie - Berbanbes.

#### Dienftverordnung:

Sammlung ber im Garbe-Rorps beftebenben Dienftvorschriften, I. Ihl. 3. Abichnitt, und Rachtrag baju, Seite 97 u. ff.

# 1. Rafernen: und Quartier: Ordnung.

#### Dienftverordnung:

Befcafte. Orbnung fur bie Berwaltung ber Garnifon - Anftalten. Berlin, 1843. Geite 97 n. ff.

Bur Erhaltung ber polizeiliden Ordnung wird für jebe Kaferne 1 Offigier für jede Kompagnie 1 Unteroffigier bujour und für jede Stube ein Stubenältefter bestimmt, auch in jeder Kaferne eine Wache gehalten.

Der Offigier-Rafernen-bujour, welcher mafrend ber Dauer feines 24ftunbigen Dienftes bie Raferne, ohne einen Stellbertreter gu

haben, nicht verlassen bars, ift für die polizeiliche Ordnung in berselben und besonders für die Ordnung auf der Kassennemache verantwortlich, er erhält von Allem, wos in ner Kassene vorgest, durch die Innterofficiere dujour und die Kasternen-Mache Unzeige und melbet solches erforderlichen Salles weiter an den Bataillond-Kommandeurt. Der Offizier melbet sich vor Auftritt seines Dempte beim Bataillond-Kommandeur und ebenso die jedem Stadsoffizier oder höheren Borgesehrt, der die Kassenschaft und beriefte bei mit der ihren Betaillond-Kommandeur und ebenso die jedem Stadsoffizier oder höheren Abrache vor Kasteritt der Stadsoffizier es melben läßt.

Befichtigungen ber Raferne burd Diffgiere und Beamte frember

Urmeen find ohne höhere Benehmigung nicht geftattet.

Nur wenn bas Bataillon egerzirt, tritt ber Offigier-Kasernen-busour mit ein, und bleibt auch bavon zurud, wenn bie Kaserne isolirt liegt; auf Parade erscheint er nicht.

Der Stubenaltefte ift fur bie Ordnung feiner Stube berants wortlich; wenn Offigiere bie Stube betreten, fo melbet berfelbe, mit wie

viel Mann bie Stube belegt ift.

An jeber Stube ift täglich ein Mann bujour, ihm liegt bie Kefergung ber Reinlichteit der Stube, so wie aller gemeinschaftlichen Utenfillen ob, er beforgt das Einstegen so wie das Anflandbegen der Stubenlampe; des Andieb darf weder Zeuer im Osen bennen, noch darf die Ofenvöhre geschossen, der

Die Namen famintlicher in ber Stube einquartirten Solbaten nulffen auf einem inwendig an ber Thur angehesteten Zettel (Zafel) beut-

lich verzeichnet fein.

Im Sommer ftehen bie Mannfchaften um 6, im Minter um 7 Uhr auf. 3wei Stunden nach dem Aufftehen muffen die Studen in Ordnung gebracht fein, und bom Unteroffizier bujour revibirt werben.

Rach bem Mittagseffen barf ber Solbat eine Stunde auf feiner Lagerstätte ruben, ebenfo ift benjenigen, welche in ber Racht im Dienste

waren, einige Stunden Schlaf bei Tage erlaubt.

Abends um 9 Uhr muß jeder Solbat, welcher sich nicht im Dienste besindet oder Erlaubnig zu längerem Ausbleiben hat, in seiner Stude sein, es darf dosselh Licht im Sommer nur bis 104, im Winter bis 94 Uhr, brennen.

Patronen und Pulver burfen niemals in ber Rafernenftube aufbe- wahrt werben.

Rein Kafernenbewohner barf bei berjenigen Frau, welcher bas Marketenbern erlaubt ift, etwas effen ober trinken, sonbern er muß ben Bebarf blos holen und anderswo genieken.

Die Kafernen wachen werben zur Aufrechschung ber Keferenpholizi gegeben und stehen mit dem Gornisonbienste in teiner Berbindung. Sie erhalten den den Bafaillonse (Regimentse) Kommandeuren iber Infrustion, und diese keinimmen ihre Stafte und ob sie beim Ausräcken bei Andellions (Regiments) ganz der heistische feine Mosräcken bei Andellions (Regiments) ganz der heistische feineschen follen.

Die Kasteneuwachen siehen unmittelber unter dem Zeschle des Dsigjere der Kastenen dujour, dem sie wie ihre Bosten bieselben Grenebegengungen au machen haben, welche die Stadtwachen dem Dsigter dujour erweisen. Ber dem Badaillands und Regiments-Kommandeur wird den linen edussilab berundgerusch much dessinations.

Die Bade wie die Ilnteroffiziere bujour haben bafür zu forgen, baß fich ungehörige Leute nicht in ben Kafernen umhertreiben, und baß ohne besondere Erlaubniß des Bataillond-Rommandeurs keine gedruckten Schriften bertauft oder vertheift werben. (G. S. 1. Acteuar 1839.)

Neberhaupt wird ber Gintritt in bie Raferne allen Berfonen unterfagt, bie ohne Erlaubniftarte Cachen in ber Raferne feil bieten.

An der Koserne bestieden gemeinschaftliche Speise anfalten sin Unteroffiziere und Gemeine, welche an denselden Ideil nehmen müssen, insoferm sie nicht verderratel sind. Ausr Berteperlöhntige, einjägrige Kreiwillige und Leute, die einem freim Tisch nachweisen können, so wie Soldaren süblicher Resslass in wie bierben undennemmen.

Der Speisenflast flest eine Kommissen vor, welche im Bataillon gewöhnlich aus 1 Seuptmann, 1 Leutannt, bem Nechnungsfüssert, 1110terossigier und 3 Gefreiten Seltest. Diese Kommissen beforgt bie Eintäuse im Großen, schlieft bie Leiserungs-Komtrakte mit dem Schlächter n. ab, mud demissend der der Verschlichte der Verschlächten der Vergräße.

Seber Kinde ") fielt ein unverseinafteter Untereffizier der, ihm weisen 2 bis 4 Gemeine jur Hüffe beigegeben, welde bas Sochen, Knrichten v. beforgen. Jam Kuple der Gemisse find aber außerbem von den Kompagnien Leute zu fommandiren, die babel vom Unteroffizier bujour bewissfallt werben.

Bahrend bes Effens halt ber Unteroffizier bujour auf Ordnung. Befdwerben über bas Effen werben bei ihm angebracht und von ihm bem Offizier ber Kafernen-bujour gemelbet.

Die Theilnehmer an bem allgemeinen Tifche gablen täglich 1 Sgr. bis 1 Sgr. 3 Pf., welche ihnen burch ben Feldwebel bom Gehalte ab- gezogen werben.

Die Orbnung in ben Ratural = Quartieren ift moglichft

<sup>&</sup>quot;) Bewöhnlich haben je 2 Rompagnien eine Ruche.

biefelbe, wie fie eben fur bie Rafernen angegeben ift, nur ift bie Reisnigung ber Stuben ober Rammern Cache bes Birthes.

In Streitigkeiten barf fid, ber Solbat mit bem Wirthe niemals einlassen; weigert sich biefer begründeten Anfpruchen ber Einquartierung zu genügen, so geht hierüber bie Angeige burch ben Quartierung ben Korboralicanftöfubrer und ben Keltwebel an ben Kombaanie-Chef.

Wer eine Urlaubskarte jum Ausbleiben bis nach 10 Uhr erhalten hat, muß sich über ben Einlaß in bas Haus mit bem Wirtse verfländigen, da bieser nur verdunden ist die Ahur bis 10 Uhr offen zu lassen. Die Korporalschaftsücker mulien venlastens wöchentlich 2 mal. die

Offigiere ber Abtheilung monatlich einmal bie Quartiere nachsehen.

# 2. Angug.

#### Milgemeines.

Alle Monitungsstäde, sie mögen im Dienste oder außer Dienst genacht verben, mussen genau nach dertieben Brobe angefertigt sein. Zeboch sieht eben Unteressischer und Gemeinen seel, sich Unglige von seineren Stoffen, oder mit dienstmäsigenn Juschnitte machen zu lassen und wußer Dienst zu tragen. Im Dieuste dogegen dürsen von ihnen nur Königliche Monitungsspillet getragen werden.

Leinene hofen tonnen vom 1. Mai bie 1. Oftober und Dans tel bom 15. Oftober bie 1. April getragen merben.

Die Helmschubpen werben unter bem Ann getragen, wo es weiter unten ausbrudtlich bemerkt ift, außerbem bei jedem Gefoche, bei jedem Dlenfte gu Pfrete und bei allen Gelegambeiten, wo fie bie Ropfsebededung bor bem Greunterfallen schäften muffen, ober wo ber Borgericht es sond in einzelnen Ballen gehögten girt verdemäßig fallt. In allen anderen Bällen werben die Schuppen ausgeschlagen, indem sie ben borbern Schirm gelegt und so furz wie möglich gefchantlib von unter Bente ben borbern Schirm gelegt und so furz wie möglich gefchantlib von termittle haften Berichtigt werben. (8. M. 3. 3. Teber 1848)

Die Meffing Befchlage an ben helmen werben, sobalb bie Truppen gegen ben Feind ruden, mit schwarzem Lad überzogen, ber wieberum entfernt wird, sobalb bieselben aus bem gelbe gurudkehren.

#### Diffigiere \*).

Bur großen Parabe ericheinen bie Diffigiere im Baffenrod, heim und Bufch \*\*); bie Schuppen unter bem Rinn und mit ber Scharpe\*\*\*); bie Sauptleute und Leutenants ju Buß mit Zorniftern, und bom 1. Mai bis 1. Oftober in leinenen Beintleibern.

Bur Rirchenparabe ift ber Ungug wie gur großen Parabe, nur ohne Vornifter.

Aur Parabe (Parole-Musgale) best Conntags, wie zur Ritchenparabe, bie Schuppen iedoch aufgrichlagen. Bei fahrichten Wetter, wells be Wachen ohne Seinwigh aufgiehen, erfcheinen die Offigiere ebenso und ohne Schärpe; an ben beiben Oftere, Pfingste und Weishnachtsfietertagen und am Arujafres und himmeslahrtstage jedoch fett mit heimbusch und bad Schre.

Wenn bei 10° Katte bie Daden in Manteln aufziehen, fo ericheinen bie Offiziere ebenso gur Parabe und haben ben Degen burch ben Mantel gestedt.

Bei bem Rirchgang ohne Parabe: in Baffenrod, helm ohne Bufch, aufgefchlagenen Schuppen und mit Scharpe, bei fchlechtem Wetter ohne biefelbe.

An ben obengenannten Friertagen jeboch ebenfalls mit Scharpe und Bufch, an Bug- und Bettagen und am Charfreitage aber ohne Beibes.

Der gewöhnliche Dienft- und Egergirangug ift:

Waffenrod, helm mit ausgeschlagenen Schuppen; bei Kompagnie, Bataillones und Regimente Spezialbesichtigungen mit ber Scharpe, bie Schuppen unter bem Kinn.

Co lange die Rompagnien, Bataillone und Regimenter für fich egergiren, bleite die Bestimmung bes Unguges den Kommandeuren überlaffen. Zu ber Regel richtet fich ber Ungug ber Offigiere nach bem ber Mamnschaft.

Der Mautel wird bon bem Offizier zu jebem Dienfte++) angezogen, bei welden ber Colbat im Mantel erscheint, und betreffenben galles

<sup>\*)</sup> G. R. 24, Januar 1847,

<sup>\*\*)</sup> Raturlich nur bei ben Truppen, bie überhaupt ben Saarbufch haben.

<sup>\*\*\*\*</sup> Mehitanire und, mit Musnahme ber Shefe ber Gerezisste bes Einner Serps, auch bie zu ben General-Kommande femmandiren Generalfichsofssiere trigen die Schrege no bandouliere über die richte Schulter unter bem Spaultete und in ber Bobe ber linken Sulte in einen flachen Anoten verschlungen. (2. M. 5. Juni 1845).

<sup>†)</sup> Die leinenen Beinfleiber tragen bie Offigiere ohne Strippen, wenn foldes fur bie Mannicaft befohlen ift. (G. R. 15. gebruar 1838.)

<sup>11)</sup> Beim Dienfte im Gliebe burfen feine Mantel getragen werben, beren Rragen und Rlappen mit Belg befest find. (R. DR. 6, Marg 1848.)

wird bie Scharpe uber bemfelben getragen. Offigiere, bie gu Bferbe im Dienfte find, tragen flete bie Scharpe,

3 u sauer. Bei jeber Bestätting, die vor ben Thoren ber Garnison flatsfindet, und zwar von einem Batallon und Kavallerie-Negiunent an gerednet, erischeinen Jussigmure in Schärpe, mit Musnahme ber Ubwungen, bei vockher zwei Korpb gegenninander mandvirten, voobei sich ber Munus nach dem der zu beischischenden Inveden richtet.

Bei ben großen Softouren \*): Uniform mit Coarpe, lange,

weiße (Rafimir=) Beinfleiber, Belm und Buid.

Bei ben Militartouren: Waffenrod mit Scharpe, helm mit Bufd, graue (Sauptleute und Leutnants vom 1. Mai bis 1. Oftober weißleinene) Beinkleiber.

Bu großen Ballen: Uniform mit weißen (Rasimirs) Beinsteibern, Beim ohne Bufd.

Bewöhnlicher Gefellich aftsanzug: Uniform mit grauen Beinfleibern, mit helm ohne Bufch. Im Commer fonnen auch weiße Leinwand-Beinfleiber getragen werben.

Ju Diners bei Er. Majeftat bei größeren Revuen, so wie bei bem Krönungs und Orbensfeste und bei Gratulagions. Kouren im Anzuge wie zur großen Parade; an ber töglichen Mittagstafel (auch am Somitage) Wassentord, helm ohne Busch und ohne Schärpe.

Dinere bei ben Roniglichen Bringen; Uniform mit Beim ohne Bufc,

Melbungen bei Se. Weisstät gefdehen im Somntagspordennguge benso verben die Melbungen zu Besörberungen auch bei anderen Borgestigten abgestatte. Bei allen anderen Melbungen in eigenen Angelegenheiten erscheinen die Offiziere im gewöhnlichen Dienflanzuge mit Schäre, bestleichen

bei Arlege und Standgerichten und ebenfo im Barnifon : bienfte (auf Bache, ale Offizier ber Ronbe ober bu jour).

Beim Mufgleben ber Bade tragen bie in Reih und Glieb be- finblichen Offiziere bie Schuppen unter bem Rinne.

Diejenigen Offiziere der Insanteie, welche ihren Dienst zu Kerbe ausüben, haben sich allgemein im Kriege wie im Frieden, der Baraden aus in größeren Bienst dere Sattlefleberbeden zu bebienen. Im Kleinen Obenste können Ulnstederfen gedraucht verden. A.K.D. 13. Juni 1850. Much fönnen sie dei Feldem an överen und im Kelde vorschöptismößig (Korb-) Säbel am Auppeln\*) von schwarz lacktreun Leder tragen.

<sup>\*)</sup> Bahrend biefes Binters haben Ce. Maj gestattet, bei Dof-Beften ben Baffenrod und ftait Rasmir-Beinfleiber folge von Commerzeug zu tragen. (Befth vom 4. Februar 1851.)

<sup>\*\*)</sup> Unter bem Rode, wie alle Ruppeln.

Außer Dienst ift es ben Offizieren gestatte, beilebig in Uniform ober Wolfenrof, mit und ohne Montel, in Seim ober Miste, mit graune ober leinenn Bedinftleben (in letztern jedoch nur vom 1. Mol bis 1. Ottober) zu geben. An Sonne und Bestingen sollen jedoch die Offiziere, wede in Berlin die frequentleften Promenaden in dem Alltagen, der bestieden in Gentlich Gotteblenste.

Orben und Chrengeichen werden ju jedem Garnisondienfte, ju jedem Exeriren vor boberen Vorgefehren und ju großen Paraden sowie in Gesellichaften angelegt; bei anderen Dienftverrichtungen genügen bie Banber.

Biblitleiber ju tragen ift ben Offizieren nur gestattet auf Sags ben, Reifen und hofmastenballen. (R.D. 9. Juli 1846.)

#### Unteroffigiere und Colbaten.

Bu großen Paraden ersichenn bie Truppen in der neuchen Betielbung, in gelm (mit Bujch), die Schuppen unter dem Kinn, grouen oder weißen Beinflichern mit Strippen, den Mantel je nach der Beschafflicht der Larmiffer unter die Allappe dessielben gelegt oder auf dem selchen anseicht, oden Schausen und den Proedeutel.

Jur Parade (Parofeunsjake) erificienen Unterofssiere und Dridomnangen z. in grauen oder leinenen (vom 1. Mai bis 1. Oktober) Beinfledern mit Etrippen, in Hefan wie S. 226 angegeden worden ist, in Wassfurdöden, vom 15. Oktober bis 1. Hyrti am Ulltage stets in Mänteln, an Somm und Festigagen oder nur bei 100 kälte.

Bum Garnifonwachtbienfte in Baffenrod, bei 10° Ralle in Monteln, in grauen, vom 1. Mai bis 1. Oftober in leinenen Beinfleibern mit Strippen \*), helm wie zur Parade (Paroleausgabe).

Beim Anssieden der Wade trägt die gesammt Wachtmanssich, nach demselben aber nur die Bosten und Varolemannssichen die Schuppen unter dem Kinne, die übrige Wachtmannssich für dieselben ausgeschlägen. Bei 5 Kälte werden die Oderntlichen umgethan, die Handlichen jedech sich ar geitrageren Kälte angesquare mit

Im Orbonn angbienfte tragen bie Gefreiten ze. ben Waffenrod, bom 15. Abvenber bis 1. April Mantel, graue, bom 1. Mai bis 1. Ottober leinene hosen mit Strippen, helm mit aufgeschlagenen Schuppen und Seitengewehr.

Bum Exergiren ift ber gewöhnliche Ungug Waffenrod, grane



<sup>\*)</sup> Konnen in ber nacht abgelegt werben. (R. G. 14. Mai 1835.)

<sup>\*\*)</sup> In Berlin ziehen jur Zeil die Baden ohne Gepad, aber mit en bandouliere gewidelten Mantel und Bredbeutel auf, legen jeboch belbes auf ben Baden felbst ab. Bieben die Wachen in Wanteln auf, jo wird der Brodbeutel unter bem Mantel getragen. Die Gririben an den Beinflichern werden nicht anaemacht.

ober leinene Beinfleiber ohne Strippen, Seitengewehr und Patrontafche, Helm mit aufgeschlagenen Schuppen. In der Argel wird der Angug jeboch jedesmal befohlen. — Die Aragen können beim Egerziren aufges halt werben (Parolbefielt) vom 20. September 1828).

Der Marich, und Manoverangug ift wie ber gewöhnliche Greritangug und aufgerem noch Dornifter, Mantel je nach Beichaffenbeit ber efferen unter ber Alappe ober en hondouliere von eine gur tradten Zeite getragen, Schangzug und Brobbeutel (von der rechten gur Unten Seite). Bel Manovern werden die Schuppenfetten unter bem Kinne actroach

Jum Appell erscheint, wenn es nicht anders besohlen ift, die Mannischaft in Maffenrock, Mitge, Sosen ohne Strippen. Die Untersossische wie zu jedem anderen Dienste mit Seitengewehr und weißen debernen Sandischuben und bom 15. Ottober bis 1. April in Mänteln.

Außer Dienst muß ber Solbat, auch wenn er eigene Unisorme fide trägt, immer bienstudigt angezogen fein, namentlich von Roch stellt zugehalt und zugeftührt finden. Db bas Seitengewebr getragen werben muß ober weggelassen werben dars, bestimmen besonder Beischt worden wer der Ernbest ist ob ben Solbaten nicht erlaubt, in Unisorm Privatarbeiten zu verrichten \*\*).

In Die Kirche barf fein Solbat ohne Seitengewehr geben (B. &. 8. April 1844), und bei öffentlichen Gerichtverspandlungen muffen bie Unteroffigiere und Solbaten im Orbonnanganguge erscheinen. (R. M. 28 April 1847.)

Auch ist ben Unteroffizieren und Solbaten ohne besondere Erlaubnis nicht gestatet, in 3ivisseis ein und zu geben, und folde wird in der Regel nur ben einjährigen Breiwilligen und ben Unteroffizieren gewährt, die währen einer Gmonatlichen Probegeit bei einer Zwilbehörde beschäftigt sind.

Sautboiften und Spielleute burfen an öffentlichen Orten nicht in Uniform muffgiren.

Auf Ballen und in Gesellicagten ericheinen bie Bortepee-Fabnriche ber Infantrie im Maffenrod, helm, in grauen ober meisem leinenen Beintleibern, mit Offizier-Cabelloppel unter bem Rod. (B. R. 28. Mai 1844.)

Das haar nuß am hintertopfe turz abgefchulten werden, so das einicht ben Aragen berührt. Nach vorn sin wird es länger und ftärfer gelassen, belde jedog immer noch so turz, das es den Soldaten nicht um den Kopf hängt, wenn er de Kopfederlung abnimmt. An den Seiten dars so nur bis an der Mignehraum erichen.

<sup>\*)</sup> In Berlin tragt ber Golbat ftets bas Seitengewehr und erscheint in ber Kirche im Orbannanzanzuge. (D. R. in b. M. vom 31, Marg 1850.)

<sup>\*\*)</sup> Befehl bes Ober-Rommanbos in ben Marten bom 28. April 1849.

#### Militar = Merate.

Militärügte ertifeinen bei allen an ihre Militärüregeichen absuftatenben Welbungen, bei allen Paraden, bei ber Paroleausgabe ober bei anderen blenflüchen Berjammlungen ber Militärö im sompieten Dienflangung, ebenso hoben solche bei allen spiltiden Jusammentünsten und Diners, bei wedden höhere Militärpersonen guggen sind, ober wenn sie bon ihren Militärvorgeschehen zu bergleichen eingeladen werden, ihre Uniserm anutieren,

Bei ihren Dienstverrichtungen im Lazaret und auch bei Besuchen kranter Golbaten außerhalb besselben brauchen sie hingegen nicht immer in Uniform zu erscheinen, so wie es ihnen auch in Gesellschaften von Bribatherfonen, in Kongerten ze. übertassen beite, 3ibiliteiber zu tragen.

#### 3. Gefude.

Dffigiere beingen bienftliche Gefinde ftete bei ihren nächften Bargefehren an. In reinen Petivatangetegenheiten ift es jedoch bem Offigier gestattet, die fonigliche Gnade unmittelbar in Anfpruch zu nehmen,
nachbem er unter allgemeiner Bezeichnung ber Bitte, seinem Borgesehten
bavon Angele gemach fat.

Schreiben und Gesuche von Offizieren an fremte Gesandte ober auswärtige Beförben find auf bem Infangenwege an bas Kriegsministerium einzureichen, welches sobann für die Weiterbeförberung nach Umftanben sorgt. (D. S. 1. 281. C. 198.)

Unteroffiziere und Solbaten muffen alle ihre Gesuche sowohl in beinftlichen als in Privatangelegmheiten nach vorläufiger Melvong an ben Korporalschaftsführer ober Helboreble bei ihrem Komaganie-Gefanbrüngen, welcher die Berpflichtung hat, solche, insosen er sie nicht seich gewolligen over bestätigen kann, auf bem Diensfiwege die zu betjeftig bemilligen over befeitigen kann, auf bem Diensfiwege die zu betjeftigen Behörbe zu bringen, welche do Entischenwaskend borüber bat.

# 4. Chrenbezeugungen.

Der Offigier ift verbunden, jeben hoberen Offigier burch Unlegung ber Sand an bie Ropfbebedung ju grugen, und por Gr. Majeftat

bem Konige Front ju machen, wobei bie Band ebenfalls an bie Ropf-

Rührt ein Offisjer, Unter offisjer ober Gefreiter Mannichgier, so erweifen se nurefald ber Gernsjon ober be Logert bien. Soengeftsten, so wie ben vor ihnen ins Geneche getretenn Wachen ber Geren, indem sie, Faßt bas Gewehr an!" (sind die Mannishaften ohne Gewehr, "Richt — end!") und sind die Mannishaften ohne Gewehr, "Richt — end!") und sind die Mannishaften wollkrachten Honneur erfolgen die Kommandbed, das Gewehr — über!" ober "Rührt euch!", wenn guber "Richt — euch!" fommandirt war. Interossische wie Gestelle erweisen die Gerns jeden Dfigiere; hauptlieute und Leutnants singegen nur den Stadsoffizieren und Gereiten enwich met Etabsoffizieren und Gereiten enwich enter Gene

Steht eine Abtheilung, und es gest ein Borgefetter borüber, bem bie Gyembegugungen beim Borbeimariche gemacht werben muffen, so kommandirt ber Beschischser berfelben "Stillgestanben!" und begiebungsweise, "Mugen lint 61."

Im Laufe ber Uebungen und außerhalb ber Garnifon ober bet Lagere werben feine honneurs gemacht. Der Beichissaber ber Abigeilung hat jedoch vorübergehenden Borgesetten Melbung ju machen.

Aust eine Abheilung mit zusammengefehen Gewehren, so fehen die Leute auf und fill, sodal sich Se. Majestät der König oder eine andere höße sürstläde Person nähert. Wer anderen Borgeschten sich im der beierinigen Leute auf, in deren unmitteldere Nähe sene kommen, oder die den einem berießen angerecht werden.

Unteroffiziere und Gemeine, die nicht geschönstem marschiere, glien bas Gewehr vor allen Offizieren an, sind sie ohne Gewehr, so machen sie Front: vor Er. Majestät dem Könige, dem Königlichen Beingen, dem Feldmarschaft, vor dem Königlichen Beingen, dem Feldmarschaft, vor dem königlichen beinehre General des Koeps, dem Kommannet der Delisson, der Brigode, des Regiments und des Bactaillons, welchem sie zugehören, dem Kompagnie-Chef und sämmtlichen Kompagnie-Offizieren son Gewehrener und Kommanneten des Ortes. — Das Frontmachen geschicht unmittlicher aus dem Gehen und ohne die Hand an die Kopsseckung zu legen.

Bor allen anderen Offizieren, Auditeuren, Militärägten mit Offiziers rang, bor Intendanten und Jutenbantur-Ratfen in Uniform und Militäre Bredigern im Ornate legen Unteroffiziere und Gemeine mit militärischem Unftande bie rechte Samd an die Aoofbebedung.

Die Sees-Kabetten 1. Alasse, welche ben Rang eines Setonbes Leutnants haben, find berechtigt, dieselben Chrenbezeugungen zu sorbern. (R. M. 12. April 1850.) Die See-Kabetten 2. Rlaffe haben bagegen jeben Offigier gu grugen, und feine honneurs ben Unteroffigieren zu erweifen ober zu beanbruchen.

Gemeine muffen außerbem noch jeden Unteroffizier ber Armee, bie Feldjäger, die Genbarmen, die Bombardere der Artillerie und ben Unterarat ihrer Rombaanle, sobald berfelbe in Uniform ift, grußen.

Wenn der Solbat etwas trägt, mit Ausnahme bon Brieffchaften, so macht er weber Frout, noch legt er bie Hand an die Kopfbedeckung, sondern geht mit militärischem Anstande, ben Vorgesetten unsehend, an bemielben vorüber.

Beht bei Unteroffizieren ober Gemeinen, welche figen ober fteben ze, ein Borgefeigter worüber, bem fie Chren zu erwoifen fouldig find, so muffen sie nach feiner Seite bin Front machen und fillt fteben; haben sie bas Gewehr bei fich, so behalten sie baffelbe beim Rufi.

Rauchen Soldaten, so nehmen fie vor jedem Lorgesetten bie Pfeife ober Zigarre aus bem Munde und ebenso, wenn fie bei einer Wache oder Schildwache vorübergehen. (G. B. 27. Januar 1850)

Tritt ein Offigier in ein mit Soldaten belegtes Jimmer, so melbet ber Stubenaltefte, mit wie viel Mann bas Jimmer belegt ift, wahrenb bie Uebrigen an ihre Lagerstellen treten.

Aritt ein Unteroffigier oder Gemeiner in bas Jimmer eines Offigiers, so geschieht dies, ohne anzuklopsen; die Müge nimmt er nur bann ab, wenn er ohne Seitengewehr erscheint.

# 5. Rranfheit.

#### Offigiere.

Menn ein Offigier trant wird, so daß er teinen Dienst thun tann, sieder aum Feldweckt, der Slabsoffigier gum Bolivanten, um sich after frant auf den Nappert siehen zu lassen. Ih der Dissier wieder herze fellt, so melbet er sich auf der Warake bei seinem Kompagnie-Sbef, Bataillonde um Beginnentde Kommanabeur und simmtlichen Claboffigieren bes Argimentde. Erkrante Dissierer sommen gegen Entrichtung des Durchsschnittspreise in das Lagaret ansgenommen werden, doch diesen bei Argimentde. Erkrante Dissierer won einem schlichgewählten Argie behandelt siehen wird das die bestehe der Verer-Alliständigte annehmen, wenn diese sich auf Beschlich der Derer-Alliständigte annehmen, wenn bief sich auf Beschlich des Bezogsseiten von ihren Geschmehrtelbagenabe überzeugen sollen. Erkrante Dissiere diesen der unt dann ausgehen, wenn sie ihre Sozgsseisten, der mit ihnen in einem Orte sind, durch ein ärztliches Alliste im Kenntniß geseth haben, daß sie des Genutified der frischen Auflich von Geschlichsseiten und herfuld der Allisten Genefang bedürfen; doch fann sich dies nie auf den Keluch von Geschlichsseiten und herfulde der erftreden,

Dffiziere und Militar : Merate haben im mobilen Buftanbe Unfbruch

auf toffenfreie örztliche Bechandlung und erhalten in biefem Kolle die erforderlichen Arzeneimittet und Bandsogen aus den Dispensir auftatten und dem Medigine und Bandsogen-Kosfen der Truppen toffenfrei, insofern bie ärztliche Bechandlung durch einen Militärarzt bei den Seidlagoretten erfolat. (d. M. 25.3 November 1850.)

# Unteroffigiere und Golbaten.

Benn ein Solbat erfrantt, fo wirb bies burch ben Rorporalfchafte. führer bem Relbwebel angezeigt. Unteroffiziere laffen ihre Erfrantung bemfelben melben. Diefer veranlagt bie Unterfuchung ber Rranten burch ben Kompagnie-Urat, welcher entscheibet, ob ber Rrante im Revier bleiben ober ine Lagaret aufgenommen werben foll; jeboch barf niemand langer ale 3 Tage im Revier behandelt merben. Der Relbwebel fertigt in bem Ralle, bag ber Rrante ine Lagaret aufgenommen werben foll, ben Lagaretichein aus, worauf ber Unteroffigier bujour ben Rranten ins Lagaret bringt. Un Rleibungoftuden nimmt berfelbe nur einen Ungug, aber 2 hemben mit; feine Baffen und Uniformftude wie fein übriges Etgenthum werben bem Rapitanbarm übergeben. 3m Lagaret felbft hat fich ber Rrante nach ber Lagaretorbnung ju richten. Er hat ben Anords nungen ber Mergte genau Folge ju leiften und muß ftete auf bie übrigen Rranten Rudficht nehmen. Allen anbern Colbaten und Unteroffizieren ift berhoten, bem Rranten Lebenomittel ju bringen, ohne porber bie Buftimmung bee Urgtes eingeholt ju haben. Im Lagaret erhalt ber Rrante eine bequeme Rleibung. Ift ber Rrante bergeftellt, fo wirb er mit bem Lagaretidein aus bem Lagaret entlaffen; er melbet fich fofort bei bem Unteroffizier ber Rorporalicaft, bem Rapitanbarm, bem Relbwebel und mahrend bes Appelle bei bem Rompagnie : Chef ober bei bem appellabhaltenben Offigier. Bie fich ein Unteroffigier ober Colbat berbalt, wenn er auf Urlaub ober Rommanbo erfrantt, ift auf G. 236 und 243 angegeben. Erfranten Freiwillige, fo haben fie es fogleich bem Feldwebel ju melben, und biefe Melbung nicht etwa anfteben ju laffen, bie fie gu einem Dienfte tommanbirt werben. (Bergleiche G. 215.)

# 6. Tobesfälle.

Mem ein Offizier gestorten ift, so wird bem General. Kommande burch die Awsscheidenbestoren Anzeige bavon gemacht. In Bertin wird bem Kammergericht, in anderen Garnisona der betreffizieden Aufligdeborden Ben dachfeld gegeben. Die adchfeln Angesbeigen werden durch des Kommandeur des Turppentssiels von dem Zovefolle in Kuntulig geftet. Die gerichtliche Kerfiegetung des Auchlasse erstellt mit Ausschmandeur die dassi sommandeur des Ausschaffe erfolgt mit Aussichung eines dazu sommandirten Offiziers, welcher alle blenflichen Gefelten, namentlich alle Schriften, zeichnungen und Anchrichten, welche dem Ver-

ftorbenen auf bienftlichem Wege zugegangen find, ober welche berfelbe nur bermöge feines Kommandos ober feiner Seille hat erhalten und fammeln tönnen, von der Berflegelung ausänehmen läßt und dann bem Kommandeur bes Truppentheftel überantwortet.

Menn ein Unter offizier ober Gemeiner gestocken ist, so wieb olisse vom Lazart aus der Kompagnie geneldet, von welcher bei Anzeige an die höhrer Behörde geht. Die Konanstalten zur Beredigung werben von der Kompagnie (in der Regel durch den Kapitänderm der get. Die Beredigungsfohren trägt die Kapart-Kommissison. Zu Berlin wird durch die Kompagnie dem Divisions-Prediger dos Nazionale mit Ungade bes Namens, Asterlands, Miltes, der Krantheit ober Aodesart und bes Todesdags sofort augestätzt.

Die Leiche eines im Reviere ploblich verftorbenen Mannes wirb

fogleich in bas Lagaret gebracht.

Bet flattgefundenem Selbft morde nuß bie außere Befichtigung ber eiche (Kriminal-Ordnung I. 156) erfolgen, wober die Zugiehung eines Ergtest nur dann erforderlich ift, wenn Bebenden obwollen ober die Beschientung ber am Leichnam worhandenen Berlehungen eine besonder Schaftentung erfehicht.

Dem Grunde bes Celbstmorbes muß nachgesorscht und bas Resultat burch ben untersuchungssubrenden Offizier ober Aubiteur zu Brotofoll

gebracht und biefes ber Beborbe eingereicht werben.

Der Kribat-Nachlag eines verflorenen Untroffigiers oder Solbaten mis sogleich vench einen Offigier der Kompagne im Beijein des Aspitändarms verzeichnet und von Seiten des Bataillons dem Stadgerichte mit dem Rerzeichnis und mit dem Angionale des Rechroberene dei Ruggieg des Soebessalles überantwortet werden. Der heimablischen Behörde des Kerpfordenen wird der Zeichsfall durch dem Aruppentsfell defannt gemecht. (D. R. 1. Tell. 6. 147, Rachtrag 6. 127.)

#### 7. Urlaub.

# Offigiere.

Manischt ein Offisjer Uctoub, jo hat er bies zwörderst seinen sombagnie-Ches anzusigen und dann den Antrag bei dem Betaillousbund Regiments-Kommandeur anzwörigen. In Hällen, wo schriftlich um Uctaub eingekommen werden muß, wird des Gesich in Horne eines Kriecksfeisches 'o ne dem Regiments-Kommondeur gerichtet und darin bemertt, daß die Justimmung des Bataillous-Kommandeurs erfolgt sei; seiner muß die Recansisiung aum Urtaud, die Dauer besieden, die Antras des Antras de

<sup>\*)</sup> Bei einigen Armee-Rorps auch in Form bon Dienftichreiben.

ober halben Gehalte, angegeben werben. Wirb ber Urlaub auf Grund eines aratiiden Atteffes nachgefucht, fo ift baffelbe betaulegen.

Urfaub sir under als einen Monat mit Beldehalt bes gangen Gehites, ober augstraßt ber berufigen Bunbesstaaten, ober für mehr als 3 Wonate tönnen Ofiziere nur von Sr. Majestät bem Könige erhalten. Die fommendbienden Generale fömmen Ofizieren 3 Wonate, Divliffunds, Niciadore und Kegiumeits-Kommanbeure sichs, beite und zwei Wochen Urfaub innerholf ber deutsche Summenbeure sichs, beite und zwei Wochen Urfaub innerholf ber deutsche Sumbesssaaten ertigellen. (K.D. vom 24, federur 1848).

Seber Offigier, ber auf Urlaub geht ober von solchem zurüdlehrt, melbet ih bei einem unmittelbaren Broggefehrn, bis zu benn, weckler ben Urlaub ertsellt ibat, i owie bei bem Kommandnarten bes Ortes. Der Feldwebel wird bes Raphortes wegen von bem Albgange so wie von der Rüdlehr bemachrichsigt, auch muß berselbe bie Abresse ber beutrlaubten Offigieter fennen.

Blieft ein beurlaubter Dffigier länger als 24 Etunden in einem dertissonerte, so hat sich bersche de dem Kommandanten oder dem sommanderenden Dffigiere, und in dem Garnissone des sommandernden Generals und best Divisiones Kommandeures auch dei bessen zu metden; der Meddingen aus die Meddingen der Meddingen der Generals bei der Meddingen auf der Meddingen der Meddingen der Generals Dffigiere.

A ad urt aub der mur nadgesudet werden, wem durch einzischie sende ärzisides ober gerichtliche Atteile erwiesen wird, das die Kuldreise hene Gescher sie des inndeste nicht geschehen, oder eine Familienangelegenigeit ohne die Gegenwart der Urlaubs-Rachjusenden nicht been oblig werden fann. Das Gesche um Rachustads muß dere sie früh obgeschiedt werden, des werden der der des fläglichen Antwort der Beurtaubte noch zur rechten. Jeht wieder zurüftlichen in denn

# Unteroffigiere und Solbaten.

Soldaten, welche Urlaub zu haben wünschen, machen davon dem Korbrackschaftschlere und dem Keldwebel Unzeige, Unteroffiziere nur Lehteren, und tragen sodann ihr Gesuch dem Kompagnie-Ches vor, der daß Ruftere veranlaßt\*).

Bor bein Antritte bes Urlauds melbet fich ber Unteroffigier ober Stote bei feinem Kompagnie-Chef, bem Feldwochel und beguglich bem Korporalischafte Unteroffizier und giedt bie Militär-Effetten, welche er nicht mitnimmt, an ben Kapitänbarm ab, ber fie auf ber Monitrungs-

<sup>9)</sup> fielbudel, Unterfigiere und Schalent finnen von bem Reginents. und Statisticas Sommanberr und bem Rompagnie Golf jengefterlie an fis, 4 und 2 Boden mit gangem Gehalte beurlaubt verben. Truppenbefehlobater in ben Meinzevöugen können Unteressigieren und Rapftulanten, aus bem Provingen rechie ver (Bie, 3 Wonte Untalu geben.)

tammer aufbewahrt. Bei feiner Rudtehr melbet er fich wie beim Abgange. Was die Beurlaubung ber einjabrigen Freiwilligen betrifft, fo ift barüber Seite 215 bas Aabere zu erfeben.

Iseer beurlaubte Unteroffizier und Soldat muß sich an jedem Garnisonte, wo er sich singer als 24 Etunden aufhält, bei dem dortigen Beschissbaber neiden. Genig muß er sich de ber Beligieisbedre siews Ausenthaltsortes unter Vorzeigung des Passies melden und vor der Abresse ihn von derschen bistern lassen. Auf dem Wege sieht meldet sich der Beurlaubt bei siehen Offisier, dem er desannt.

# 8. Berheirathung.

Offiziere, bie fich berheirathen wollen, muffen zubor auf bem Dienstwege bie Genehmigung Gr. Majeftat bes Konigs einholen.

In bem Anfdreiben bes Bittstellere muß ber Betrag angegeben fein, womit berfelbe ber Offigier. Witwentaffe beitreten will. (Geite 80.)

Der Konfens jur Berheirothung eines Offiziers bom butmann ober Mitmeifter 2. Alafie abrarts barf jeboch nur bann nachgestuch berben, wem zwor ber Nachweis gesicht ift, baß ber betreffente Offizier neben seine Bestolung aus feinem ober seiner Braut eigenem Bermögen ein in seiner Lebensfiellung zur Erhaltung einer Ammilie auberichmets, fichere G Gutommen bestigt.

Dieses Einfommen muß minbestens, bei einem haubtmann ober Mindelten 200 Abgler, und bei einem Subaltern Diffice 600 Abgler jährlich betragen. Der Andehwie eines solche filmenmenks fann nur vor Gericht ober vor einem Abar geschrt werben, und muß aus ber darüber aufzunchmenben gerächtlichen ober notariellen Verhandbung mit Bestimmteht ibervoregehen.

Befeit bas Einfommen in Erträgen aus flädtissen sber ländlissen Grumbflüden, so ist zur Sührung bes Andspeciss die Bortegung der Bestjabsflument und derziegen Rechnungen oder sonligen Kapiere erforderlich, aus welchen sich ergietet, daß des Grumbflüd wirtlich den angesebenn Ertrag geröchet. Deliche muß geschene, wenn das sich infommen

in Ertragen aus Rohlengruben, Bergwerfen, Fabritanlagen, taufmannis ichen Geichaften Je. besteht.

Bilben Binfen von Ropitalien von Einfommen, so unffien bie Dotument über em Besig befer Kapitalien vorglegt und in ber aufzunehmendem Berhandlung genau berzeichnet verdem. Außerdem ist, wenn bies Dotumente aus jinderagenden, auf jeden Independent Begiere ern bestigen, von dem betreiffenden Offizier auf Ebre um Pflicht zu berschlern, daß dieselben ihm oder seiner Braut als schuldenzeies Bertmögen eigen tieh mit die augehören.

Jufduffe ober Julagen aus bem Bermögen britter Bersonen burfen nur bann bei bem ju sibrenben Nachweis berudifichtigt werben, webe biefelben vurde Guttragung auf Geundbilde, ober burch Exerpfindung bon Kapitallen ober sundirten Renten sicher gestellt und bem Brautigam ober ber Braut zur sortlausenben Erhebung bollständig überwiefen find.

In ber Gerichtlichen Berhandlung ift barüber anzunehmen, ob bie Kapitalien sicher ausgeliehen sind und ob bie Pfandobjette die nothige Sicherheit gewähren.

Bufcuffe ober Bulagen aus Behaltern ober anbern ungewiffen Gin-

Sat ber Brautigam fein eigenes Bermogen, fo bebarf es außer bem erwähnten Nachweise noch seiner pflichtmaßigen Erklarung, bag er feine Schulden habe. (M.R.D. vom 14. Marg 1850.)

Bei Feldwebeln, benen als Rechnungeführern ber Cetonbe-Leutnants. Rarafter beigelegt ift, fann auf Erlaß ber Bebingungen in Betreff ber Bermögensberhaltniffe angetragen werden.

Der heirathstonfens für die Militärärzte vom Batalilons. Arzt aufwärts ist durch deren Antsborgeseighen beim Shef des Militär Medijanalwesens nachzusuchen, nachdem sich die Gesuchkeller verbindlich gemacht hoben, der Militär-Mitwentasse beizutreten.

Unterofiziere und Solbaten melben ich mit bem Gefuche um Ausbritung bes Teauchienies, der bem Beziment-Kommonder ercheitt wird, bei ihrem Kompagnie-Chef. Unbeschottener Lebendwandel der Braut, die Adoptecijung ber Wilttel qur ersten hönnichten Gentrichtung und protofollaufisch Ercheitung auf alle Unterflügung von Seiten bes Schates, sowohle bei Lebestim bes Mannes, als nach bestim Zobe ter beintrichtenen, sind bie allgemiemen Bedingungen, auter beneuer ber Araufchin ertheitt verben fann. Außerdem fönnen bie Kommanbeure der Araufchin ertheitt verben fann. Außerdem fönnen bie Kommanbeure der Araufchine richeft verben fann. Bugerdem fönnen bei Kommanbeure der Araufchine richeft verben fann. Bugerdem fönnen bei Kommanbeure der Araufchine schollen bei Ertheitung des Araufchines nach er flechen, daß der sich geschichte den Kapital von minbesten 50 Abalern in der Batalionstoffen inbesteriegen muß.

Alle auf bestimmte Zeit beurlaubten Solbaten muffen ben Trausichein ebenso wie bie im Dienfte befindlichen einholen.

Bereibete aber beurlaubte Refruten fuchen ben Ronfens beim Lands wehr-Bataillons-Kommanbeur nach.

A ompagniedrick haben ju ihrer Betheirathung bie ichriftliche einwilligung bes General-Catobartek burch ber vorgefigten Regimentis ober Bataillons Birt, nachpufuden. Sie milgin entweber eine jabriche Einnahme von 200 Abalern aus bem Vermögen ihrer fünftigen Frau nachweifen ober bie unbehänlichschrungigen Senathprüfungen, minbeftens bie ber Mundarte 2. Maffe befanden baden.

#### 9. Der Gerichtsbienft.

Beifiger bon ben betreffenben Abjutanten und Feldwebeln nach ber Rrafes wie bie Beifiger bon ben betreffenben Abjutanten und Feldwebeln nach ber Reihe tommanbirt.

Die als Beisiger tommanbirten Offigiere melben fich in ber Gerichtsfäuse beim Pkrifes ber jüngfte Offigier zeigt bemfelben außerbeni an, ob bas Unterhersenal zur Setelle fit, und beaussichtigt baffelbe, wenn es zur Bindung bes Urtfeills Kassemies berathet.

Der Angefculbigte erscheint, sobald er verhaftet ift, ohne Seitengewehr, souft aber im Ordonnanganguge. Daffelbe gilt auch bei Berehören. Der etwaige Sellvertreter bes Angeschulbigten erscheint flets im Ordonnanganguge.

# , 10. Och wören.

Tritt ein Offizier unmittelbar in einen Truppentheil ein, ohne vorher geschworen zu haben, so wird zu seiner Bereibigung ein Stabs-

<sup>\*\*)</sup> Gewöhnlich fallen por bem Berhore biefe Delbungen fort und werben nachber nur gemacht, wenn besonbere Angeige ju erflatten ift.



<sup>\*)</sup> Giebe Geite 51.

offizier fommandirt. Bataillons und Regimentsätzte leisten ben für die Milliätärzte bergeichriedenen sib im Beistin eines Offiziers höhren Oraces nach Alfigiers hiers Ranges; Rompagnisätzte vereiben durch einen Offizier vereibet. Da jeder Solda nur einmal und zwar gleich bet der Aufpagnie in ben Kriegsstand vereibzit wird, so schwören bei Arubentsiellen nur bie freiwills Eingetreenen. Se wied dazu einersuchsten und ein Offizier als Zeuge sommandiet. Das Verteifen der Kriegsstrille in der Muttersprache ber auch Kerribenken nun be eine Gehwern veranderen wie der ber der Verteilen der Altegsartiste in der Muttersprache ber au Kerribenken nun be eine Gehwern veranderen.

Denen, bie icon vor ber Einstellung in ben Truppentheil geschworen haben, werben bie Kriegkartifel burch einen bazu fommanbirten Offizier vorgelefen,

In ben Kompagniebuchern muß bei jebem Manne bemerkt werben, weim er bereibigt worben ift.

Bei ber Cibesleiftung felbst legt ber Solbat bie linke Sand auf bie Fahne und in beren Ermangelung auf bie Klinge bes Offizierbegens, wöhrend er bie rechte Sand wie beim gewöhnlichen Schwure halt.

Bei einem Thronwechfel ruden bie Truppen in Parabe aus und ichworen bem neuen herricher Treue und Behorfam.

Der Angug beim Schworen ift wie gur Conntageparabe, Offigiere find babei ftete in Scharpe und bezuglich mit helinbufch.

# 11. Deferzion.

# 12. Stellvertretung von Offizieren und Dienstverhältnist aggregirter und zur Dienstleistung kommandirter Offiziere.

Ein Regiments . Commanbeur wird burd ben alteften wirklichen Bataillons . Commanbeur, ein Bataillons . Commanbeur burd ben etats . magigen Stabsoffizier, und in beffen Ermangelung burd ben altesten

<sup>\*)</sup> D. B. 1. Thi. S. 114.

Haubmann bes Megiments (nur bei momentanen Besinderung mößerneb eines Egergirens durch ben alteften hauptmann bes Bataillons), ein Kompagnie-Gef bei flatifinkender Valang oder längerer Klovesenheit durch ben alteften Vermier-Leuthant bes Regiments, auf fürgere Jelt durch mit fleten Pffigier ber Kompagnie, vertreten. (D. R. 1. 28d. E. 134.)

Die aggregirten und Dienfleistenden Offiziere faden alle bloß perfonliden Dienfle, ale: Du jour, Kriege und Standgreidte, Maden, Kommnandos er wie die einrangirten Offiziere best Lruppentfielfs zu verrichten, besgleichen ben Dienft aller schlenden, fommanbirten und beurlandten Dffiziere.

Das Komunande eines bakanten Bataillons geht nach bem Patente ber etalbudgigen ober auf ben äktiften aggregirten Stadbssffigter über; fein hauptnann konn ein Bataillon, fein Permiter-Leutnant eine Kompagnie tommandiren, so lange fich bei dem Bataillon ober in der Kompagnie beziehungsbreife ein aggregirter Wasor ober Hauptmann befindet. (O. 28. 1. 28. 16. 21. 153.)

Bei mobilen Truppen find jur Sellbertretung ber wegen Krankpict ober Kommandbering z. vor übergehend abwefenden Diffigiere,
so wie jur Sellbertretung in vafanten Diffigierfellen bei den KinienTruppen gunächt die Borteperfahriche, bei der Kandweit zunächt die
glege Reldwedel zu bestimmen. Auf wem ih so bier Sandweit zunächt die nicht eigene, beiebt es dem Truppen-Beschiebehaber überlassen, geeignete
Bersonn aus den übeigen Unteroffigier-Chargen mit biefer Stellbertretung au beauftragen.

Die jur Siellvertretung verüfergefend abwefender Offigier die finumten Individuen, deren Zahl fich auf höchftens 2 der Kompagnie belaufen darf, beziehen während diefer Zeit eine monatliche Julage von 4. Abgleten, woggem die in vafanten Offizierfellen jungkrenden Individuen fant des Pfizier-Golfattes ihr bisbergade Unfommen, außerbem aber alle übrigen für die vollante Stelle ausgeworfenen Kompetenzen erkalten. El. 88. D. 7. Derember 1850.

Frembjerrlige Offiziere, welche einem Truppentfelle attaglir worten, trein bir en Allnien und Reibeinfübungen, begleichen bei allen größeren Felmanövern ein. Allen Baraben und Beschätigungen, Revum und Baniobern ber Gr. Wajeftit wohnen fie baggen nur als Jufauere bei. Ju ben Garnflene und anderen inneren Dienflen ber Offigiere, 3. B. Kriegs und Canadgerichten, werben sie nicht herangesgen. (Radeftrag zu ben D. R. C. 133.)

# 13. Dienftobliegenheiten einzelner Chargen.

1. Der Regiments - Abjutant wird vom Regiments - Kommanbeur, ohne Rücksicht, ob berfelbe ein älteres Patent als bie Bataillons - Abjutanten hat, aus der Zahl der Offfglere gewählt. Er besorgt die schriftlichen Arbeiten des Asgiments und führt die Kommandir-Kolle. Alle Offigiere des Asgiments sommandirt er namentlich, Unteroffigiere und Gemeine bataillonsweise.

Beschwerben einzelner Offiziere über unrichtiges Kommanbiren bes Abjutanten werben bom Kommanbeur geschlichtet; niemals barf aber ein Offizier bie Einsicht in bas Kommanbirbuch forbern.

2. Der Bataillons's Whittant wird auf Borfisiag bet Aneilinnes sommanderst dem Reginnetts Sommanderu in frimm Boften befätigt. Er hat die schriftlichen Architen des Bataillons zu beforgen nob die Sommandir-Auslich zu sühren. Dfisiere werden von ihm gum Dienlte namentlich, Untersfügere um Geneine tompagniereist fommandirt. Dem Bataillons' Abhitanten sind persönlich die Unteroffiziere um Spielleute irber Bataillons' sinderen untergebent, ab sie erflerer zu den taltischen Ulebungen im Bataillon praktisch aus despubliem umd rüchfichtlich siere derschlichmäsigen Anzuges auf der Barade um der ichem Dienste zu bezusständigen, bei dem Epitleuten aber darauf zu sehen Densch des je im Tomanden und im Blackfan der dort der um Pstein gehörig ausgebildet werden umd bei versammeltem Bataillon in bienstmäßigen, ort bentischen Munace ersösienen. (2), 81. 286. (5. 137.)

3. Untersuchungeführenbe Offigiere. Ihre Pflichten find

C. 50 u. ff. und ihre Bulage C. 79 ermahnt worben.

Bei der Auswahl dieser Offizierus, welche Leutwants sein muffen, sied darauf zu sehen, daß sie dei einem überhaupt gebildeten Berfande Mäsigung, Rube und Kesligkeit des Karalters bestigen; ein vorangegangenes rechtswiffenschaftliches Erudum wird von ihnen nicht gefordert.

Die untersuchungeführenden Offiziere find, wenn fie Berhore ober Standgerichte gn halten haben, dienftirei, außerdem aber muffen fie allen Dienft thun.

Ein Bedifel foll nur flattfinden, wenn bienftliche Rudfichten es erforberlich machen.

4. Rechnungsführer "). Die Abaft bed Rechnungsführers fiefdem Kommanber zu. Borgugdweife fin biergu ausgefahieren Offigiere ober Gelbrebel und Unteroffigiere nach neunjähriger Dienstzeit zu bestümmen, wenn fie bie nötigige Gefchäftefenntniß erlangt haben und fich ausgebend wurde Golibität und Karafterfichtet dagt embiglicht dagterem bereid Golibität und Krarafterfichtet dagt embiglicht den benefichten und bestehen und bestehen

Menn Beldwecks Achmungsführer find und diefem Soften eine Zeit ang tabelfrei vorgeflanden haben, so konnen sie gur Beitegung bes Karantters als Sectonber-Leutunatis in Berfslag gebracht werdem und ers halten damit Gehaft (f. S. 77), Uniform und Penssansprücks ber Offigiere.

<sup>\*)</sup> R. M. 21. Juli 1833.

Auch die rechnungeführenben Feldwebel, welche nicht mit bem Karatter als Setonbe-Leutinants beliefen find, tonnen in ben Genug bes bollen etatsmäßigen Eintommens ihrer Setlle treten, wenn fie bas Amt bes Rechnungsführers 5 Sabre treu berwaltet haben.

# 14. Rommanbos.

# 3m Hillgemeinen.

Ein Offizier, der zu irgend einem Kommande bestimmt viele, melbet sich bein Kompagnie-Shef, dem Batalilonse und Regiments Kommandeur, fo wie bei samutlichen Stabsossissieren bei Truppentseils, bei den höberen Beschlässbern bis zu demjenigen, von welchem das Kommando ausging, und dei dem Kommandenten, sofen das Kommando auf ein Garnisondiem Bezug das oder sich ausgehalb der Garnison ertreckt.

Sind mehrere Offigiere zu einem Kommande bestimmt, bei weichem einer den Beiehf führt, so meiden sich die stungeren nur bei biesem, welcher die Meldungen bei den böderen Beschildsaderen allein admacht. Sat ein kommandierter Offigier Mannschaften bei sich, so kann er in einem mit Tuppen belegten Det ein den mehrer den wenn bei derm darin kommandiernden Offigiere die Erlaubniß dazu eingeholt sie. Dies geschieht, wenn mehrere Offigiere bei Gerlaubniß dazu eingeholt sie. Dies geschieht, wenn mehrere Offigiere bei den Kommande sind, durch einen Offigiere, sien under eine Offigiere bei den Kommande sind, durch einen Offigiere, sien under ein Unterfligiter,

Mite ein Unteroffisier von einer höhrern Behörde auf länger gelt der aufserfall der Marniss kommandert, so melbet er fich beim Antritte seines Kommandes, so wie nach der Nücklehr von demseiben keim Reidweckt, dem Kompagnier Görf, den Offisiern der Kompagnie, dem Batallionk-Öbylatente, dem Batallionk-Kommandeur um, sing des Kommande vom Regimente aus, auch bei dem Regiments-Kommandeur umd dem Regiments-Kylatente, dem

Sbenso meibet sich ein Gemeiner, welcher allein gu einem Roms mando bestimmt fein sollte, bei feinem Rorporalfchaftsführer, bem Felbs webel und bem Rompagnie-Chef.

Che ein Dffizier ober Unteroffizier ein Kommande antritt, muß er fich über den Juwed besselben genau unterrichten und sich zugleich, wenn das Kommande außerhalb der Garnison ist und längere Zeit volger, eine namentliche Liste der kommanderen Leute, eine Warfcroute und das Sich zur Schnung und Serfrigung der Zeiter geben läche werden.

Alle Truppentheile, Kommandos ober einzeln marschirende Millitarpersonen, welche auf ber Gifenbasn besorbert werben sollen, miffen mit einem Requisitionssischiene, ber ein Dienstliegel und bie Unterschrift eines Offizier tragen muß, verschen sein.

Bor bem Abmarfch aus einem nachtquartiere leiftet ber Rommanboführer an bie Ortsbeborbe Bahlung für bie erhaltene Berpflegung und lagt fich hieruber eine Quittung ausstellen. Der Fuhrer bes Rommanbos ift mahrend ber Dauer beffelben fur bie Erhaltung ber Diegiplin in ihrem gangen Umfange verantwortlich.

Auf bem Marfche muß ber Kommanbofuhrer ober einzelne tommanbirte Unteroffizier und Gemeine fich bei jebem ihm begegnenben

Borgefetten melben.

Ein Interessigier, welcher Mannschaften bei sich hat, rückt ohne vorberige Anzeige in einen mit Truppen belegten Ort ein; er marschiet vor ber Wohnung vos den Gemannbarten ober des sommandren Dsstigers auf und melbet sich bei bemfelben. Erhält bas Kommando in einem Orte Quartier, wo sich eine Garusson besindet, so wender sich der Komnandbrützer gegleich an der Kockork, welche die Naurtiere anweist.

Erfrant't ein Selbat bei Kommandes, so läßt ber Führer sich von einem Mititat- ober Jivilarzt und, wenn teiner vorfanden, von der Dribbefode attestiert, daß der Krafte den Warfch nicht zu Fengen. Er muß siert, wenn er mit Geldwitten verschen ihr, von Sefred won Weite 7 Segr. 6 Pf. zahlen, und sich ein Duittung über dies Ausgabe von der Dritbehöder geben lassen, um hich eine Duittung über diese Ausgabe von der Dritbehöder geben lassen, um hich ein Weiter bei Ausgabe von der Dritbehöder geben lassen, um hich von des geben auf homen. Der Kronten einfalt, den nich ver Könliglichen und der Private-Gestelten des Kranten enthält, dem nächten Agartet überschich, andeben zuwer die Fraudnis zur Allfindume bei dem in Drit sommandirenden Dssizier nachgesigcht worden ist. Sollte im Soldat so wird er erfranten, das der Arenderen über übergeben.

Stirbt ein Solbat während des Kommandos, und ift feine Garnison im Orte, so wird der Todessill der Detädeisdre angegeigt, welche bant das Meltre zu verandsen hat. Die Militärffelten werben der Kompagnie in Paketen zu 20 Pfunden zurückgeschiedt, und der Privat-

nachlaß bem Bivilgerichte bes Ortes übergeben.

Macht sich ein Solbat bes Kommandos eines Bergebens schulbig, welche eine Bestrafung ersebert, so melbet ber Kommandossipiere, wenn er Unterfossier ist, old Offigier bann, womn bie Errofe seine Dishibinargewalt überschreitelt, ben Solbaten bem kommandirenben Offizier im nächsten Garnsson-Drie, ber bann das Wettere verausaft. Wettiggenfalls wird der Solbat als Archival bortsjin gebracht.

lleber folde außerorbentliche Falle muß ber Rommanbofuhrer bers jenigen Behörbe, bon welcher er abgefertigt worben ift, fcriftliche Mel-

bung machen.

# Arbeite:Rommanbos.

Die gur Arbeit bestimmten Leute werben in militarifcher Orbnung nach bem Bestimmungsorte geführt. Innerhalb ber Garnison wird im

Titt marichit, und die borgefartebenen Chren (f. S. 231) erwiefen. Kufgerhalb ber Garnison salten die Honneurs weg, bagegen mebet dann ber Kommandbiligere allen Borgefehten, welchen innerhalb ber Garnison bie gedachten Ehrenkzeugungen gufommen, bie Stärfe und Bestimmung bes Kommandbil

Mahrend ber Arbeit muß Rube herrichen; ift die Arbeit vollenbet, wirb ber Angug geordnet und fodann abmarichirt.

Rad ber Radfunft melbet fich ber Unteroffizier beim Feldwebel, ber Offizier bei bem Borgefetten, von welchem er fommanbirt ift.

3wei Arbeitstage sollen bem Solbaten für eine Wache gerechnet werben. Rur bis ju 5° Ralte burfen militarische Arbeiten im Freien und bis ju 10° in geschloffenen Raumen vorgenommen werben.

#### 15. Bulber : Arbeit.

Die leichte Entgunbbarfeit bes Bulvers und bie baraus entftehenbe Befahr gebietet bei ben Bulverarbeiten bie gröfte Borficht.

Die gur Arbeit tommanbirten Mannichaften burfen weber Feuerzeuge, biefe mogen aus Stahl und Stein ober aus Streich-Schwamm und Streich-Bolgern befleben, noch Sabadsbielfen und Meffer bei fich führen.

Bor bem Beginn ber Arbeit find die Arbeitstifig, um die Keidung guissigen Sand und Palver zu vermeiden, forgistig abzuvisigen. And demickten Grunde ift während der Arbeit das Kerftreuen des Palvers nögilichft zu vermeiden; da bleieß sich aber nie gänzlich verhindern läßt, muß der nie gänzlich verhindern läßt, muß der Rießboden, wenn er nicht mit Joarbeiden belegt werden faun, bäufig mit Wahre angelicht werden.

Ber bem Eintritte in ein Aubermagagin muffen Aboffen um öhn, iche Gegenstände abgetegt werden, die Stiefeln werden ausgezogen oder Bilgsighe über biefelben gezogen. Bei dem Patvertransporte fil jede liebereilung umd jede liebertastung der Arbeiter forgfältig zu vermeiben, die Aubertreilung und jede ein gent angeht, getragen und nicht gerollt werden. Beim Hernannagen eines Geneitters werten alle Orssituagen de Magaging geschoffen um die Kreiterte unterfen.

In bem Pulvermagagine felbft burfen außer bem Sineins und Berausichaffen bes Pulvere teine weiteren Urbeiten vorgenommen werben.

# 16. Unfertigung ber Tafchen : Munigion.

# Dienflverordnung:

Boridrift jur Fertigung ber neuen icarfen flinten Paironen und ber Flinten-Plappatroner, vom 24. Geptember 1840, nebft Aenberungen vom 6. April 1842 und Rachtag vom 26. Juni 1844.

Mus einem 16 Boll langen und 134 Boll breiten Bogen werben mittelft Chablone 10 Sulfen ju fcharfen (Big. 1) und 12 Sulfen zu Platpatronen (Fig. 2) geschnitten.

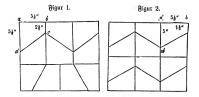

Acher Arbeiter legt 30 bis 50 folder zugeschnittenen Papiere for fond, dog bie göße ab unten, bie untere Breite ad linik zu liegen tommt. Der fallbermäßige Stünder butb fohann, mit feiner für bie Augel befimmten Aushöhlung linik, so auf das Papier gelegt, daß noch so biel Papier überschi, um bie Augel einstehen und würgen zu fönnen (fig. 3). Okledzieitig wird die Augel



unt der inten Sand in die Sissung der Alinders gefracht, das Allatiodam einma straff um den Ründer gelegt, derfelde darauf mit Ausnahme der Augellage, der Länge nach und eina zil alla der intestitäten bestieden im Ausnahme der Augellage, der Länge nach und eine algefollten Solgter im die slinke Sond, schlingt mit der aufgerollten Solgter in die linke Sond, schlingt mit der achte, die an einem Aggel bestiest Erkligt und bei Bulfe, das fie mit der Augel dem die Sindfen der Augel dem der Augel dem der Augel der Augel dem die Sindfen der Augel dem der Augel der Augelen der Augel schaftlich der Augel der

<sup>\*)</sup> Dierburd wirb bas Berftreuen bes Pulvere verhinbert.

angefracht halbfugelsemige Aushöhlung bineinbrüdt und darin berunberht. Der Winder wird hierauf mit seinem abgerundeten Ende in die Hüst gefracht, um oberhalb der Augel eine zweite Würgung angubrüngen, veldie, nachdem der Würgeschaur zweinal um die Hilf geschagen ist, burd eine zweisches Sedischen wie. Ausdem ist Silfigen troden find, werden sie der gestende wie der verter der geschafte eines Fusierungs was Tridited a erüllt.

Um oben die Patrone ju schiffen, wird die halfe durch greien maliges Umbiegen des Papiers, oberhald des Pulvers, guerft von der linken jur rechten umd dann von der rechten gur linken 4 3oll vom Vulver zugefnissen (81g. 4). Der hierdurch entstandene Schluß der Patrone volrb sodann unter einer Handpresse gepresst und übergebogen (81g. 5).



Die fo gesettigten Patronen werden in Padeten zu 10 Stud bers padt und zwar in 2 Lagen von 5 Patronen so, daß sich die Augeln gegenseitig nicht berühren.

Bei dem Rolllien ber Plasspatenen muß da Kahire 3 30dl gum Eindersen des Bedens linke über den Miture hinnaffleien. Nach dem Rollien, wobei lein Aleise gedraucht wich, nimmt unm dem Wisder mit dem aufgerollten Bahiere in die Höhe, brückt mit der linken hand das übersteinder Bahiere jusammen und berht dobei den Winder mit der rechten hand der Wischnung des aufgebreiten Blattes so lange, die sich des Papier dich ausmengebreicht das, weiches dannt nie der die den der der der der der der der bie Höhlung der Richter gelegt, und barin durch ein sanste Ausstelle und fle ingebrückt wiede.

Die Fullung, bas Bufneifen, bas Preffen bes Schuffes finbet in berfelben Urt, wie bei ben icharfen Batronen flatt.

Den Offigieren und Unteroffigieren, welche zur Pulvererbeit sommanbirt werben, liegt nicht allein die Aufrechtsaltung der Distiplin bei den zur Arbeit sommandieren Leuten ob, sondern auch die Beaufflächigung der Arbeit als solche. Man rechnet auf 100 Arbeiter 1 Diffigier und 10 Unteroffigier.

## 17. Bulber : Transbort.

## Dienftverordnungen:

Borfchrift über bas bei Berfenbung von Schiefpulver ju beobachtenbe Berfahren, vom 23. Dezember 1833 und vom 16. September 1844, nebft Abanberung bes g. 10 vom 21. Juni 1843.

Abichlug von Bertragen mit ben Berwaltungen bes Nordbeutichen Gifenbahn-Berbandes wegen Beforderung bon Truppen ze. auf ben Gifenbahnen. Militar-Bochenblatt Rr. 43. 1850.

Der Pulver-Aransport fann ju Lanbe, ju Baffer und auf Gifenbahnen und Dampfichiffen geschehen; lehtere Urt ift bem Lands Aransporte in jeber hinficht vorzuziehen.

#### Der Land. Transport.

Bei bem Land-Transporte führen bie Pulverwagen als Erfennungsgeichen ein schwarzes gahnlein und auf beiben Seiten bes Wagenplanes ein P.

Bon ben Begleitungsmaunschaften geht ein Unteroffizier und ein Mann bem Transporte auf 500-1000 Schritt voraus, hinter bemfelben solgt auf 50 Schritt desinglis 1 Unteroffizier und 1 Mann, und bei jedem Wagen ift mindeftens 1 Mann jur Beaufichstigung kommandirt.

Sat fich ber Fuhrmann bei ber Abfgliegung bes Kontraftes bebungt, fich bie fäglichen Marfchftagionen felbig un wöhlen, fo hat er für bie Begleitungsmannsfchoften einen Wasgen zu gestellen, auf welchem bas Gehad ber gangen Mannschaft und abwechselnd bie halfte berfelben mit ihren Maffen sergeischaft wird, mabrend bie andere Salfte bei ben mit Bulter eledanenn Maggen verbliebt.

Dos Kommande hat die Besignis ber Machen und barf, wenn einen Unordnungen nicht Golge gefeistet wirt, Verhaftungen bornehmen. Es hat verziglich darauf zu iehen, daß Alemand mit berenneber Pfeife an den Hutverwagen vorübergehe, woraus seichstrebe solgt, daß sein Mann des Komunandes auchen darf, Alle Magen und Neitler, welche den Tennsport passen, mitsten solden im Schrift ist und ber Armander den kommende studie bei Ernasport haffern, mitsten solden den Schrift ist und bestehe fill.

<sup>\*)</sup> Rur bem Rommanboführer fteht es ju, auch bei ben Pulverwagen in fonederen Tempos ju reiten.

Die mit Pulver belabenen Wagen fahren nur Schritt, und moglichft nur fo lange, ale es Tag ift.

Detichaften mussen so biel wie möglich umfahren werben; ist bies auch micht möglich, so erfolgt die frühzeitige Anzeie von dem sich mach nach einem Beneter Lendenter bei Belliche oder Detichköpfete, welche bie Straße sir die Duckhösket frei macht und Beuer in Schmieden und andern Werspätler ist Bellich bie Briebe die scheiden bie Straße die John bie Beuer in Schmieden und andern Werspätler ist bie Det Bie die geschehen, bleibt der Transport 300 Schrifte vom Orte entsent holden.

Sulver-Aronsporte duign Cifendahnen nur domn überschreiten, venn binnen 15 Minuten tein Jug zu erworten ist; bis dahin müssen fre 400 Schritt von der Bohn entferut bielden. 400 Schritt sis übergant überhaupt die nächste nichtenung, in welcher Pulverwogen sich dem Christen hohnen absern duigen, wenn derfolk Jüge erwortet werden.

Ebenso muffen Roalsofen, Die ber Strafe nafter als 400 Schritt liegen, mahrend ber Borbeifahrt ber Pulverwagen geschloffen und geslöfcht werben.

3um Uebernachten sahren die Pulverwogen in ihren gewöhnlichen Marischentserungen, 150 Schritt von einander, wenigstens 500 Schritt von dem Rachtquartier und ebensoweit von der Straße advoktes, aus; Schildwachen sorgen sür die weitere Sicherheit.

# Der Baffer=Transport.

Beim Aufver-Aransbort ju Wasser weren ble mit Hulvereladnen Fahrzeuge burch einen schwarzen Wimbel tenutlich gemacht. Die Schissmanischaften dussen weber Feuer auf dem Schissmanische halten, noch rauchen, die Pfeisen und Feuerzeuge werben ihnen zur größeren Sicherheit abgemonnen, das Kochen geschiebt und sem windobwärts gelegenen Ufer 200 Schrift von den Schissen. Die Schisse bei Reis 200 Schrift von den Schissen. Die Schisse bei Reis 200 Schrift von einander entsent und übernachten wenigstens 1000 Schrift von bewohnten Drien.

Während der Habet der Pulverschiffe darf weder an den Ufern noch auf ben übrigm Schiffen Geuer fein. Dampflichiffe mullen an Pulverschiffen auf der Seite unter dem Winde vorteisabren. Bevor Schleine oder derwohnte Dete durchfichte verbert, erhält die betreffende Absolvet del Zeiten de Meldungen, um die nötigen Annobungen treffen zu können, wozu nöcht der Entfernung aller Keuergesahr auch das Septerne der Wirden gehört.

Bruden, über welche Eisenbahnen führen, burfen von Pulverschiffen nur bann hinterlegt werben, wenn binnen } Stunde fein Jug erwartet wirb.

Die Untunft an bem Bestimmungsorte ift ber Behorbe, an welche ber Transport abzuliefern, fruhzeitig ju melben, und bann beren nabere Unweifung abzuwarten, bevor fich ber Transport weiter als auf 1000 Schritt bem Orte nahert.

Lettere Anordnungen gelten fowohl fur ben Land : ale fur ben Baffertransport.

# Beforberung auf Gifenbahnen \*).

1. Militärifer Muntjon barf auf ben Gifenschann nur befrörert werben, wenn blefilbe entwoerten in em Zofichen ober Zorniften ber bestörert werbenden Militär. Mannifchaften, ober in den zum Transporte der Muntjon besonders eingerichteten militärischen Artiegsfahrzeugen sich befindet.

Die Berlabung einzelner Kollist folder Munizion auf offene ober in berfchloffene Gifenbahnwagen ift berboten.

2. Die Truppen, welche sich bei den zu beförennben, mit brennberm Briegsmaterial beladenen Briegsmaterial beladenen bestinden, micht Zabad ober Ikgaren rauden, auch zu irgenben einem andern Jwecke Bruerschwamm, Relbzündergemischne dere fonstigen Sändebes in dien nähmen.

3. Mannisaften, welche in ben gewöhnlichen Sabryugen befröbert werben, und beren Zafic nicht so groß ist, daß bafür das Zachrzelb so bieler Mannisaften, welche einen Wagen gamz stüllen, erhoben wird, burfen mit Munizion in Laschen ober anderen Behältern nicht berseten werben.

Sollen biefe Mannschaften bennach mit Munizion beförbert werben, in muß entweder ein besonderer Wagen gegen Bezahlung der darin vorfinantenen Richte, ober eis mülfen einzelne Coupies, gegen Bezahlung der im Coupie beschüldlichen Pläße, in 2. Nängentlänsfe, ober auch in 3. Nängentlänsfe auchte herer der das auch Soupies 3. Allas im Mage sich bes sinden, weiche durch Indication agent einander völlig geschoffen sind. Zurupen in besonderen Coupies eingeliere Wagen sind den Bestimmungen best 3. Muntervoorfen.

Beträgt bie mit Kriegenunizion in Tosichen ober andern Bechlitten verichene, gleichzietig zu befördernde Aruppenzachl über 200 Mann, so muß die Milliarverwollung die Setflung eines Cytrazuges nach bem in bem Beförderungs Reglement bestimmten Fahrgelbsche sich gefallen lassen.

4. Die Eifenbahnbeamten haben ihre Aufmertsanteit barauf zu richten, bas bas im §. 2 enthalten Berbot beachtet worde. Wenn fie eine Berbotwidrigteit wahrnehmen, haben sie den militärischen Borgefehten ber Mannschaften bavon Angeie zu machen. Um beswillen burfen auch

<sup>\*)</sup> Bergleiche Militar . Bochenblatt Rr. 43. 1850.

au beforbernbe Mannichaften, bei welchen ein Borgefetter fich nicht befindet, Munigion niemals bei fich führen.

5. Die mit Munigion belabenen Rriegefabrgenge muffen ftete forgfältig verbedt und in ihnen bie brennbaren Rriegematerialien nach allen milltarifder Ceite porgefdriebenen Borfichtemagregeln verbadt fein.

6. Rriegefahrzeuge, Die brennbares Rriegematerial enthalten, burfen nicht eher auf bem Bahnhofe zugelaffen werben, bie mit ihrer Berladung auf Die Gifenbahnmagen ber Unfang gemacht werben fann.

Diefer Unfang ber Berlabung barf nicht eher bor fich geben, ale bağ unmittelbar nach ihrer Beendigung auch ber Abgang bee Juges, mit welchem bie Beforberung gefchehen foll, erfolgen tann.

Bis jur Bollendung ber Berladung und bis jum Abgange bes Buges muffen bie gedachten Fahrzeuge burch Militarpoften bewacht werben. 7. In Die eigentlichen Berfonenguge follen niemale Rriegefahrzeuge

mit brennbarem Rriegematerial aufgenominen merben.

Db bergleichen Ariegefahrzeuge in gemifchten Berfonen- und Guter-

gugen beforbert werben burfen, bangt in einem jeben Ralle bom Ermeffen ber betreffenben Gifenbahnverwaltung ab.

Für größere Transporte muß bie Militarpermaltung Ertraguge requiriren.

8. Die mit Munigion belabenen Rriegefahrzeuge muffen ftete auf ben letten Bagen im Buge fich befinden, burfen aber niemale unmittelbar binter ber Lotomotive, fonbern es muffen awlichen biefer und jenen Bagen minbeftene noch 4 bie 6 anbere, nothigenfalle leere Gifenbahnfabracuae fteben.

9. Rach Untunft bon Bugen, welche folde mit brennbarem Rriegemateriale gefüllte Rriegefahrzeuge führen, muffen Diefe bom Bahnhofe fofort abgefahren, bis gur Abfahrt aber von Militarpoften bemacht werben.

10. Damit Seitene ber Gifenbahnverwaltung nach Diefer Inftrutgion verfahren werben tann, muß bie Rabrrequifigion bon Trubben mit Munigion in ben Zafden ober in fonftigen Behaltern, fowie von Rriegefahrzeugen mit Munigion jebes Mal geitig, und gwar fchriftlich in ber verabrebeten Welfe erfolgen, und in Der abaugebenben Rahrrequifigion fich ausgebrudt finben: "mit Munigion".

Durch Diefe Worte wird nicht nur bezeugt, bag bei ber Berpadung bes brennbaren Rrjegemateriale alle entfprechenben Borfichtemagregeln angewendet worben feien (welches bon ber Gifenbahnverwaltung nicht beurtheilt werden tann), fonbern bag auch Die Truppen angewiefen finb, ben Bestimmungen Diefer Inftrutgion gut folgen.

11. Die Bahnhofes und Fahrbeamten find angewiesen, barauf gu achten, bag bie vorgefchriebenen Bestimmungen foviel folche ihre Thatigfeit und Mitmirtung angeben, jur punttlichen Ausführung gelangen. Unterlaffungen und Bumiberhanblungen, welche bon ihnen auf ber Seite ber Militarverwaltung und beren Truppen mahrgenommen werben niochsten, find fofort zu melben.

#### 18. Arreftaten : Transport.

In ber Regel wird im Frieden ber Eransport eines ober mehrerer Urrestaten einem Unteroffizier übertragen, ber je nach bem Bedürfnisse einen Gemeinen ober mehrere zu seiner Unterftuhung erhalt.

Das Saupterforderniß ift, ben Berhafteten vehrlos zu machen und ihm alles abzunchmen, wodurch feine Flucht erleichtert werden fonnte; hierzu gehört sowohl die Wegnahme von Geld, als von allen gefährlichen Infrumenten, Mefenn ze.

Bebor fich ber Transport in Marich fett, labet bas Romunanbo in Gegenwart ber Urreftaten.

In ber Regel marschirt ein Mann vor, und ber Konmandoführer hinter bem Berhasteten, ohne daß hieraus eine unabweichbare Regel gemacht werben könnte.

Die Waffen nuffen ftets in schlagfertigem Zuftande gehalten wers ben, und nie barf fich bas Kommando mit bem Arrestaten in Unterhaltungen einlassen.

In Nachtquartieren, wo keine Ablösung erfolgt, wird ber Arreftat ber Militärs ober Ortobehörbe jur Bewachung übergeben und von berfelben wieder am nächsten Morgen empfangen.

An bem Bestimmungsorte aber wird ber Arrstat ber Behörbe, welcher et zugewiefen ift, abgeliefert und bon berfelben ein Ablitferungsschein erbeten, welcher bei ber Rudfunft an biejenigen Behörben abzugeben ift, von welcher ber Atrestat übernommen worden war.

Wiberfett ber Bethaftete fich ben Anordnungen bes Kommaubos ober sucht er zu entspringen, fo hat daffelbe bas Recht, ben vollen Gebrauch von seinen Baffen zu machen, sobalb milbere Mittel nicht zum Inede führen wurden.

Entfpringt ein Arreftat, so ift biefest sofort ber nächften Ortsbehörber angueigen; ertemtt berfelbe, so ift entwoder im nächften Orte auf ärzt- liche Uttes i ein Wagen zu requiriren, ober er wirt, wenn der Welter- Aransport unmöglich sein sollte, ber nächsten Ortsbehörbe gegen Besichnitaung überachen.

# Bierter Abfchnitt.

# Die Ausbilbung jum Dienfte.

# 1. Art ber Ausbilbung.

Die Ausbilbung bes Solbaten wirb theoretifch und prattifch . bewirft.

Die theoretische Ausbellbung wird durch dem Stubenunterricht, Infrutzion auch Interbaltungestunde genannt, erzieft, wogegen man durch Exrejiern, durch Schiednichten und Hetblenstübungen, endlich durch Bajonetlichten und Schiednichten bei berätische Ausbildung bei Insanteitien für feinen Beruf bezweckt.

# 2. Der theoretifche Unterricht,

Je fürger bie Dienstzeit im stehenben Geere ift, besto weniger wird es bem Soldaten möglich sein, sich bie nötigigen militärischen Dienstefenntnisse auf rein praftischen Wege anzueignen, besto wichtiger wird ber theoretische Unterricht.

Durch benfelben foll ber Colbat über alles basjenige belehrt werben, was ihm in feinem Berufe zu wiffen nothwendig und nühlich ift.

Wo es baber nur irgend julafiss ift, muß ber isportissse lintereicht jeber praftischen ledung vorangesen, weil der Gegenstand verleben
bann von dem Soldaten mit weniger Auspaand der Kraft und Zeit erlernt und begriffen werden wird. Siertn liegt zugleich der Zweck und
bie Begrennung best interrichten.

Der Unterlisst wird zumächt von den Korpvalschaftenisteren erneitt und von den Nissieren der Albeitung beunschäftige, weide die ätern Reute auch sehn unterlissten. Im Zu Ausbildung der Ketzuch ist es auferdem eine vorzägliche Waßregel, jeden derstellen einem alten Soldaten beionders zu überweisen, der ju außerhald der Unterreitz, inden sich dam kannt der Albeitung der Vollagen de

Bebuld ift ein Saupterforbernig bes Lehrers, und nachstem bie Fähigfeit, ben Unterricht ben Begriffen und Geistestraften jedes Einzelnen anguhaffen.

<sup>\*)</sup> Die fpezielle Anordnung bee Unterrichte fallt bem Rompagnie-Chef anbeim.

Leichten jum Schweren über, und bermeibe babei alles, was nicht unungänglich nötsig ift, benn es ift gerade für ben Soldaten wichtig, nicht daß er von Wielem etwas, fondern baß er bas, was ihm gelehrt ift, auch gründlich wise.

Ueberall, wo es thunlich ift, mache man ben Unterricht anischaulich, fet es burch Rreibe-Zeichnung ober burch andere Hilfentittel; so untererichte man gum Beifpiel nie über bas Gewehr, ohne folches gur Sand au haben.

Bergigliche Sergialt betwende man barauf, dem Seldaten gut tebern richtig ein dur Ameldeungen zu mochen. Die is bie da geginntifte Mittel zu sehen, ob er über boß Bergetrogene im Alaren ift, und um do, wo es seigen follte, nachtelsen zu sonnen. Man gede aber nie Melbungen zum Nubwendeiglernen, sondern lasse der Gestarten, nachdem man ihm flar gemacht bat, worüber er uneden soll, die Melbung stehe entwersen. Zist man Melbungen ausbeneitig lernen, so wird gerade boß Michtigke berafifaunt, näunlich doß der Mann sernt, doch, woch er gestehen und gehört, in furzen Wortern zu beröcker.

Genößnlich werden die Unterrichsstunden, da der andere Dienflen Zag in Anspruch nimmt, Mends abgehalten; um so mehr hite fich der Lehrer von der Länge der Zeit zu viel zu ervoarten. Dei Uebermübung berwirren sich die Begriffe der Leute mehr, als sie sich auffären; der Unterricht ders docher böchsten 1-14 Setunde währen.

nite abgern Bestimmungen über ben mandlichen Untereicht find nicht reglementarlich feltgestellt und baher auch bei den Aruppenthellen verschieden. Geöglichteils wird sebac der verzigliche "Leifaben bei ber Infrukzion bes Infanteristen vom Deresten Grasen von Babbertes, 20. Min., Berlin, 1850" zur Michstung genommen.

Die Reihenfolge ber jum Unterricht fur ben Solbaten geeigneten Gegenftanbe burfte folgenbe fein:

- 1. Die Rriegsartikel mit befonberer Berudflichtigung ber Befebe, welche fich auf bie Suborbinazion und ben Behorfam beziehen.
- 2. Quartiers und Stuben Drbnung, die Bestimmungen über bie Ers haltung ber Reinlichkeit in ber Wohnung wie im Anzuge.
- 3. Die Beneunung ber Truppentheile, ju benen ber Colbat gehört, auffleigenb von ber Korporalicaft bis jum Armee-Rorps.
- 4. Die Namen ber Borgesetzen, welche bie Abtheilungen tommanbiren, ber Offigiere ber Kompagnie, bes Feldwebels und ber Unteroffigiere.
- 5. Die bericiebenen militärischen Grabe, vom Feldmarfchall bis gum Gefreiten, und bie besonderen militärischen Beforben, Intendantur, Mebiginal. Beforben ze.
- 6. Die Abzeichen und Ertennungszeichen berfelben.
- 7. Ihre Benennung in ber Rebe und bie Art, ihnen gu antworten.

- 8. Die Art, Die berichiebenen Borgefetten ju grugen.
- 9. Renntnig bes Gewehrs, bas Auseinanbernehmen und Bufammens feben, bas Pugen beffelben.
- 10. Das Pugen und Ladiren bes Leberzeugs, fo wie aller anbern Ausruftungsgegenftanbe.
- 11. Die Unterscheitung ber berichiebenen Truppen noch ben Moffen und ihre besonder Eintseilung und Jusammensehung mit besonberer Rücksich auf das Krmee-Korph, zu bem der Solden gehört; zugleich serut er sierbei die Regimente, Brigader und Divisions-Kommanderund bes Korph annentich fennen.
- 12. Die verschiedenen Formagionen einer Kompaguie und eines Bataillons und die babei vortommenben fremben Ausbrude.
- 13. Die Orben und bie Chrenzeichen \*).
- 14. Der Garnisonbienft: Zwed und Sintheilung ber Wachen und Boften, honneurs ber Schiltvachen, Obligensteiten ber Posten, Berhalten ber Schiltvache vor bem Genecht und der Postenullen, bas Siellen und Cyaminiren der Ronden und Batrouillen, bas Aufführen und Ablösen der Posten, das Verhalten beim Trunsport bon Arrestaten, der Kanolemannschaften ze.
- 15. Die Gignale und ber Cchutenbieuft.
- 16. Die Munigion und ihre Unfertigung.
- 17. Das Bielen, Die Schuffmeiten zc.
- 18. Der Feldmade ober Borpoften Dienft, bas Berhalten ber Poften, bas Examiniren, Ablofen ze.
- 19. Der Batrouillen . Dienft.
- 20. Der Lagerbienft, bie Lagerordnung, Berhalten ber Lagerwachen und Boften.

# 3. Das Grergiren.

Durch bol Egegitem sollen bie Teuppen noch bem Egegierreglement in ber Holbag ber Wassen und in ber Bilbung ber Wassen und in ber Bilbung ber berfchiebenen Geschiebensagionen geüßt werden. Die Anwendbung der auf dem Egergiptibas gelernten Fonnen auf Terrain und Keind heißt im Gegensah von Erentien. man übriren, man nur ber inen

Dos Egegiten gerfällt in bas Einzelne Egezzieren, welche bie Wuskildung best einzelnen Mannes fo wie die Erhaltung biefer Ausbildung in sich begreift, und in das Egezieren den Wompagnien, Batallsonen und größeren Aruppenmassen, um ben einzeln dassachilderen Ausbeiter die verflichtenen Abstellungen fäsig

<sup>\*)</sup> In Berlin und Potobam bemnachft auch bie Erfennungszeichen ber Equipagen Gr. Majeftat bee Ronigs und ber Konigl. Pringen und Pringeffinnen.

ju machen, brauchbare Blieber biefer größeren tattifchen Rorper ju werben.

Der wichfigste Grzenstand best Einzeln-Expzierns ist die Kuskildung ber Retruten, sür weiche der Kompagnie-Gest derantwortlich sie. Die Kertuten werden aufänzlich wird ihre Kerperalschaftstäßere gerzier, nach Berlauf von 6 Poden jedoch in Gerzielfassen von 12 — 20 Manningstheilt und durch sogenannte Exerzier Unteroffiziere weiter ausgebildert. Nach stätlenen abermaligen 6 Wochen sind die Kertuten, nachdem sie zuwer im Trudy zu 3 Gliedern gerziet hoden, so weit in ihrer Ausdeblung vorgeschaftetten, um dem Regiments Kommandeur vorgeschlitt und bemmächst in die Kompagnie eingestellt werden zu können. Dierauf beginnt des Kompagnie eingestellt werden zu können. Dierauf beginnt des Kompagnie eingestellt werden zu können. Dierauf beginnt des Kompagnie eingestellt werden zu können.

Das Refruten. Exerziren muß flets durch Offiziere beaussichtigt werben. Känger als 5 Stunden bes Tages soll nicht exerzirt werben; ist es kälter als 5°, dürsen keine liebungen im Freieu, und bei mehr als 10° Kälte keine in nicht erwärmten Räumen statksuben.

Bei allem Exerziren, mag es ben einzelnen Mann ober größere Abtheilungen betreffen, gilt bas Exerzir - Reglement \*) als Richtschur.

Dem Reglement muß im Großen vie im Aleinen unwerbräcklich anchgedommen werben, und wenn Laien, welche die militärischen Eineichtungen nur oberflächlich tennen, meinen, doß die Strenge und Pünktlichtet auf dem Exercipsche und die beschlicht von dem Expulpen verlangte Anhonnung Bedomkrie und unutig fei, weil im weitlichen Gefecht wedere von schafter Richtung, noch von senkreckten Gewehrtragen u. f. w. die Rochusschlichten Geschwickselber der Richtung der Ric

Die Handhobung der Moffen, die Fertigkeit in den Bewegungen muß auf dem Exergierplage mit aller Genauigkeit und Setreng gelehrt werben, bist fie dem Soldoten zur andern Ratur geworden find, domit felbft im Gewölht der Schlacht, wo der Feind unfere gange Aufmerkankeit in Anspruch nimmt, die nöthige Sicherheit und der nöthige Zufammenhalt nicht feste.

Mugerbem hat aber bie Stenge, mit welcher wir bas Exergiren betriffen, noch ben unendlichen Augen, bağ baburch bie Disglylin und bie Subordhagion in ben Reitien unferer Armer heimilig gemacht werben und gewissenson burch ben auf bem Exergisplage bergossen ber der Schwelf in des But bet Schotten übergecht.

Unferer fraftigen Art und Weise ju exerziren verbanten wir es ferner gum großen Theil, bag in unserer Armee bie Disziplin mit verhaltnißmäßig wenigen und nur milben Strafen aufrecht erhalten wirb.

<sup>\*)</sup> Erergir - Reglement fur bie Infanterie. Berlin, 1847.

Schon aus biefim Grunde muß jeder Vorgeschte, er mag einen Gingelmen, eine Iteinere ober eine geößere Abthellung erzeiten, wöhreb der Iteinung die bolle Anhyannung seiner Untergedenen verlangen, aber aus den biefem Grunde ist auch ein längeres Exerziren, bei welchem en Erfishging der Artifeie eintertem muß, wie nötifig auch in anderen Bällen die Gewöhnung an Beschwerben ist, sür die Bisthie den den dachfelist wie ein schieden daue auch ein der den den generaten den daue aus.

## 4. Die Chieg: Hebungen.

#### Dienftperordnung:

Inftruftion über bas Scheibenfdiegen ber Infanterie. Berlin, 1845.

#### Die Theorie bes Chiefens.

Die Angel wird, jebald fich das Julier entgindet, durch das frei gwoodene Gas in der Nichtung der verlängerten Serlenge des Nobrs fortgetrieben, und würde in dieser Nichtung bis ins Unendliche sortgethen, wenn nicht die Lust Nicherhand leistete und die Erde nicht auch auf die Kugel sier Angelmagstenlich und über.

Diefe eben gebachten Rrafte wirten natürlich um so ftarter, je weiter sich bie Augel von ihrem Ausgangspunkte entfernt, jemehr bie Rraft berselben bereits gebrochen ift.

Die Angel wirb baber in ibrem Fluge einen Bogen (b d) beiderie, ber, neifausst find ber berlingerten Geleten absf (c be) gufammenfallt und fich unter immer größeren Winteln jur Erbe fentt, von biefer gewöhnlich wieber abrallt und in mehrerem Springen, bie immer fürzer merben, weitergeit, bie fie cabilch liegen bliebt. Der Bogen, ben bie Augel in ihrem Bluge beschricht, heißt bie Augele ober Klugden.

Um ben Gegenstand, nach welchem man schießt, zu treffen, muß man nach demfelden zielen, indem man mit hulfe des Auges dem Laufe des Gewehres eine solche Lage giebt, daß die Kerlangerung der Linie, welche bon bem Ange des Schüben durch den Einschnitt des Aufgabes



über bas Rorn hinwegsuhrt, auf ben zu treffenden Buntt, ben Bielpuntt, fiogt. Diefe fo entstebende Linie nennt man bie Bifirlinte a a und bas Aussuchen bieser Linie Blelen.

hierbei ift ju ermahnen, bag man bolles Rorn nimmt, fobalb man fo gielt, bag ber Bielpuntt burch bas gange Rorn gebedt ift, mobingegen ber Coube, wenn er nur bie augerfte Chibe bes Rornes auf ben Bielpuntt einrichtet, fein Rorn nimmt. - 3mifchen beiben inne liegt bas geftrichene Rorn, von welchem ber Schute in ben meiften Rallen Gebrauch machen wirb.

Die Bifirlinie bilbet mit ber Seelenachfe unferes Infanterie-Bewehres einen Wintel bon 21 Minuten, ber baburd entfteht, bag ber Ginfdnitt bes Muffages ichon vermoge ber an ber Bulverfammer ftattfinbenben größern Gifenftarte bes Robre hober liegt ale bas Rorn.

Deshalb muffen bie beiben Linien, Die Bifirlinie a a und bie berlangerte Geelenachse b o, fich einmal, bie Bifirlinie und bie Rugelbabn b d, ba biefe, wie wir gefeben, einen Bogen befdreibt, fich ameimal burdifdneiben.

Da ber erfte Durchschnitt biefer beiben Linien unweit ber Munbung erfolgt, fo laft ihn bie Braris unberudfichtigt, babingegen wird ber Bunft i. wo bie Rugelbahn a a bie Bifirlinie b d jum zweiten Mal burchichneibet, ber Bifirbuntt, und ein Couf, welcher nach biefem Buntte gerichtet ift, ein Bifirfduß, aud Rernfduk \*) genannt.

Der Bifirfdug ift mithin ber Coug, bei bem man babin trifft,

wohin man zielt.

Es leuchtet bieraus ein, bag man unter ben gu treffenben Bunft gielen muß, wenn berfelbe bieffeits bes Bifirpunttes, und baruber, wenn ber au treffenbe Buuft jenfeite bee Bifirpunttes liegt.

Die Musmittelung ber Bifirichugweite eines Bewehrs ift baher eines

ber nothwenbigften Erforberniffe jum richtigen Schiegen.

Bei ber gegenwärtigen Bulverlabung und Ronftrufxion bes Berfuffione. Bewehre fallt ber Bifirfdug auf ungefahr 160-180 Cdritt.

Muf biefer Entfernung muß baber mit vollem Rorne unmittelbar unter bas Bentrum ber Cheibe gehalten werben; auf fleineren Abftanben muß niebriger gegielt und feiner Rorn genoinmen, bei weiteren Entfernungen höher, und auf 300 Schritt mit bollem Rorne auf ben oberen Ranb ber Scheibe gehalten werben.

lleber 300 Schritt bort jebe Sicherheit bes Schuffes unb, obgleich bas Gewehr über 1000 Schritt tragt, boch icon bei 400 Schritt bie Rraft auf, tobtlich ju bermunben.

<sup>\*)</sup> In ber "Inftruttion über bas Sheibenfchießen" ift fein Unterfchieb gwiiden Rern - und Bifridug gemacht. Artilleriftifde Lebrbuder lebren aber, bag ber Bifirfoug ber eben befdriebene fei, mabrent ber Rernfouß jeber Couf ift, bei welchem bas Biel naber liegt ale beim Biffridug, meshalb man auch bei jebem Feuergewehr mit Bifirmintel bei bem Rernichuffe immer unterhalb ber Treffpuntte gielen muß. 17

# Borubungen jum Cheibenfchiegen.

Bum guten Schiegen gehoren bon Geiten bes Schugen:

Richtiges Laben, Guter Anfchlag,

Richtiges Bielen, Rubiges Abbruden und

Richtiges Chaben bes Abstanbes.

Bie ber Colbat in Reife und Glieb laben foll, wirb ihm bei bem Exergiren gelehrt.

Bei dem Schribenschießen, wie bei dem gerftreuten Gesecht, labet der Sembol rufig und ungzwungen. Er kann die Patrone abe beigen ober auch, indem er sie in die fülle dom einnum, abertigen; Beibes darf jedoch nicht unmittelbar au Bulber gescheben, um tein Pulber zu berfchitten. Das Luter mig aus ber Stille rein ausgelaufen sein, der er biefelbe mit ber Augel in ben Lauf fein, die er biefelbe mit ber Augel in ben Lauf fein.

Dos himuttersigen der Katrone muß (auch bei Alahpatronen) kröftig geschehen, damit dodurch dos Putter in den Jündkanal getrieben, wird. Die Kugel muß so sein aufgescht werden, doß der darauf geworsene Ladeshof wieder in die Höbe springt und einen hellen Klang don sich glebt. Ein weiteres himuntershösen des Ladeshods würde des Wurde der und auf derem treglinäßigen Flug nachheilig wirken.

Bit ibm Anfissage wird die Bade nicht fest an die Kalbe gebrückt, weil diese empsindliche Sidse gieler, sondern nur leise angelegt und der Soldan muß, indem er die Sisse nach der Robert ibn der gegriebengele ments fielt, ben Leib etwas borwärts biegen, als ob er sich gegen das Gewebe lezen wollte.

Im Bielen werben bie Reute anfänglich auf ber Lielmaschine, einer hölzernen Borrichtung, auf welcher bas Gewehr sestigeligt umb beliebig hoch, niedrig und seitwärts gerichtet werden kann, unterrichtet\*).

Rachbem bas Bewehr auf biefe Art bon bem Lehrer auf einen Buntt eingerichtet ift, lagt man ben Solbaten hierauf nachzielen und fpater

<sup>\*)</sup> Sanbfade bon 1 fuß Breite und 14-2 guß Lange, auf benen bas Gewehr in ber Schwebe gelegt wirb, bertreien fehr gut bie Rielmafdine.

felbit bas Gemehr uach einem angegeben Buntte richten, welches fobann von bem Lehrer nachzusehen ift.

hat man teine Zielnufdine gur hand, fo ift es ebenfalls ein sicheres Mittel bas Zielen gu lehren, wenn man ben Solbaten auf bas Muge bes Lehrers gielen läßt, wo man bann leicht ein salfches Zielen bemerkt.

Außerbem halte man ben Solbaten an, bei bem gerstreuten Befechte steht richtig angufchlagen und nie abzuseuern, ohne nach legend einem Gegenstande genau gezielt zu haben.

Bei bem Stelen selbs muß jur Sicherheit bes Blides dos linke Auge geschloffen bleiben. Beite glauben bies nicht zu vermögen, indessen lernen es boch soft Mile bei gutem Millen und häusiger Urbung. Wo bies bennoch nicht geschieht, muß ber Soldat mit beiden Augen zielen, do dos fünstliche Schlieben bes einen Kuges im Gesechte ulcht pattsinder kann.

Das vierte Erforberniß, um gut zu treffen, ift bas richtige Abs bruden. Der Unterricht hierin ift schwieriger, weil bie Fehler nicht so leicht in bie Augen fallen.

Der Solbat muß, sobalb er bas Biel auf bem Korne hat, währenb er ben Athem anhält, ohne heftig gu gieben, mit allmählich verftarttem Orude abbruden.

Der ungelibte Schüte nimmt mabrend bes Alberüdens ben Sehf gurūf und schlieft and wohl bas Ange, Belbes ale einer unbestimmten Brucht vor bem Schuffe, wobund ein sichere Schiefen gang unmöglich wird. Uedung und fester Mille werben biefen Mangelin aber bald abheisen.

Drüdt ber Shube gerabe in bem Augenblide ab, in welchem bas Gewehr genau auf ben Zielpunft gerichtet war, fo fagt man: Er ift gut abgetommen.

hat ber Schufte bie Fertigfeit erlangt, bei bem Abfeuern rubig im Unifolge gu bleiben, so wird er feuerse fig genannt, und behölt er bel und nach bem Schuffe bas Auge offen, so sagt man: Er sieht burch bas Keuer.

De Schübe muß judon das Jiel fonell zu sassen, weil, wenn er u lange im Ansschage liegen bleibt, ein Zittern der Arme eintritt, wedurch der Schüß unsicher werden muß. Sodald daßer ein Schübe sühlt, daß er nicht wechr sicher im Ansschauße liegt, muß er absehen und ersch nachem er sich ertybt ist, vom Ateuen misschagen.

Sat ber Solbat im Anschlage, Bielen und im Abbruden einige lebung erlangt, so wirb es gut fein, ihn eine Angahl Bunbhutden abseuern\*) und hierauf einige Plabpatronen verschlegen zu laffen, um ihn

<sup>\*)</sup> Die Frangofen ftellen zu biefer liebung ein Licht einige Schritte von ber Munbung bes Gewehres enifernt auf und laffen nach bemfelben von jedem Mann 10 Zunbhutiden im Stehen, 3 im Liegen und 2 im Anieen verfchießern. Bar

an bas Feuer zu gewöhnen und ihn feuerfest zu machen. Erft nach biefen Borübungen tann mit Erfolg zum Schelbenschiefen übergegangen werben,

Endlich ist die richtige Schätzung ber Entfernung ein Sauptbedingnis jum guten Schiefen. Um ben Solvaten barin zu üben, sind solgende liedungen, welche ber Bergiser bem Französsichen Regiement entlehnt hat, von demieschen als zwestbienlich anerkannt worden.

Es wirb torporalicaftebreife eine Entfernung von 300 Schritt genau abgemeffen, am leichteften burch einen 100 Schritt langen Bindsfaben, und auf ber Erbe bie Abftanbe von 50 au 50 Schritt bezeichnet.

Die Mannichaften muffen biefe abgestedte Entfernung mit ihrem gewöhnlichen Schrittmaaße mehrere Male burchschreiten, bamit sie wiffen, wie biel Schritte sie perfonlich auf 100 reglementarische Schritte machen.

Nachtem blefe Udsung vorbei, fiellt ber Korporalfschaftsführer einige Mann auf bie berschiebenn Entsernungen (viellelicht auf 50, 100, 150, 200, 300 Schittl) mit bem Geschie gegen ble Abtheilung auf, und fragt nun jeben einzelnen Mann seiner Abtheilung woß er von den außer feltlen Leuten auf den versicheren Entsernungen noch ertenent fann.

Aachem jeber einzelne Mann auf biefe Meife fein Auge gedrüft hat, werben einzelne Leute auf unbekannte Entfernungen bis zu 300 Schrift aufgestellt, und jeber einzelne Mann angehölten, die Entfernung zu schäpen und solche bem Unteressigier, um jeine Achenleute nicht zu bestimmen, leife mitzutheilen. Ih bies gescheben, so wird die Entfernung gemessen, woraus ein Zeber lernt, um wie biel er sich verrechnet hat.

Diese Ulebungen muffen bei verschiebenem Wetter und fo lange borgenommen werben, bis grobe Berftoge nicht mehr vorfallen.

hat man biefes Ziel erreicht, so werben in ahnlicher Weife größere Entfernungen bis etwa zu 1000 Schritt abgeschätzt, was namentlich für Buchfenschützen und allgemein für Melbungen wichtig ift.

# Das Cheibenfchiegen.

## n. Allgemeines.

Durch bas Scheibenfchießen foll ber Solbat ben richtigen Gebrauch feines Gewehres als Schufwaffe erlernen, indem er fich bei ben Schlessübungen bie Fabigkeit bes sicheren Schuffes erwirbt.

Aur ber Soldat, der sicher ib, im Feuergeschaft seinen Feind durch ben Schuß aus dem Felde zu räumen, und im Aahgeschaft sich Schuß und Aruh von seiner Wasse verspechen kann, wird jene Zuberschich bestien, in volcher Aus and Aopskrette wurzeln.

Be mehr in ber neueren Rriegführung bas gerftreute Befecht ent-

richtig gezielt, fo verlofcht bas Licht. Der Berfaffer bat biefe lebung jum Ruben und jur großen Freube feiner Kompagnie angewenbet.

fciebend auf ben Gang ber Operagionen einwirft, besto wichtiger wieb it Bervolllommnung ber Schueffe, besto vicktiger werben bie Schieben bei Bervollsen abget ib bas Chiebenschickigen einer ber vichfigsten Theile ber Musbildung bed Infanteristen, auf veckfen immer mehr Sorgsaft und Reifs berennbet werben wird.

Das Nachsehen bes Gewehrs vor bem Scheibenschießen, sowohl um beffen Brauchbarteit überhaupt, als beffen augenblidliches Imftanbesein zu prufen, muß bem Schießen jedesmal vorangehen.

Durch ben Rapitanbarm werben in ber Regel bie Scheiben aufgeftellt und bie Borbereitungen gu bem Scheibenschießen getroffen.

Die Scheiben, nach benen auf 50, 100 und 150 Schritt geschossen wird, sind 6 Fuß boch und 4 Fuß breit, beim Schiegen auf 200 und 300 Schritt dagegen 6 Fuß hoch und 8 Fuß breit, und in der Mitte durch einen 2 3oll breiten senkrechten Ertich getheilt.

Sebe Schifte fit bom ber Mitte auß mit 12 Kreifen berieben, bie von außen nach innen bon 1 bis 12 numerirt find. Auf ben gewöhnlichen Schieben wächft ber Salburffer biefer Kreife um 2 30fl, auf ben großen Schieben um 3 3oll. Die Mannöbertle wird burch 2 fentrechte Rlnien, 8 3oll won ber Mittellichte entfernt, angegeben.

Das Anzeigen ber Schuffe geschieht burd einen Unteroffizier und einen Gemeinen, und zwar ift ber Unparteilichkeit wegen ber Unteroffizier bon einer anbern Kompagnie zu wählen.

Bei ben Schiegübungen hat die Mannschaft Leberzeug und Depact ohne Kochgeschier um. Ausnahmen hiervon find bet dem Schiefübungen ber Retruten, so wie für einzelne auffallend ungeschielte Schüben, der leichteren Unterweisung wegen, gestattet.

Die Urt, in welcher nach ber Scheibe geschoffen wirb, ift eine breifache:

bas Einzelnschießen, gewöhnlich nur bas Scheibenschießen genannt, bas Tirailliren nach ber Scheibe, unb

bie größeren Chiegubungen.

# b. Das Gingelnichien oder bas Scheibenichiefen.

Beber Gemeine verschießt jahrlich 36 Rugeln, und zwar:

Es ift jeboch ben Rompagnie-Chefs gestattet, sowohl eine angemeffene Abweichung in ber Bertheilung ber Patronen auf ben naberen Entfer-

nungen für einzelne auffallenb ichlechte Schühen eintreten, als auch biejenigen Reute, welche fich bereits als gute Schühen bewährt haben, nur auf 150 Schritt und auf bie borgeichriebenen weiteren Entfernungen ichiefen zu lassen.

Bei bem Einzelnichießen ber Leute nach ber Scheibe wird unter ber Aufflicht eines Unteroffiziers geladen. Das Aufflichen bei Ruflicht bitdens geschieft jedoch siertei erft am Schiedenfande unmitteber vor bem Schießen. Mit Auflegen schießen nur Refruden und bie schiedenlehe Schießen, welche bann auch feinen Theil an ben Schießprämten haben; alle andern schießen aus Freier Hand. Sat ber Soldat geschöpfinn, so verlöße er seinen Stand erst bann, wenn er geschen, wohn er getroffen bat.

3wedmagig ift es, jebem Colbaten ein Scheibenbilb gu geben, in welches feine Schuffe eingetragen werben.

Sat eine Abtheilung abgeschoffen, fo werben bie Bewehre nachges feben, bevor biefelbe ben Schiefplat verläßt.

#### c. Das Tirgilliren.

Das Tirailliren geschieht nach 4 Fuß breiten und 6 Fuß hoben Scheiben, auf benen bie Mannsbreite burch 2 senfrechte 16 Boll von einander entsernte Stricke anacaeben ift.

Sober Soldel berfoßeft bie biergu bestimmten 5 Augeln auf 200 bis 150 Schritt im Bore und Jurudgesten, wobel bie Leute in ber Benutjung ber fich barbletenben Zerraine Gegenftande jum Auf- und Anlegen bed Gewehre, jo wie im Schießen im Anteen und Liegen, 3u unterrichten führ.

Das Tirailliren ist immer nur mit einzelnen Rotten auszuführen, um vo möglich jeben einzelnen Schuß aufzichnen zu können. Jebenfalls wird ausgezeichnet, wie viele Schuffle innerhalb, wie viele Schuffle außerbalb ber Mannsberite aetroffen hoben.

# d. Gröffere Schiefübungen.

Aufer ber far bie Kompagnien beftimmten Munizion erhält fobes Abrillon noch 2500 Patronen, voelde entweber zu größerem Schießibungen in geschlessen Mitheilungen nach Scheibenwänden, zu ausgebeintern Utebungen bet britten Gliebe, zu Schießibungen ber Schigken gegen Schieben, melde bie Spige einer Rolomne vorflellen, auf 300 Schielt, zur weiteren Ausbildung ber folichen Schigken, ober emblich Schießibungen nach beregfleden Bied bermeht werben.

Die Gebrüber Schert in Bofen haben zwei Urten von Scheibenbilbern, bestebend in einem auf einer mannsbreiten Scheibe gezeichneten Sougen, angesertigt, welche fich ju außerorbentlichen Schiegubungen fehr eignen. Der Preis biefer Scheibenbilber beträgt im Einzelnen 10 Sgr., zwei Dugend foften 3 Ihr. 6 Sqr.

#### e. Abzeichen für die beften Schuben.

Durch Allerhöchste Kabinetsorbre vom 25. April 1850 wurde für die besten Schüben eine äußere Auszeichnung befohlen, und in Folge bessen burch eine friegeministerielle Berordnung vom 8. Juli 1850 Folgendes bierüber festenkellt.

- 1. Das Schippenskrischen ift einfach, behyelt ober breifach und beteit in ishmalen weiß und ishwarzen Bandborten, welche auf den beiben Batten ber Mermelauffschäse (det den Jeden Muffschägen auf den Mermelauffschäge (det den Jeden Muffschägen auf den Mermelauffschäp) bergeftalt angebracht ind, das bei bei meinfachen Abgeischen aum unterfein, dei dem der bepetelten Missessen unterfein und mittelffen, bei dem der inden Muffschän am allen der Knöpfen der Patte querüber eine bergleichen Borte ausgenäbt ist, der
- 2. Behufe ber Bergleichung bes Ubgeichens werben allfahrlich nach Beenbigung ber Schiefiübungen ermittelt:
  - a) bei ben mit leichten Berfuffionsgewehren versehenen und ben Jager-Bataillonen bie 15 beften Schuften,
- b) bei ben übrigen Bataillonen bie 6 besten Schützen, bie Unteroffiziere eingeschloffen, von einer jeben Kombagnie.
- 4. Denjenigen, der ad 2. ermittellen befin Cougen, wolche gum erften Male zu biefer Kategorie geforen, wird dos einsche Aglecken insoweit verlieben, als durch diese Rerleihung die nach der Allerhöchten Bestimmung gulafise, zur Tragung bes Abziechens berechtigte Angabi:
  - destimmung zulässige, zur Tragung bes Abzeichens berechtigte Anzahl: a) bei den mit leichten Perkussionsgewehren versehenen und den Jäger-Bataillonen, von 25 Schühen ber Kompagnie,
  - b) bei ben übrigen Bataillonen von 10 Schuten per Kompagnie, einsichließich ber Unteroffiziere, nicht überfchritten wirb.
- 5. Denjenigen ber ad 2. ermittelten besten Schuben, welche bereits bas boppelte ober bas einsache Abzeichen besihen, wird sofort bas britte, resp. bas zweite Abzeichen verliehen.
- 6. Denjenigen ber ad 2. ermittelten beften Schutgen, welche bereits bas breifache Abgeichen besiten, wird tein weiteres Abgeichen verlieben.

7. Denjenigen ber ad 2. ermittlein besten Schüben, welche auf jief Weise (ad 4.) noch nicht in ben Bestih ber Abgeichen gelangen können, wird einstweilen nur die Anwartschaft auf das Abgeichen verlichen, und war auf bas einsaden, debpelete ober bersichte Abgeichen je nachem sie um 1., 2. ober 3. Male zu beier Abgeiche ber besten Schüben ges beren, voobei es nicht barauf ansomnt, baß die betreffenden llebungen unmittleber auf einander solgen mußste.

8. Die sof 7. bezichneten Exspettanten gelangen nach Machigode ber bei ihren Kompagnien eintretenden Basanzen in den wirtlichen Besild best Ützeichend. Dabei ist der Jahrgang der Erwerbeinin maaßgebend, so daß der frührer Jahrgang vorangest und bei einem und dem istem Jahrgann die Keiltum unterschiedet, worder de indies Ermitte-

lung anguftellen ift.

9. Birb ein im wirflichen Bestie des Schipen Mgeichen bestinder Mann zu einer Kompagnie versehr, einbevodert ober in Bolge freiswilliger Meldung in bieselbe eingestellt, so befält er jedenfalls, wenn auch einstweisen überzählig, das Abzeichen, es sam aber in bieser Kompagnie ein Bezichen neu verlichen werden, so sam aber in bieser Kompagnie ein Besichen neu verlichen werden, so sam aber in diese Ringable ver Bestiere wieder unter das devorafreisehen Anna gerünfen der

10. Bei ber Landwehr tann bas Schügen- Albeichen nicht erworben, wohl aber von ben Bestern bestelben getragen werben, und außerbem gelangt ein jeder ber sat 7. bezeichneten Erstettanten in ben wirtlichen Bestik bestelben, sobald bas betreffende Landwehre Mataillan mobil

gemacht wirb.

Much burfen bie Erspettanten bas Abgeichen anlegen, wenn fie mit ber Erlaubnif jur Tragung ber Uniform ausscheiben.

11. Mit ber Berfehung in bie 2. Maffe bes Colbatenftanbes bort bie Befrigmiß gur Tragung verliegener Schüben-Abgeichen ohne Weisteres auf, fie tritt aber fofort wiebet ein, wenn ber Betreffenbe rehabilitirt wirb.

Ebenso kann ein ber 2. Klasse bes Solbatenftanbes angehörenber Mann als folder nicht bas Abzeichen, sonbern nur bie Anwartschaft barauf erwerben.

12. Befondere Borrechte find mit bem Befig bes Cougen # Ab- geichens nicht verfnupft.

13. Die Berleifung bes Abzeichens so wie ber Annvarticigit auf baffelbe wird in ben Referbe- und Landwehr-Raffen mit Angabe bes Sahres ber betreffenben Schiehibung, beispielweise in solgenber Art bermerft:

"Couten-Abzeichen: 1850 und 1851", "ift im wirklichen Befit (hat bie Unwartichaft)".

14. Bei ben Linten : Truppen werben bie Roften fur Unicaffung bes Schuben-Abzeichens aus ben Ersparuiffen ber Truppentheile bestritten.

Bei ber Landwehr tonnen bie baburch entftehenben Roften extraorbinar nach bem Bebarf liquibirt werben.

#### f. Schiefpramien.

Aus bem bei jeber Kompagnie geftihrten Schießbuch werben bie eften Schüben ausgezogen. Es sind bies aber biejenigen, von benen sich nach Verndigung der jährlichen Schießübung geigt, daß sie auf 150 Schritt am besten b. b. verbältnißmäßig die meisten Aumern geschoffen hohen, und zwar Genumen sierbei alle auf 150 Schritte mit Gepäd und aus freier hand gethanen Schüsse in Rechnung, und es nimmt sieran jeber Soldat der Kompagnie Theil, welcher auf dies Keich minkespiens 6 Augeln verschoffen hat.

Die Rugel, welche auf Die Grenze zweier Ringe getroffen hat, erhalt bie hobere Aumer, sobalb fie ben fleineren Ring noch berührt.

Die Rugel, welche bie Scheibe außerhalb bes größten Kreifes trifft, gählt Rull. Bur jeben Schlichus, wobel bie Scheibe gar nicht getroffen wurde, ber sich auter ben Schulfen bestiebet, die bier im Betracht fommen, werben 3 Aumern von ber sonst getrossen Angahl Ringe abgerechnet.

Saben hiernach niehrere Leute auf ein und diefelbe Pramie Anspruch, so entscheibet ihre Leiftung auf 200 Schritt ober ein dieserhalb besonders anzuftellendes Stechschießen.

Statt ber Pramien von 3 Ihr., 2 Thir. und 1 Thir. 15 Sgr. (f. S. 85) können filberne Mebaillen von gleichem Werthe empfangen werben.

# g. Schiefübungen der Candwehr.

Bei ben Garbe-Landwehr-Bataillonen werben für jeben uhrteffigier und Garbe, andweiermann ber Lebungsfiert, in ben Lebungs-Zahren 24 Patronen beradreicht, bei jedem Provinglal-Landwehr-Bataillon foigiem jöhrlich we möglich 1000 Wann nach der Schieb, und wurder Ernan

8 Rugeln auf bie Entfernung bon 150 Schritt,

4 Rugeln auf bie Entfernung von 200 Schritt.

Mußerbem find fur bie letteren noch 2000 Batronen nach Umftanben jur Ausbildung ber ichliechteren Schuben ju verwenden ober von ber gefammten Mannichaft auf eine Entfernung von 100 Schritt zu verschießen.

Un Pramien erhalt jebes Garbe- uub Provinzial-Landwehr Bataillon;
a) für die Unteroffiziere des Bataillons

eine Pramie von 3 Ihlr. und eine Bramie von 14 Ihlr.: b) für bie Mannschaft jeber Kompagnie eine Prämie von 2 Thir., eine Prämie von 14 Thir. und eine Prämie von 4 Thir.,

an welcher bie Stamm-Mannichaften feinen Theil haben.

#### h. Das Scheibenschiefen ber Offigiere und Unteroffigiere.

Die Offigiere und Unteroffigiere, welche felbstrebend auch beim Schelbenschießen die Letzere bes Soldaten find, muffen nicht allein eine genaue Kenntniß bes Gewehrs und ber Apeorie bes Schießeus inne haben, sonbern auch felbst eine braktische Kabigkeit darin bestigen.

Bu bem Enbe berfchießen biefelben bor bem Beginn ber Sauptichiefübungen ber Kompagnien bie fur fie bestimmte Munizion in ber Regel nur auf 150 unb 200 Schritt, und zwar:

ber Offigier 20 Batronen, ber Unteroffigier 24 Batronen.

#### i. Die Schief - Ciften.

Bur bie Richtigetti ber Schieß, Liften, welche nach bem nebenfebenben Schena angefertigt werben, find bie Routpagnie Siefel und
bennach bie Bataillone Kommanbeure auf Sper und Pflicht berantwortlich; beihalb wird unter gefbriger Aufficht von bem Relbwebel ober
einem auberlägingen Untereffliger iber Schigt bei bem Schleichnichießen
fofort aufgegeichnet, und aus biefen Aufgeichungen hater bie Schießglit ber Kommonnie zusemmenreftlit.

ber N. N. Rompagnie bes N. N. Infanterie Begiments. (Bewöhnliches Pertuffions : Bewehr.) Schieß - Kifte\*)

| Bemerfungen.                |                                                                                                                                                                                                            |                  |        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| Getroffen.                  | 3m<br>Tirailliren                                                                                                                                                                                          | bie Mannsbreite. | <br>-  |
|                             |                                                                                                                                                                                                            | bie Cheibe.      | <br>_  |
|                             | Auf Auf<br>200 300<br>Schritt. Schritt                                                                                                                                                                     |                  |        |
|                             | Auf<br>200<br>Schrift.                                                                                                                                                                                     |                  |        |
| Mus freier Sanb.            | Auf<br>150 Schritt                                                                                                                                                                                         | ble Mannebreite. |        |
|                             |                                                                                                                                                                                                            | bie Cheibe.      |        |
|                             | Auf<br>100 Schritt                                                                                                                                                                                         | bie Mannsbreite. | $\neg$ |
|                             |                                                                                                                                                                                                            | He Cheibe.       |        |
|                             | Nuf<br>50 Schritt                                                                                                                                                                                          | bie Mannebreite. | $\neg$ |
|                             |                                                                                                                                                                                                            | bie Shelbe.      |        |
| Mufgelegt ober angeftricen. | Auf         Auf         Auf         Auf         Auf         Auf         Auf         Auf           50 Eqritt         100 Eqritt         150 Eqritt         150 Eqritt         150 Eqritt         150 Eqritt | ble Mannebreite. |        |
|                             |                                                                                                                                                                                                            | ble Chelbe.      |        |
|                             | Auf<br>100 Schritt                                                                                                                                                                                         | bie Mannebreite. |        |
|                             |                                                                                                                                                                                                            | ble Ghelbe.      |        |
|                             | Auf<br>50 Schritt                                                                                                                                                                                          | ble Mannebreite. |        |
|                             |                                                                                                                                                                                                            | bie Shelbe.      |        |
|                             | Ramen                                                                                                                                                                                                      | Rannichaften.    |        |

mertung. Die Ringicuffe find mit Rr. 1-12, Die Schuffe, welche bie Scheibe außerhalb ber Ringe ireffen, mit -, Die Fehlicuffe mit 0

gu begeichnen.

\*) Rriege - Minifterium, ben 25, Muguft 1850.

# 5. Belabung und Führung von Patronenwagen.

#### Dienflperordnung:

Rompenbium jum Unterrichte ber mit Suhrung ber Bataillons- Patronenwagen beauftragten Infanterie-Unteroffiziere und Gefreiten. Berlin, Mittler.

Bon jedem Linten Bataillon werden jöficlich 2 Untereffigiere und 2 Sefreite, den jedem Landwehr-Bataillon 1 Untereffigier oder 1 Gefreiter gur Erlerung der Beladung und Füferung den Patronenwagen auf 6 Beochen gur Kitillerit sommandeit, und zwar dem 15, Februar bis jum 28. März. (d. MR. dom 3. Januar 1837.)

# 6. Die Felbbienft : Uebungen (Manober).

# Milgemeines.

Unter Mandber oder Feldbienstübungen versteft man biejenigen ledungen, in welchen ber Feldbienst (f. IV. Abtshellung) geübt wird, und ziwar in der Ngers (s. da ziwei agen einander sechendens kithestilungen in Berhöltinste zu einander gestellt werden, welche denen bed Artiged möglichs ähnlich sind. Die Achnlichseit beier ledungen mit den Unternehmungen im Kriege fann natürlich nur eine beschärknirt sein, trosdem sind bieselben zur Ausbildung der Aruhpen unentöchtlich und bon arossem Auben.

Die Disposizion und die Einleitung eines Geschift tann bei ben Keldbienflübungen spasich gang bieselbe fein, wie im Kriege, eben so die Benuhung bes Terrains, insofern nicht das Sigenthumskracht der Landleute bagegen spricht.

Sollen die Uebungen aber wirklich sehrreich sein, so ist babei, ohne ben Unternehmungsgeift zu lahmen, eine gewisse Ruche unumgänglich nötigig. Ze stürmlicher es babei zugeht, besto mehr wird sich bas Ungleich bet Wirklichseit und be Scheingeschift bervorthun.

Ohne gewichtige Grunde muß baher bon Umgehung, Abicioneiben und Gesangennehmen nicht bie Rebe fein, ba bies namentlich bei fleinen Uebungen nur ju Uebereilungen und ju Unnaturlichteiten führt, welches gleichzeitig nachtheilig auf die haltung ber Truppen einwirkt und beim zerstreuten Gesechte eine schlechte Benuhung bes Terrains herbeiführt.

Rachdem bei den Leuten die erste Grundlage im Feldblenst forporalschaftes oder abtseilungsweife gelegt worden ist, beginnen die Feldblenste übungen zwischen Unterossizieren, die don dem Kompagnie-Ches oder ben Offizieren der Kombagnie begusschlicktigt werden.

Spater folgen ble liebungen zwifchen Offizieren unter ber Aufflicht bes Bataillone-Kommanbeure, welchen fich bann bie größeren ilebungen mit genifchten Waffen und endlich, ale Schlufftein, bie gelbmandvers ber Dibifonen und ber Armee-Korps anfchließen.

## Die tonbengionellen Beftimmungen.

#### Dienftverordnung:

Ronventionelle Beftimmung v. 23. Auguft 1823, nebft Bufaben v. 9. Mugnft 1841.

Wie die Feldbeing-liebungen trob ihrer Borgüglichfeit boch nie vollfommen das Bild bes Arieges barguftellen bermögen, ih bereits erwähnt worben; um aber biefe Indvollfommenheiten fo wenig wie möglich föbrend herbortreten zu laffen, hat man die sogenannten tonbengionellen Be filmmung en gegeben, welche von den ftreitenden Parteien gegenseitig befolgt werben miffen.

Mad benfelben burfen fich Schuten nur bis auf 60 Schritt, geschiede Arubes nur bis auf 40 Schritt einander nähern. Wo burch gufällige Umftände Aruben näher an einander tommen, muß "halt!" "Geweste ab!" tommanbirt werben.

Das Feuern der Schühen mit dem gewöhnlichen Pertussionsgewehr auf geschlossen Kolonnen, die über 300 Schritt, und auf Einzelme, die über 150 Schritt entsernt sind, ist unstatthaft. Geschlossen Infanteiten. Abhteitungen bürsen nie auf größere Entsternung als 130 Schritt schiefen.

Das Auffegen von Graspfropfen zc. ift fireng verboten. In großer Rabe bes Gegners, namentlich bei Rachtgesechten, ift entweber gar nicht au ichiefen, ober boch wenigstens boch anguschlagen.

Die Wirtung ber Maffett muß gehörig beachtet werben. Infanterie tann bager nicht im wirtsamen Kartatischeneuer aufmarfciren, und Schüben tonnen nicht über eine von ber Ravallerie beseihte Cbene hinwegachen.

Aufgebrotte Gefdube, bie noch nicht ober nicht mehr feuern, konnen bon Schuben genommen werben, wenn fie feine ober nur eine fcmachere Bebedung haben.

hat Infanterie ein Defilee befett, welches ber Art ift, bag es burch Uebermacht genommen werben kann, so muß die Befatung, wenn sie nicht außer allem Berhältniß schwäcker als die angreisenden Arubben ift, querft burch ein überlegenes Feuer ericuttert merben. 3mei Angriffe werben bann als abgefchlagen betrachtet, ber britte als gelingenb, ohne bağ bies gur unabweichbaren Regel murbe. Leicht befeste Balbranber, ichwach befette Sohen ze. tonnen auf ben erften Ungriff fallen.

Rach einem abgeschlagenen Angriffe muß fo weit gurudgegangen werben, ale bies im ernften Befechte gur Berftellung ber tattifchen Orbnung ftattfinden murbe, alfo jebenfalls aukerhalb ber vollen Wirtfamfeit bes feinblichen Infanterie- und Rartatichenfeuers.

Bruden burfen nicht abgebrochen werben; ba, wo bies beabsichtigt ift, wird es nur angebeutet: bagegen ift ber Begner, welcher eine folche als gerftort bezeichnete Brude überichreiten will, gehalten, fo lange gu marten, wie bie Berftellung gebauert baben murbe. Bei Graben rechnet

man hiergu t, bei fleinen Bluffen & Stunde.

Das Teuern barf in Dorfern nicht ftattfinden. Die Bertheibigung berfelben wird baber nur burd Couben, bie an ben entfernten Gartengaunen aufgeftellt find, und befonbere burch bie in Referbe gu haltenben Maffen angebeutet. Gind bie Baune geschloffen, ober liegen im Dorfe besondere jur Bertheibigung fich eignende Bebaube und Rirchhofe, fo wird beren Bertheibigung baburch bezeichnet, baf bie Leute an biefe Dertlichkeiten treten, mobei fie von ben Offigieren belehrt merben, wie fie biefelben im Ernfte vertheibigen murben.

Das Schiefen in ber Rabe pon Bebauben ift amar nicht gang au unterfagen, ba fonft ber 3med ber lebung oft gar nicht gu erreichen

ift, inben foll es mit aller Borficht gefcheben.

Caaten, Coonungen, Barten, Behofte und Gingaunungen werben ale ungangbares Terrain angefeben. Mur bei großeren Manobern, mo bie Gigenthumer bon Geiten bee Ctaates entichabigt werben, burfen, wo es bie Befechteverhaltniffe unumganglich nothig machen, Caaten bes treten werten, Chonungen jeboch nie.

Wenn irgend ein Trupp mit Recht als abgeschnitten ober genommen au betrachten ift, fo wird bies baburch angebeutet, bag berfelbe bas Bewehr abnimmt und von bem Schieberichter Die Bestimmung über fein ferneres Berhaiten abwartet. Das Festhalten einzelner abgefdnittener

feinblicher Leute ift ftreng unterfagt,

Muf bas Gignal "bas Bange! Salt!", welches ber bie lebung leitenbe Borgefente geben lant, um fich bon bem augenblidlichen Stanbe bes Manobers auf allen Buntten gu unterrichten, ober um Unordnungen und Unnatürlichkeiten au befeitigen, bleibt jebe einzelne Abtheilung bis auf Beiteres auf bem Blate fteben, mo fie fich gerabe befinbet; bie Signale: "bas Bangel" und "Cammeln!" welches bie Beenbis gung bes Manovere bezeichnet, barf nie bon irgend einem einzelnen Bubrer gegeben werben, fonbern nur bon bem Borgefesten, ber bie Uebung leitet,

Berfleibungen, Gingiefen von Nachrichten burch Bufchauer ober burgerliche Berfonen find bei Manobern nicht ftatthaft.

# 7. Das Cowimmen.

Das Schwimmen hat für ben Solbaten einen bopheiten Ruhen, einen als förpetikse flebung, burd weiche ber Körper und namentlich Bruft gefrässtigt und ber Aufte erhöglich wirt, indem ber Solbat baburch ein ihm seinschiedes Element bestegen lernt, bann aber auch, indem lin das Schwimmen sowold zur Kettung seiner seicht und Anderer, als auch zu besteheren Kriessmurchsmungen '9 aefoldet macht ein.

Der befannte General v. Piuel hat das große Berdeinst, in unfret Armee biefe Leibesübung durch feine 1817 in Berlin errichtete Schwimmen anftalt eingeführt zu haben, indem nach deren Mufter soft die allen Megimentern Schwimmschulen angelegt wurden, in denen nach der Methode des General d. B. Fuel unterfiedte wied be-"

Das Schwimmen muß von allen Solbaten und möglichst gründlich erternt werden, denn gerade die ungeläbten Schwimmer sind es, die dem Rasser als Opser sallen, sobald sie das geringste außerordentliche Ereigniß trifft.

Reine forperliche Fertigkeit erlernt fich endlich in so turger Zeit, wie bas Schwimmen. Innerhalb 4 Mochen ift faft seber Soldte for weit barin ausgebildet, bag er fich eine halbe Stunde lang über bem Maffer erhalten fann.

# 8. Das Bajonettfechten.

Obgleich bie Bewehre ber Insanterie icon gwei Jahrhunderte lang bas Bajonett führen, so ift bas Bajonettifechten boch erft in biefem Jahrhundert und in unserer Armee erft bor Autzem als liebung eingeführt worben.

<sup>\*)</sup> Bel Villen in der Schweis burchstwamm am 25. September 1799 eine Kompagnie nurft Mußtung der Allystan-Nepisser Oclere de 120 fing breite Eint, beb die Opferreichischen Verlen auf dem erechten Uler auf umb bereite ben tillergang der Debijen Seult von Oggegen ertrauf in ere Schächt von Gelebuig, den 23. Nyell 1848, eine Kompagnie Odnischer Jäger in der Otterthije, neche ist auch und der Allysten der Verlendung der Verl

<sup>\*\*)</sup> Soon die Romer hielten viel von dieser Uebung und bezeichneten einen Untichtigen und Ungeschieften durch das Sprichwert: neque nature neque literas didicit (er tann weber schwimmen noch fesen).

<sup>\*\*\*)</sup> Siebe v. Pfuel, Inftrutgion für ben Schwimm - Unterricht, 1817, und v. Corvin Bierebigfi, Die Schwimmfunft, 1835.

Dos Bojenetfichten hat für ben Infantriften mittelbaren und um mittelbaren Augen. Einmal erhält ber Soldat hierburch und namentlich burch bie dadet nölfig werbendem Berübungen einen großen Grad von förperlicher Gewandhoft, dann aber giebt es ihn im Nahfampfe eine bedutende lieberfegenschti über feinen Gegarer, mag biefer zu Auf auf auf wie zu Pfrede sein, und flößt so bem Geübten ein größeres Bertrauen zu seiner Basfie

Es ift von Seiten ber oberen Behörben noch fein festfiehenbes Reglement über bas Bajonettfechten berausgegeben worben, weshalb nach verschiebenen Methoben in ber Armee versahren wirb \*).

<sup>\*)</sup> Bu ben beften Lehrbudern bieruber geboren:

v. Gelmnip, Die Bajonetifechifunft, 2 Thie. 1825. Der Berfaffer mar felbft ein ausgezeichneter Fechter.

v. Janfen, Anwendung bee Bajoneite gegen Infanterie und Ravallerie in ber Rbniglich Danifden Armee. 8. 1829.

A. v. Rhein, Das Bajonetifechten, mit 35 Abbilbungen. Befel, 1844. Preis 5 Sgr. Ein febr empfehlenemerthes Berfchen.

# Zweite Abtheilung. Der Garnison-Dienst.

#### Erfter Abichnitt.

Der Militar - Gottesbienft.

#### Dienftverordnungen:

Sammlung ber im Ronigl. Barbe-Rorps bestehenben Dienftvorfdriften, 1. Theil, und Rachtrage.

Rirdenbuch fur bas Ronigl. Preußifche Rriegebeer.

Ieber Arubpentheil foll im Laufe bes Monats wenigsteus einmal in bie Airche geführt werben, und muffen bie Countageparaben, beren in ber Regel nicht mehr als bier im Jahre abgehalten werben sollen, bor bem Gotteblenfte abgemacht werben.

Militär-Personen katholischer Kofession brauchen an beu ebangelischen Gotteblenfte nur bann Iheil zu nehmen, wenn berselbe bei Aruhpen-Jusammenziehungen ober feierlichen Gelegenheiten im Freien abaebalten wird.

Das Abendmahl wird viertels ober halbjahrlich, nach vorhergegans gener Beichtanbacht, abgehalten.

An benjenigen Soms und Krittagen, an welchen schafte, Kälte einer Bortedbienst wünschendwerth erscheinen läßt, ist eine abgefürzte Liturgie gestlacht, vie damn auch die Predigt nicht über 20 Minuten dameen darf, wöhrend im Allgemeinen der Hauptgettesdienst an Sommund Festlagen nie das Zeitmaaß einer Stunde (davon die Predigt die Hälte) überschreiten darf.

Un hohen Festtagen wird auch ba, wo sonft ber Gemeinbe-Gesang mit Orgel-Begleitung geschieht, berselbe mit Erompeten und Posaunen begleitet. Bei dem Gottesdienste unter freiem Gimmel werben die Truppen in Linie oder in Kolome um den Altartisch in einem Lierest aufgestellt. Diffgiere umd Interoffigiere blieden bei ihren Jägen. Die Tambours siehen hinter der Kolome, mit Ausnahme der bes rechte Klügel-Abacilons, Sängerter umd hauftossen im halbeireis hinter dem Probiger. Wenn der Gottesdienst beginnen soll, so wird das Genehe abgenommen, die Tambours schlagen zum decht, nobel die bes rechten Rigischallsons anfangen umd die übrigen einsslien.

Aurge Gebet best Probjeres, das die Aruppen mit antibliem Saupte fill milbeten. Jereauf nemt und lieft der Verteiger das Lieb ober die Berfe, welche der Kor unter Begleitung der Haubolften singt, wöhrend es die Gemeinde in ihren Bächern nachlieft. Jetrauf die Liturgis, vollen mit entibliem Aupte angehört wirt, um sohann de Prechigt, wöhrend welcher die Herne aufgefest werden, Gebet und Geson wie kundlich nach erfreilung vollen aufgefest werden, Gebet und Geson und entille nach erfreilung der Sergens, der mit entiblisfen Jaupte emplangen wirte, Arommelischag wie nach dem Gebet dein Zapfenstreiche, und Abmarsch

# 3weiter Abfchnitt.

# Militarifches Begrabnig.

Bur Leidenparabe eines Felbmarichalls gehoren 12 Ranonen, 3 Bataillone und 4 Compatronen: au ber eines

Generals ber Infanterie ober ber Raballerie 9 Ranonen, 2 Bataillome, 3 Schwodronen, zu ber eines General Leutnants 6 Ranonen, 1 Bataillon, 2 Schwabronen, zu ber eines Generals Majore 3 Ranonen, 1 Bataillon, 1 Schwadron.

Bu ber Leidenparabe eines Oberften von ber Infanterie 400 Mann, in ein Bataillon formirt, ju ber eines Oberft : Leutnants ebenfo 300 Mann, ju ber eines Majors 200 Mann mit 2 Sauptleuten.

Aur Leichenbarde eines Sauptmanns werben 120 Mann neft I hauptmann und 4 Leutnants, zu ber eines Premier-Leutnants von der Inschnetze I Premier- und 1 Sefonde-Leutnant mit 60 Mann, zu ber eines Sefonde-Leutnants ebense und 40 Mann fommandtet. Soll ein Unteroffizier von der Anfanteit berachen werben. fo

werben bagu 1 Setonbe-Leutnant und 30 Mann, bei einem Gemeinen \*) 1 Feldwebel, 1 Unteroffizier, 2 Tambours und 20 Mann fommanbirt. Die Trauerparabe wirb fiill nach dem Trauerhause geführt

Die Trauerparabe wird fill nach bem Trauerhaufe geführt und bemfelben gegenüber aufgestellt. Sobald bie Leiche aus bemfelben

<sup>\*)</sup> Borausgefest, baß er fich nicht in ber 2. Rlaffe befinbet.

herauskommt, wird präsentirt, sodann geschultert und wie gemößnisch abenarschirt. Die Hausbeihen blosen den Lobenmarsch, die Aumbourse aber schlagen ihn mit gedämpfter Zrommet. Hausbolften sind die Begrädnisse aber schwiese der Schwissen ihn mit gedämpfter den und Interoffizieren und Gemeinen nur, wenn sie Ghrenaschen hohen. Leister werden wer dem Beggra auf einem Kissen und benach bei Gemeinen mit die Schwissen der ihnen Weich ihres Gleichen, dei Gemeinen umd Schödlissischen durch über ihren Schodlissen.

Die Trauerparade marschirt vor bem Leichenwagen und zwar betreffenden Falles zuerft die Navallerie, dann die Insanterie, zulest die Artislerie.

Wenn bie Arauerparabe auf bem Nirchhofe aufmarschirt ist, so läßt ber kommandirende Offigier pröfentiren, bis die Leiche in bas Grab gefentt ist, und bann wieder schultern.

Ift bie Leiche beigefett, so werben brei Salven gegeben, wobei hoch anzuschlagen ift, woraus in gewöhnlicher Art abmarschirt wirb; bie Tambours schlagen hierzu Trupp.

Die Trauerparade findet bei Gemeinen nur flat, wenn fle einen Belbagu mitgemacht jader und fich bei der Schne besinden. Untersoffiziere und Gemeine best sehende perest werben, wenn fie Ehrenzeichen haben, jedoch auch auf Bertangen der Sinterbliebenen durch die nächste Militärbehörbe mit honneurs beerdigt, auch wenn sie nicht bei der Achne anwefend sind.

Bei Beerdigung ohne Zeremonien muß bei Unteroffizieren und Gemeinen eine solche Anzahl Mannichaften aus ben Kompagnien aufgeforbert werben, bem Sarge ohne Waffen zu solgen.

Offigiere, Untreoffigiere und Soldaten der Land wecht werten, weem te bei ber Kahne voaren, wie Soldaten best Reinnen gereich begrüben. Eine dagerben fomen bie militärissen Grendzeugungen flatsinden, wenn der Offigier u. f. w. im Soldsquartier selfs verstorten ist und die nötigen Offigier und Mannschaften folgt einvolltig melden.

Inaftive Offigiere werben ohne militarifche Feierlichfeiten begraben, ebenfo Militararate.

Attive fremblanbifde Offigiere werben wie Offigiere ber preußischen Armee beerbigt.

# Dritter Abichnitt.

# Bollftredung ber Tobesftrafe.

Die Stärke und Jufammensehung ber Abtheilung, welche zu einer Egekuzion ausruden foll, wird von bem Kommanbanten ober bem Barnisonbeschischaber bestimmt. Die Abtheilung marfdirt fill nach bem

Richtplate und bilbet bafelbft einen Rreis. Ift ber Deliguent fein Golbat, fo wird bie Sinausbringung beffelben nach bem Richtplate bon ber Bibilbehorbe, im anbern Salle bon ber Militarbeborbe bewirft,

Der Befehlshaber bes Exefugion8 - Rommanbos lagt, mahrenb bas Urtheil verlefen wirb, prafentiren und nach gefchehener Erefugion fill abmarfdiren.

Bur Bollftredung ber wegen militarifder Berbreden berwirften Tobeeftrafe werben 18 Maun, in 3 Gliebern 5 Schritt bom Deliguenten aufgeftellt, bermenbet.

# Bierter Abichnitt.

# Der Garnifon - Badtbienft.

#### Dienflverordnungen :

Inftruction fur ben Bachtbienft in Berlin. 1850.

Allerbochfte Rabinets-Drbre bom 11. April 1850, bie Beranberungen im Garnifon-Bachtbienfte betreffenb.

Inftruftion fur bie Baden in Betreff ber von ibnen vorzunehmenben vorlaufigen Ergreifungen und formlichen Berbaftungen. Berlin, 1850.

Befet über ben Baffengebrauch bes Militare, vom 20. Mary 1837.

## 1. Allgemeines.

Ein großer Theil bes Dieuftes, welcher bem Colbaten im Frieben obliegt, besteht im Erwerben berjenigen Renntniffe und Sabigfeiten, welche ihm bereinft jum Rriege geschicht machen follen, mogegen ber Bachtbienft ein wirflicher Dienft ift, ben ber Colbat im Frieben bem Baterlande unmittelbar leiftet; Die Wichtigfeit beffelben tanu baber nie genug hervorgehoben merben.

Die einzelnen Boften, wie bie Befehlehaber ber Bachen, finben in biefem Dienfte Belegenheit, Umficht und Thatfraft au entwideln, welche

einen Saupttheil bes militarifden Raraftere ausmaden.

Unteroffiziere und Befreite erhalten auf langere Beit ale Bachthabenbe felbstftanbige Romuianbos und find fur bie bunttliche Erfullung aller Dienstpflichten, Die ben Bachen obliegen, verantwortlich, fonnen alfo im Frieden nirgend beffer ale in bem genannten Dienftameige geis gen, ob fie bie Rraft haben, ben Dienft nut allen feinen Unforberungen bei ihren Untergebenen aufrecht zu erhalten,

Die innere Tuchtigfeit einer Truppe, welche im Frieben fo fcmer au ertennen ift, fbiegelt fich moglichft treu in ber auten ober nachlafftgen Baltung bei bem Bachtbienfte ab; wohl tann ein Truppentheil bei einer

Barabe, einer Befichtigung blenben, inbem er ungewöhnliche Rrafte aufbietet; boch 24 Stunden lang und auf oft unbeobachteten Boften wird ber Soldat gewiß feinen Dienft nicht punttlich erfullen, wenn nicht Bflichttreue bas Innere bes Trubbentheils befeelt, bem er angehort.

In ber Regel foll ber Colbat 4 machtfreie Rachte haben, und ben

Leutnant nur alle 17 Tage eine Bache treffen.

## 2. Die vericbiebenen Urten bon Wachen und Woften.

Die Bachen gerfallen ihren 3meden nach in Cicherheites und Chren : 2Bachen und ebenjo bie Boffen in Giderheites und Chren: Boften.

Die Giderhelte : Baden bienen gur allgemeinen Giderheit bee Ortes, in welchem fie gegeben werben; fie follen Rube und polizeiliche Ordnung aufrecht erhalten.

Die Cicherheite Boften werben gur Cicherung Roniglicher Bebaube, Raffen und anberer Begenftanbe, fowie gur Bewachung bon Bes

fangenen u. f. w. gegeben.

Ehren : Baden und Chren : Boften werben fürftlichen Berfonen und höheren Offigieren ale militarifde Chrenbegeugung gegeben.

Die Schlog: und Ronigemache werben bon ben Linientruppen ber Barnifon befett und bleiben nicht mehr ben Truppen bes Barbes Rorps referbirt. Dagegen werben bie Chrenwachen bor fürftlichen Berfonen querit bon ben Barbe Regimentern beguglich bon bem Barbes Regiment ober Batgillon an welchem bie Reibe ift ober welches bagu in befonberen Rallen bezeichnet wirb, fobann bom 8. (Leibs) Regiment, biernachit bom 2. Infauterie = (Ronige=) Regiment und enblich bon ben übrigen Linien = Regimentern ober Sager = Bataillonen nach ihren Rumern gegeben. Bei ieber neuen Berantaffung fangt immer wieber bas etwa im Orte befindliche Barbe-Regiment bezüglich bas Leib - ober Ronlas-Regiment in ber Chrenwachttour wieber an.

Ein Monard, Raifer ober Ronig, erhalt eine Rompagnie mit einer gabne ale Ehren Bache. 3mei Unteroffigiere fteben mit Bewehr bor bem Bimmer bes Monarchen. Gin Offigier, ein Unteroffigier und

ein Gemeiner find taglid Orbonnans.

Ein Großherzog, ein Raiferlicher ober Roniglicher Thronfolger, ein Großfurft bon Rugland ober Erghergog erhalt eine Chrenwache bon 1 Dffizier und 30 Mann. hierbon find bie nothigen Boften ju geben, bon benen gwei mit Gewehr beim guß an ber Stubenthure fteben. Gin Unteroffigier und ein Gemeiner haben bie Orbonnang.

Ein anberer regierenber gurft erhalt bor feiner Wohnung einen Doppelpoften.

Ein abpanagirter frember Pring, ber feinen militarifden Rang fat, erhalt einen einschen Boften vor feiner Mohnung. Sat ein folder Pring einen militarifden Rang, so werben ihm bie Ehrenbegen-gungen nach biefem Range bewiefen.

Die Ehrenpoften tonnen boppelte ober einfache Boften fein.

Doppelposten steinen von II. WM. dem Könige und der Köwor Peinigen und Prinzesstumen des Königlichen daufel, der Feldmarschällen, Generalen der Infantete, der Koballerie und der Kitslerie, der Mittelstein der Kitslerie und, jedoch um im Bereiche ihres Wirtungstreise, der General-Leutnants der General-Majors, welche fommanbirnde Generale eines Mitmee-Korph sind.

Einsache Boften ftehen vor General-Leutnants, General-Majors, Brigade: und Regiments-Rommandeurs, vor gahnen und Stanbarten, und bor Bataillons-Rommandeurs, wenn folche Rommandirende bes Ortes sind, ober eine gahne in ihrer Wochnung bei fich hoben.

# 3. Ungug.

Beim Aufgieben ber Wache tragt bie gesammte Bachtmannschaft, nach bemselben aber nur bie Bosten und bie Barolemanuschaften bie Schuppen unter bem Rinne, bie übrige Wachtmannschaft hat bieselben aufgeschlagen.

Bei 5° Ralte werben bie Ohrenflappen umgemacht; bie Sanbichube aber ichon bei geringerer Ralte angezogen.

Diffiziere ericheinen im Barnifon : Bachtbienfte ftete mit Scharpe.

# 4. Badtparabe.

Die Bachen gieben in ber Regel auf bem Parabeplage ber Barnifon auf.

In Berlin, weldes gegenwärtig in Millibe Möchmitte getheilt ist, gicht die Racht faglich auf einem dem Bichmitte-Kommodanten zu bestimmenden Plathe, so weit es die Berhältnisse und Derflichteiten erlauben, so auf, daß die Wache plinktlich um I Uhr abgelösst werden fann.

Sofern es bie Umftanbe und Lotal-Berhaltniffe erforbern, fällt biefes

gemeinfame Aufziehen ber Wachen auf Anordnung bes Abfchnittstom-

Nachtem die zur Mache tommandirten Mannschaften auf den Seite lungsplaß der Wochtparade gerüdt sind, rust der betreffende Köjutant die eingelnen Wachen auf, und theilt darauf die Wachtparade in gleiche Jüge ab, welche mit Offisieren beisch werden. Die auf Woche zubenden Interoffizier treten als Kilgelen der schieftend Unteroffizier etten als Kilgelen der schieden.

Die Mochtparabe gegenüber und berfelben jugemondt, 50 Schieft bon bem 1. Gliebe ab, flehen die Offigiere aller in der Gornison befindlichen Regimenter), und zwar die Offigiere des wachfabelmen Regiments bemielben gegenüber, die der anderen Argumenter nach ihrer Anchennität, irod woffenweit; justommen. Die Offigiere frehen in einem Gliebe, die Elabsoffigiere 2 Schritt bor benfelben, die Unteroffigiere 2 Schrift hinter ben Dffigieren in 2 Glieber acerbent.

Alle anwesenben fremben und nicht regimentirten Offiziere fleben auf bem linten Flügel ber Offiziere bes wachthabenben Regiments und über-flügeln bie Barabe,

Andhem die Madtparade auf Kommando des Wajer bujuer fille gesanden und das Geweier aufgenommen hat, schlagen die Zambours auf Beschl des Kommandanten die Vergatterung "). Dies ist das Zeichen, daß die zur Wache bestimmten Truppen als solche unter den Beschl des Kommandanten tecten.

hierauf tommanbirt ber Plagmajor ober in beffen Bertretung ein Abjutant:

woraf biefelen 20 Schritt vor die Mitte ber Machtparade treten, die Offigiere \*\*\*) in einem, die Unteroffigiere bahinter in zwei Gliebern geordnet.

Die jum Bachtbienfte kommenten Offiziere werben von bem Major bujour an benienigen herangeführt, ber die Wache aufziefen läßt, und er felbst, so wie jene melben sich zur Mache, Konde ze. (biefes Melben geschieft mit salutirtem Dezen, nur ber Major bujour melbet sich mit

<sup>\*)</sup> In Berlin gieben bie Bachen ber einzelnen Bataillone fur fich auf.
\*\*) Bergatterung ift ein altbeutiches Bort und bebeutet fo viel ale Bufam-

<sup>&</sup>quot;Dergaterung is ein alteatiges wert und vereit is ver is significamenteititung, Erfemmlung. Die Michiany von dem Frenkligheit von Tällgatier in ben Beftwagen ist bennach eine tripfamiliet. Bei der Wochsparabe ist feib gleiche, daß ist in ber Wochsparabe stehenken Twoppen in ben Wochsparabe gleichzigt unter dem Beschied beschieden. Plasmandenten, Vlapmajores, Offisiers bujour und der Rocken between der Beschieden der Besc

<sup>\*\*\*)</sup> Die Offigiere, welche nur als Zugführer in die Bachiparade eingetreten find, treten auf biefes Kommando ju ben ber Bachlparade gegenüberftebenden Offigieren und fteden ben Degen ein.

eingefledtem Degen), und treten bann, mit Ausnahme ber gur Ronbe tommanbirten Offigiere, bie ben Degen einsteden und gurudtreten, wieber vor bie Unteroffigiere bin.

Gleichzeitig schließen auf bas obige Kommando bie Wachen, mit Ausnahme ber rechten Flügel-Wache, welche siehen bleibt, links, und gehen aus ber Ausstellung in Jügen zu ber in Wachen über.

hierauf erfolgt bas Rommanbo:

Deer und Unteroffisiere marfchirt auf eure Posten! word blefelben zur Hölfte rechte, zur Hölfte intstum maden und zu ihren Radgen guruftsten. Der Radgibabende der Flügel-Back tritt nun 8 Schiftt vor, gieft ein Zeichen mit dem Degen (sil est ein Unterstijfter, mit der Hand), werden jib Edfessibeder der Radgen an biefen hinutergeben, um zu sehen, ob sich richtig sind, und dann auf ihren Alge wieder eintreten.

Dennadhft erfolgen bie Kommanbos jum Prafentiren, jum Schulstern und jum Borbeimarfche ber Wachtparabe, worauf bie einzelnen Bachen nach bem Orte ihrer Bestimmung abmarichiren.

## 5. Die Parole : Musgabe.

Ri die Wachtharade beeubet, so marichirt ein Unteroffigier mit 4 Mann ber neuen Wache\*), in zwei Glieber geordnet, auf ben Plat, wo die Parole ausgetheilt wird, und konmandirt baselbst:

Salt! fobann: Rechte und finte - um!

Marfc! worauf die Mannschaften mit halbrechts und halblinks auseinander geben; und wenn die 4 Mann in einem Quadrate weit genug auseinander sind:

Salt! indem er sich felbt rechts neben seinen Kilageimann stellt. In biesem Sierrede bilden die Abjatanten einen Areis, in weichen die Parole umd die Beschle ausgegesen werden. Sobald der Kommandant ze. die Parole gieft, läßt der Unteroffigier prössenten, und alle anweisenden Spisjerer ") segen die Jand an die Kopfredeum, dat der Kommandant die Parole gurüdempfangen, so läßt der Unteroffizier schulen und kommandit, nachdem die Köptuckund der Kreis berlassen. Kebert

Marich!



<sup>\*)</sup> In Berlin von der alten Ronigewache, ba bie neue Bache auf bem Stellungeplage ber verfchiebenen Bataillone aufgieht.

<sup>\*\*)</sup> In Berlin erscheinen nur Sonntags sammtliche Offiziere und Untereffiziere, Aufrage nur bie Abjutanten, Donnerstags außerdem bie Stadsofsiziere und Feldwebels zur Parole-Ausgade.

Balt!

Front! - tritt bor bie Mitte, tommanbirt:

Marich! und marichirt mit ben Leuten ab.

Dem Reglement nach entfendet iete Offigier Macde einen Unteroffigier um bie Barole zu holen, welche bom Platmager ausgegeben
witb; in Berlin jedoch empfrangen bie Offigiere und UnteroffigiereMachen
bei Uberrichidung bes Napportes die Parole von der Schloswoche, und
nur biese fendet einen Unteroffigier zum Parole-Empfange nach bem
Parole-Plate.

#### 6. Das Ablofen ber Bache.

Sobald bie neue Mache fich ber alten nähert, tritt bief ins Gewebt, ligt presenttern und Marzich schigen. Die neue Wache läßt schon in einiger Gniffenung bas Spiel rühren und bas Geweche ansassien, marschiert ber alten gegenüber auf, und erwiedert bie Efren. Die Rachtschosten treten wer und berlieftern sich bie Kniftentlich, sierauf lassen beite schultern und benmandtern, und zwar ber Wachtschosten ber alten Wache inmer zuerft:

Gefreite - por!

Diefe treien auf ben linken Flügel ber neuen Wache, bie Front nagen mit bem erfen Gliebe gerichte, bie Gefreiten ber neuen Bache rechts von benen ber alten. Seichen fie eingerichtet, so machen fie Front nach ber alten Wache. Der Flührer ber neuen Mache fommanbirt bierent:

Erfte Numer Ablöfung - vor! worauf biefe bor ihre Gefreiten tritt und fich bort ordnet.

Die neue Schildwache vor bem Bewehre geht allein vor und loft bie alle ach

Der Führer ber neuen Bache tommanbirt fobann:

Abmarichirt! bie Befreiten niachen Front, tommanbiren mahrenb ber Wenbung:

Marich! und führen bie Schilbmachen auf.

Bein Aufführen toninnandirt ber Gefreite ber neuen Bache. Ift ber lette Posten abgeloft, so tritt ber Gefreite ber alten Wache rechts und toninnandirt von ba ab auch feine Leute.

In ber Zeit, wenn bie Badtmantel ausgegeben find und bie Boften barin aufgiefen, geht bie Albifung auf bas Rommanbo: "Abmarfdirt!" nach ber Wachflube, um fich bafelbft bie Mantel abzugieben und fobann abzumarfhiren.

Bei fichlechtem und taltem Wetter erfolgt bann bie Ablöfung ber Poften in Manteln, bie jedoch nur auf ber Wache aus und angezogen werben, fo bag ein Wechfeln ber Mantel auf Poften nicht fattfündet,

Gleich nachdem bie Ablofung vorgetreten ift, tommanbirt ber Fuhrer ber neuen Bache:

3mei Glieder (Gin Glied) - formirt! und gwar wird eine Bade von 9 Mann und barunter in einem, bon 10 Mann und barüber in awel Gliedern aufgestellt.

Ist die Schildwache vor dem Gewehre abgeloft, fo kommanbirt der Rübrer der alten und neuen Wache, der der alten auerst:

Rechte - um! -

Marich! mobei bie Tamboure fchlagen.

Die alte Mache geft etwa 40 Schitt fort, half febann und läß; um Zeichen, daß die Mannschaft nicht mehr als Wache zu betrachten ift, abfalagen; die neue Bache marschitt, indem sie mit der Spikzwei Wal lints schwenkt, in die Gewehrstüßen; der Wachthodende komnandte kleinen.

Balt! - Front!

Gewehr - ab! und Weggetreten!

Die alte Bache barf nicht eher in ihr Rebier marfchiren bis ber Bachtbesehlshaber ber alten Bache bem ber neuen bas Bachtlokal mit seinen Utenfillen, die Bachtbucher und Bachtmantel gehörig überliefert hat.

In Berlin werben außerbem bie abgelöften Boften abgewartet. Rach bem Wegtreten übernimmt ber Wachthabembe ber neuen Madje bon bem Abgelöften, bebor biefer abmarfchirt, bie Inftrufzionsbucher, Utenfilien, Bachtmantel u. f. w.

# 7. Orbnen ber Bachen und ber Ablöfungen.

Bei bem hinnarich gur Ublöfung werben 3 Mann in einem Gliebe, 4—8 Mann in zwei und 9 Mann und barüber in brei Gliebern geordnet, ebenso auch die Ablöfungen ber Bosten.

Auf ber Bache felbit werben 1-9 Mann in einem, 10 Mann und barüber in zwei Gliebern aufgestellt. Bei 24 Rotten werben zwei Züge gebildet und brei Glieber, wenn eine bolle Kompagnie von 100 Mann

ober barüber gur Bache gegeben wirb.

Der Bachthabende fieht auf dem rechten Stügel einer Wache, die Spielente rechts der Buche in der Timie der 1. Gliebes einen Schritte vom Wachthaben ab. dat die Wache mei Jodg gebliet, so sieht vor Machthaben ab. dat die Wache mei Jodg gebliet, so sieht der Erfigier auf dem rechten Klügel der Joseph der Z. unter hier auf dem rechten Klügel der Z. unter der Allende fingel hinter dem Diffgier. Sind 3 Unteroffigiere auf Wache so fieht der 3. auf dem linken Flügel der Wache, ju nur 1 Unteroffigier da und sit der ber bei Buche insche in gestellt der Wache, so fieht der ihr Wache nicht in zwei Jäge geordnet, so steht bersielte hinter dem Diffgier. If eine Fahne bei der Wache, so sieht sie auf dem rechten Bigel der geweiten Jages

Die Schildwache bor bem Gewehr steht rechts von ben Spielleuten, find zwei Schildwachen vor bem Gewehre, so tritt die zweite einen Schritt links von bem linken Rügelmann.

# 8. Bon ben Offizieren, welche ben Bachen vorgefest finb.

Berfisse gegen bie bei ber Musbildung jum Machtiemste allgemein ertheilte Anfruction und Nachfassgeitein Minguge und ber militärlichen halting näßen ober, sobatb sie von den letteren wahrgenommen werben, durch ein beiderendes Anfructiammachen sport abgestellt, oder falls bied nicht stundich ift, gerigt und nach Albsgade ber Umfante, iedes erft nach bernbigten Wachtienste, innerhalb ihrer Dishipitinar-betunnise keitralt werben.

Sind aber solche Bernachlässigungen bereits zur Kenntnis bed einemmannten gelangt, ober eigene sie sich zu nach oder triegsrechtlichen Bestrafungen, oder siehen sie entbild mit Bergesen gegen bie besonderen Ivede der den Wachtbienst betreffenden Anorbnungen im Jufammenhange, so fällt die Westrafung zu. dem Kommandanten ausschließeis ich anteinn. (Allerböchse Kochniedsverk vom 18. November 1847.)

# 9. Berhalten ber Bache und ber Bachthabenben.

Der Wachfsbernte barf feinen Boften nicht verlassen und Inna auch und ist der ingenben Umfänden einzelne Leute seiner Wache beurlauben. Er ist dassig beurlauben. Er ist dassig beurlauben. Der ihr der Schlenberteit der Verlassen der Verl

Die Mannichaft, welche jur Egtra Bache tommanbirt ift, fteht ebenfalls unter bem unmittelbaren Befehl bes Bachthabenben.

Die Gewehre bleiben bei Tage in ben Gewehrmuden fleben; nur wenn es regnet ober schneit, werden fle aus benfelben entfernt. Wirb bann herausgerufen, so tritt die Mannschaft gleich mit aufgenommenen Gewehre in die Müden.

Da wo Bortegrungen jum Anhangen ber Gewehre getroffen find, burfen unter besonderen Berhaltuiffen indes die Gewehre wahrend ber Racht auch aus ben Gewehrstüßen gurudgenommen werben.

Sobald einzelne Soldaten ihre Gewehre aus ben Gewehrmuden zu nehmen haben, so geschicht bies, indem sie dieselben vorschriftsmößig aufnehmen und dann Kehrt machen. Auf ähnliche Art wird das Gewehr wieder einastiecht.

Gelage burfen auf Bachen nicht gegeben und Martetenber im Innern ber Bache nicht gebuldet werben.

In bas Wachtpostenbuch tragt ber Wachthabenbe bas namentliche Bergeichnis ber Mannschaften jedes Postens, Die Parole, Die Offiziere bijour und ber Roube, so wie die Patrouillen mit Angabe ber Unfunft und bes Mhannges ein.

Den Requisijionen der Polizei-Behörde, Behuss einer Unterstühung in ihren Amtspflichten, ift Folge zu geben, sobald die Stärte der Mache gunt Aussichrung gemägt und hülfe von tafernirten Truppen nicht schnell genug berbeigeschaft werden fann.

Wo die Maden mit Gittern umgeben find, werben die Ihore bagu vom Zapfenstreiche bis gur Reveille, ebenso am Tage bei eintretendem Tumulte verschloffen gehalten.

Unter gewöhnlichen Berhaltniffen barf am Tage nur ein Gitterthor verschlossen fein. — Ein jeber Bersuch, bie Gitter zu zerftoren ober zu übersteigen, ift als ein gewaltsamer Angriff auf bie Wache anzusehen.

Sind in der Stadt größert Untugen zu bestiechten, so muß ber Badthabente wissen, od er, im Salle beselvelben wirflich zum Ausbruche fommen sollten, die Besten einziesen und sich mit ber Wache einem größeren Truppemibile ansfaliesen, oder od er seinen Bosten salten soll. Besteres filt lets anzunehmen, wenn nicht sod Segarstelle stofosten ist. Bei einer ernsten Bedrodung der Bache wird os in der Regel geratheuer sein, die Bertsbidgung ben bem Immern des Wachgebaubes, als bon ben Ornochrmüssen aus, zu leiten.

Bei einem etwaigen Abzuge von der Wache hat der Wachthabende bafür zu forgen, daß keine Diensthapiere, Instrukzionsbucher u. f. w. in der Wachtstube zurückleiben.

## 10. Das Ablofen ber Schilbmachen.

Alle 2 Stunden, bei ftrenger Ratte alle Stunden, werben bie Schilbs wachen abgeloft. Der Boften bor bem Bewehre ruft ju biefem Zwed:

"heraus!" worauf die Bache ins Gewehr tritt. Sobalb die Bache bas Gewehr erfaßt hat, kommandirt ber Bachthabende:

Gewehr - auf! (wobei ber Offigier ben Degen gieht)

Richt Guch! und bann:

Gefreite - vor! Diefe treten 5 Schritt vor bie Wache und maden front nach berfelben. Auf bas fernere Kommanbo:

Ablofung - vor! tritt biefe bor bie Befreiten. hierauf erfolgt bas Kommando:

Abmarichirt! worauf bie Befreiten, indem fie fid herumwenden, Marich! und einige Schritte bon ber Wache entfernt,

Das Gewehr - über! fommanbiren \*).

Die neue Schildwache vor bem Gewehre geft auf bas Rommando "Ablofung vor!" allein jur Ablofung ber alten vor, welche bas Gewehr bereits beim Gewehrausnehmen ber Wache angefaßt hat.

Die Bade wird hierauf wieder geordnet, nimmt bas Gewehr ab und tritt weg.

Cobalb ber Gefreite fich bem abgulofenben Boften nabert, fommans birt er:

Faft das Gewehr - an! Die Ablofung ichmenkt ohne weitere Kommanbos bem Boften gegenüber ein, ber Gefreite kommanbirt hierauf:

#### Balt!

Marich! und einige Schritt bom Boften entfernt:

Das Gewehr - fiber!

Kommt die lette Ablofung gurud, so ruft die Schildwache vor bem Gewehr: "Peraus!" die Wache nimmt das Gewehr auf, ber bie Ablofung suhrende Gefreite tommandiet, bevor er an die Wache berantommt:

Fast das Gewehr — an! 5 Schritt von berfelben entfernt: Salt! — Eingetreten! und nach bem Gintreten der Roften: Salt! — Front! worauf er felbst auf feinen Plat tritt.

Der Bachthabenbe orbnet bie Bache und lagt bann wegtreten.

<sup>\*)</sup> Der Gefreite behalt bas Bewehr bod im rechten Arme.

Bei ben fruber gurudtommenben Ablofungen tommanbirt ber Gefreite:

Salt! - Megtreten! worauf bie Mannichaften bas Gewehr gurudstellen und nicht eher eintreten, als bis bie Dache bei Untunft ber letten Ablofung ins Gewehr tritt.

Werben bie Poften in Manteln abgeloft, jo lagt ber Machthabenbe turg bor ber eigentliden Ablofung herausrufen, die auf Poften tommenbe Mannichaft gurudtreten, die Mantel angiehen und sobann ablofen.

Beim Jurudkommen ber abgeloften Rumer wird in biefem Falle nicht früher herausgerufen, als bis biefelben bie Mantel in ber Wachtflube abgelegt haben.

Bei bem gewöhnliden Ablofen und Orbnen ber Bache tann ber Bachthabenbe fich vor bie Mitte ber Bache ftellen.

## 11. Berhalten ber Schildwachen im Allgemeinen.

Keine Schildwache dar ich niederfehm, essen, tinten, blaudern, wogu auch des Plaudern der Doppelposten untereinander gehört, Abdat rauchen, schaften der den Genecht aus der hand siehen, auch sich nicht über 30 Schrift ') von ihrem Bosten entjernen. Ausgeräalb des Schildren beurfe baden der Schildwachen des Genecht auf Schulter auf ragen.

In bas Schilberhaus burfen Schildwachen nur bann treten, wenn bas Wetter fosecht ift; bie Chrenbezeugungen werben aber ftete außerhalb besselben gemacht.

Much bei faltem Wetter burfen bie außerhalb ftehenben Schilbmachen nicht in bas Innere ber Gaufer treten.

Luger ber besonderen Unterweisung, die jede Schildwache für den ihr angewiesenen Bosten erhält, hat sie überdaupt teine Beschädigung und Berunreinigung ihres Bostens zu dulben und muß in ihrer Nahe ble Auslübung eines jeden Berbrechens berhindern.

Die Schildwade ift, sobald ihren Worten nicht golge geleiftet wirb, berechtigt, ben Biberfpenftigen zu verhaften und bei thatlicher Wiberfehung Gebrauch von ihrer Baffe zu machen.

Collte eine Schildwache genothigt fein, ihrer Instrutzion zu Folge einem Borgesehten ein Berbot mitzutheilen, so muß dies mit ber schuldigen Achtung gegen benfelben geschehen.

Bridt Beuer in ber Nage bes Boftens aus, jo macht bie Schildwache Larm, und lägt bie Wache burch einen Borübergeienden von bem Ausbruche bes Beuers benachrichtigen. Ebenfo läßt es ber Poften ber Wache melben, wenn er erfrantt ober feine Michjung vergeffen fein follte.

<sup>\*)</sup> Rach ben Dienft-Borschriften, 1. Thl. S. 224, 30 Schritt, nach ber Bacht- Inftrutzion für Berlin 20 Schritt.

Die Schildmache bor bem Gewehre berweigert jedest unbefugte Gins bringen in bie Wache.

Cobald einzelme Schildwachen bei Straßentumutten und Auguch in Gejahr tommen, don der Menge übergerannt und tampfunfäbig gemacht zu werden, müßen sie fich in dem zu derschilesenen Gebäude, der Beiten geschild der der der der der der der der ber dem sie stehen der der der der der der der der kängang zu versteibigen.

Gin folder Plat muß borber ermittelt und ben Schilbmachen nachgewiefen fein, wofur bie Bachthabenben zu forgen haben. Die Schilbwachen machen fich hieruber ble nothigen Neberlieferungen.

Sollte zu einer folden Beit bie Ablofung tommen, fo ift biefelbe mit jur Bertheibigung bes Gebaubes zu verwenden.

#### 12. Chrenbezeugungen ber Wachen.

Rähert sich Zemand ber Wache, welchem biefelte Sprudezungen gemein hat, so ruft die Schildwacher "Hor aus "de Kade tria ins Geneche, und der Wachtscheme gielt hieraus ih en feltigen Kommandes, indem er deim Kommandberen einen Schrift mit linstam borgebt, nach ausgesichten Kommande der an sienen Stak zurüstritt.

Waren bie Augen, wenn bie zu ehrende Person bon ber linten Seite tommt, lint's genommen, so werben bieselben auf bas Kommando "Acht ung!" jum schultern bon selbst wieder rechts genommen.

Die Schilbmache bor bem Gewehre erweift bie Ehren mit ber Mache jugleich; nur wenn biefe noch nicht bereit bazu ift, macht fie biefelben, ohne bie ber Wache abzuwarten.

Berausgerufen und prafentirt wirb:

Bor Sr. Majeftät bem Könige, bor ben Königlichen Prinzen welche einen militärischen Nang haben, bor ber gesammten Generalität, bor bem Kommanbanten ober sommanbirenden Offizier des Ortes, dor bem Offizier buisur und ber Konde und bor militärischen Leichenbaraden.

Serausgerufen, prafentirt um Marichgefchlagen wird: Bor Ihrer Majeftär ber gönigin "), ben gönigüden Prinzen welche teinen milliärischen Rang haben, ben gönigüden Prinzen welche teinen milliärischen Haubten und fürstlichen Personen regierender häufer, vor Radien um Senadarten.

Berausgerufen und bas Bewehr aufgenommen wirb:

Bor gefchloffen marfdirenben Truppentheilen, Die ftarter als bie Bade finb.

Den Offigieren frember Armeen, wie ben penflonirten Offigieren, werben, sobalb fie in Uniform find, von ben Baden und Schilbwachen

<sup>\*)</sup> Infofern Gie nicht mit Ihrem Gemahl fahren.

blefelben Ehren, wie ben im Dienfte befindlichen Offigieren ber Ronigl. Urmee erwiefen.

Wenn bie Wachen in Manteln aufgieben, so geben fie nur bor ben Offigieren bujour und ber Aronde ins Gewecht, ebenso bom Japfene freiche bis gur Receisse und während eines solchen Grades ber Duntelsbeit, daß die Person ber Loveleigten nicht mehr erkannt werden kann.

Mollen hierzu berechtigte Borgefeste in biefer Beit bie Dachen rebibiren, fo geben fie ber Schilbwache ben Befehl herausgurufen.

Bei Auflaufen, Aufgugen, Begrabniffen, Feuer ze. treten bie Bachen auch ins Gewehr, boch ift bies eine Sicherheitsmaßregel und feine Ehrenbezeugung.

# 13. Chrenbezeugungen ber Schilbmachen.

Rähert fich Irmand, bem bie Schildvache Chren erweifen muß, for begiebt sich biefelbe mit Genehr über schnell auf ihren Bosten und erweist sier nach bem Range bed Berbeigschenken, den sie dabei anliecht und mit ben Augen verfolgt, die Gerenbegugungen, welche beender sein müssen, ebe bie Person in gleicher Dob mit dem Bosten ist. Andoben bieselbe verbei sie, macht ber Bosten bie Griffe zurück, nimmt bas Gewehr über und kann vieler umbergeben.

Doppelpoften machen bie Briffe gugleich, indem fich ber gur Linten ftebenbe nach bem gur Rechten richtet.

Bintt ein Borgefester einer Schildwade, fo macht fie teine honneurs, sonbern geht mit Bewehr über frei umber.

Die Chrenbezeugungen, welche bie Schildwachen gu erweifen haben, find folgenbe:

Sie prassen: Lor Er Meiste was den Meinige, Ihrer Wolfield for Königin, ben Bringen und Pringessinnen des Königlichen haufes, sämmtlichen Generalen und Staadsofssieren, bem Kommandenten, ben Nisteren der jour, ben Dsitzieren der sonde, ben zu mitstänsichen Jewesten entsendern Haterorden. Den Mitter des schwarzen Abelerordens und bed reihen Weterorden I. Alass, und endlich vor Zahnen und Etandorten.).

Sie fassen bas Gewehr an: Bor Sauptleuten und Subaltern. Offigieren, so wie vor allen Offigieren ohne Grababzeiden ober in Manetin, welche ber Boften nicht perfonlich tennt, und enblich vor ben Rittern bes Orbent pour le meite.

Sie fiehen fill mit Gewohr über: Bor ben Rittern bes rothen Ablerorbens mit ben Schwertern und ben Insabtem bes eifernen Kreuges und bes Militar-Chrengeichens am ichwarg und weißen Banbe, wem benielben feine foberte Sprenbezugungen gufommen.

<sup>\*)</sup> Den gabnen ber Ravallerie.

Abends vom Duntelwerben an bis zur Rebeille präsentiren die Schildvom Diffizieren dur jour und der Konde. Kor allen übrigen Dsfizieren wird das Gewehr angesaßt, sobald die Schildwache sie überhaupt als solche erkennen fann.

Schildwachen jeboch, bie an beleuchteten Orten im Innern von Saufern fteben, erweifen bie Ehren wie am Tage.

In ben Königlichen und Pringlichen Schlöffern erweisen bie Schilds wachen bie Ehren mit Gewehr bei Fuß burch Anfassen und Streden bes Gewehrs.

## 14. Bon bem Bapfenftreiche und ber Rebeille.

Der Zapfenstreich\*) ift bas Zeichen, daß sich Unterofiziere und Soloten nicht mehr ohne Erlaubnis außerchalb ihrer Quartiere aussatten batren, und bah der Zeich wie er für der Aught berzescheiben ist, gesthan wird. Die Reveille, eigentlich zum Erweden des Solotaen bestimmt, dient im gewöhnlichen Garnisondemse als Zeichen, daß de be des Zapfenstreiche eingetreienn Bachregalt wieder ausgehöhren flet.

Abends um 83 Uhr wird von ben Spielleuten ber Bache "gelodt." Um 9 Uhr gur Beit bes Zapfenftreichs, tritt ein Gesreiter vor die Bache und kommanbirt zu zwei vorher bazu bestimmten Gemeinen:

Marfeb! und führt ben Zapfenftreich ungefafr 50-60 Schritt rechts und lints an ber Wache ihn \*\*). Bei ber Ricklefen zur Bade ruft bie Schilbwache vor bem Gewehr "Beraus!" worauf bie begelistenben Mannischaften so wie bie Spielleute auf ihren Boften eintreten.

Der Wachthabenbe lagt bas Gewehr aufnehmen, und ber Tambour ichlagt jum Gebete; bann erfolgt bas Rommanbo:

# Gewehr - ab!

Bum Gebet die Selme ab! Nach Bollenbung bes fillen Gebetes tommanbirt ber Wachthabenbe:

# Selme auf!

Gewehr - auf! und lagt, nachbem ber Tambour abgeschlagen bat, ablofen.

In Berlin wird ber Babfenstreich, mit Ausnahme bes fogenannten großen Bapfenftreichs, auf ber Stelle wo Die Spielleute bei geordneter

<sup>&</sup>quot; Der Rane Bagiemfreiß finumt aus ber Bei ber kangenkuchte, wo bie Profose Abende, menn bie Anechte aufferen sollten zu geden, bei ben Schenbmitthen umbergingen, bie Bafen ber Bierifflier guldfugen und barauf mit Reteleeinen Strich über benfelben machten, ber ber Lagesandruch nicht gelöcht werben burfte.

<sup>\*\*) 3</sup>ft nur ein Dornift auf Wache, fo blaft berfelbe ben Bapfenftreich nur por ber Bade.

Bache ftehen gefchlagen ober geblafen; bei ber Ravallerie geht bie Bache gleich beim Beginn bes Retraite-Blafens ins Gewehr, und bleibt bis zu beffen Beenblaung mit Gewehr über fteben.

Die Rebeille wird mit Tagesanbruche geschlagen. Der Tambour (hormis) lodt, und schlägt (bläs) die Rebeille 5 Minuten barauf vor ber Mache. If die Rebeille 2 bis 3 mal durchgeschlagen, so wird hers außerrufen und bas Gebet wie beim Japkenstreiche berrichtet.

# 15. Bon ben Offigieren bu jour, ben Ronben unb Batrouillen.

Die Offigiere bu jour find beauftragt, bie Bachen am Tage, wie bei ber Racht zu besichtigen, obgleich bas Lettere ins Befondere ben Offigieren ber Ronde obliegt.

Gehen zwei Diffizier die Roube, fo gest der Auftere die Haupter ondt. Zeber Diffizier wird bet der Konde von einem Unteroffizier ober Gefreiten und 2 Mann begleitet "), welche er fich, auf welcher Wache er volll, nebmen dunn.

Die Konde-Pffigiere melben am andern Zoge bem Dffigier du jour und biefer bem dommandanten, ob sich etwos Neues gugetragen hobe, auch vor bem Antritte feines Dienftes hat sich ver Leitere edenbafelhig zu melben. In Berlin geschieben biefe Melbungen nur, wenn sich etwos zu Melbends erreinut bat.

Batrouillen werben entweber zu polizeilichen 3weden, zur Aufrechthaltung ber öffentlichen Rube, ober zu militarifden Zweden entfenbet.

Die Patrouillen zu militärifden Zweden haben bie Bacht-

<sup>\*)</sup> Do ce bie Umftanbe erforbern, auch von einer größeren Abtheilung, bie bann bagu besonbere fommanbirt wirb.

famleit ber Boften zu beauffichtigen, ichlafenbe und truntene zc. Schildwachen abzulofen und zu berhaften, geringere Nachläffigfeiten aber ber Bache au melben.

In Betlin werben Hatronillen zu poliziliden Iweden nicht mehr entsende, damit die Machen seind in fleter Kenntnis von den erreignissen und Juständen in ihrem Stadbiegitte bleine, hoden bestellten von Zeit zu Zeit (zwissen Zapfenstreich und Kreille von zwei zu zwei Etwaden) Varionillen nach dern nächsen Wächen zu entsenden, welche bie erspedrellssen Besochstungen anskelen, sich mit den in dem Etrasien ungestellten Schuhmännern in Verbindung sehen, gleichzichtig die Posten revoldern und dann Rahpvort obsiatien. Diese Pastevillen ftellen sich weder beim Begagnen gegenseitig, noch werden sie den Schuldwachen angerusse der gestellt.

Soldaten und Unteroffigier, welche fich nach bem Zahfenstreiche ohne Erlaubnigtarten auf ber Strafe befinden, werden von ben Ronben und Batrouillen verhaftet.

Die Patrouilleurs gur Bewachung bon Militarftraflingen und Baugefangenen haben bas Entspringen bereiten gu verfuten, und bei wirfud versuchter Glucht, wenn tein anderes Mittel übrig bleith, Gebrauch von bem geladenen Gewehre gu machen.

# 16. Bon bem Unrufen ber Schilbmachen und bem Graminiren ber Ronben.

Mahert fich ber Schildmache vor bem Gewehre ber Offigier bu jour ober ber Ronde, fo ruft fie benfelben an:

Salt! werba? Erfolgt hierauf bie Autwort: Ronbe, (bu jour) fo ruft bie Schildmache:

Beraus! und bleibt mit angefaßtem Gewehre bor ber Ronde fteben. Der Bachthabenbe kommanbirt:

Gewehr - auf!

Unteroffizier (Gefreite) und 2 Mann vor zum Examiniren! (welche Leute icon hierzu bestimmt und auf den linken Flügel gestellt fein mussen). Der Unteroffizier (Gefreite) tritt vor die 2 Mann und fommandbitt:

Marich! wenn er an bie Schilbwache herangetoinmen ift:

Salt! worauf biefe auf ihren Boften gurudtritt.

Der Befreite fragt nun bie Ronbe:

"Ber ba?" und auf bie Antwort: Sauptronde! (Bifitir-

"Wer thut bie Sauptronbe (Bifitirronbe)?" Ift hierauf ber ber Bade bezeichnete Rame richtig, fo ruft ber Examinirenbe: "Berr Leutnant (Unteroffigier), bie Sauptronbe (Bifitirronbe) ift richtig!"

Der Wachthabenbe fommanbirt:

Achtung! — Prafentirt bas - Gewehr! welches von ben Befreiten bes Examinirtrupps und ber Begleitungsmannschaft nachfommanbirt wird, und ruft:

Mbancir', Nonde! Der Aondeoffizier geht an ben Bachthabenden hinan und empfangt von demfelben die Parole. Die Bistitrronden geben ger bieselbe ben wachthabenden Offizieren.

Sierauf lagt ber Bachthabenbe ichultern, mit ibm bie Gefreiten bee Eraminirtrupbe und ber Begleitungemannichaft.

Berlangt ber Ronbeoffizier nicht, bag ber Examinationstrupp ibn begleite, in welchem Falle bie bisherigen Begleitungsmannichaften nach ihrer Wache gurudtehren, so kommanbirt ber Wachthabenbe:

Graminirtrupp eingetreten! worauf ber Befreite:

Rehrt! Marich! und bann

Salt! - Front! tonumanbirt und hierauf felbft in bie Wache eintritt.

Sat bie Wache nur einen Mann im Gewehr, so egaminirt ber Bachithofembe bie Ronte von seinem Poften aus; ift bie Wache aber 2 bis 4 Mann im Gewehr, so schildt er einen Mann als Gefreiten gum Eraminiren vor.

Befichtigt ber Offizier bu jour bie Bachen Nachts, fo wirb gang wie bei ber Ronbe berfahren und ihm ftete bie Parole gegeben.

## 17. Berhalten ber Wachen beim Feuer.

Cobalb eine Bache fich von einem in ihrem Bereiche ausgebrochenem Feuer überzeugt hat, fo lagt fie Feuerlarm ichlagen.

Samutlide Wachen nehmen ben Feneriarm auf fobalt fie benfelben gleichviel ob von anteren Wachen ober von Nachtwachten bernehmen. And bon ben Kasenemwachen wird ber fewertafen aufgenommen und weiter berbreitet, boch wird in ben Kasernen selbst nur geschlogen, sobalt bas Feuer in berselben ausgebrochen ift, ober sie babon bedrocht werben.

Die Spielleute ber Baden, welche Feuerlam ichlagen ober blofen, werben unter Bebedung eines Gefreiten und 2 Mann fo weit bon ben Buden entfenbet, bag ber Feuerlam wo möglich von ber nachft gelegenen Bade gehört wirb.

Die Bade, in beren Bereich bas Feuer ausgebrochen ift und bie Feuerlarm hat ichlagen laffen, melbet bies fofort bem Major bujour

und bem Rommandanten und ber hauptwache (Schloftwache) in Berlin noch außerbem bem Abschnitts-Kommandanten und dem Dberbefehlähaber in ben Marten.

## 18. Rapporte und Melbungen.

Sobald die aufführenden Gefreiten nach bem Ablofen der Wachen gurudgetehrt sind, entsendet der Wachthabende durch einen Gefreiten ben Mittags-Naphort zur Hauptwache, der, wenn sich nichts Melbenswertsied vorfindet, folgende Form bat. 3. B.:

#### Rapport.

Bon ber Potsbamer Thorwache. — Berlin, ben 27. Dezember 1850. Bei Ablösung ber Bache und ihrer Poften befindet fich nichts Neues. Die Bache ift ftark: 1 Unterofizier,

#### 1 Spielmann, 12 Grenabiere.

Die Wachtmannschaften find von der 3. Kompagnie des A. Regiments. Das Wacht=Posten= und das Wacht=Instrukzionsbuch befinden sich im guten Justande.

#### 22, 22,

Unteroffizier in ber 3. Rompagnie bes D. Regimente.

Ift nichts Reues vorgekommen, so unterbleiben biese Melbungen. Des Morgens mit der Reveille wird schriftlich an die Hauptwache rapportiert, ob sich etwas Neues ereignet hat. Auf biesem Rapporte wird der Konden, und Patrouillen-Gang angegeben. 3. B.:

#### Rapport.

Bon ber Botebamer Thorwache. - Berlin, ben 15. Ceptember 1850.

Die haupt Ronde ging ber hauptmann v. A. Kaifer Frang Gresnabier Regiments um 11 Uhr.

Die Bifitir = Ronde ber Leutnant v. A. 8. Infanterie = Regiments um 3 Uhr.

Mbgefdidte Batrouille. Rach ber Anhaltiden Thormade: ber Gefreite R. um 10, 2 Uhr, ber Befreite R. um 12, 4 11hr. Rach ber Braubenburg. Thormache: Bon ber Branbenburg. Thormache: ber Befreite M. um 9, 11 Uhr, ber Gefreite R. um 1. 3 Uhr.

Angetommene Batrouille. Bon ber Unhaltiden Thorwache: ber Befreite D. um 9. 11 Uhr. ber Gefreite R. um 1, 3 Uhr. ber Gefreite M. um 10, 12 Uhr, ber Befreite R. um 2, 4 Uhr. Mame und Charge.

Alle auferorbentlichen Greigniffe, Erzeffe ber Bachtmann= fchaften, ungewöhnliche Ablofung ber Bachtbefehlehaber, und Greigniffe, welche Ginfluß auf Die Erhaltung ber öffentlichen Rube und Orbnung haben, ale: Tumult, Aufruhr 2c., muffen fofort fdriftlich und unter genauer Angabe ber Stunde bem Rommandanten ber Stadt, Abfdmitte-Rommanbanten, Major bu jour bes Abidnitte gemelbet werben.

Bricht in bem Bereiche einer Bache Feuer aus, fo mirb bies ber Sauptwache, bem Rommanbanten ber Ctabt, bein Abichnitte - Rommanbanten, bem Major bu jour und bem Oberbefehlshaber in ben Marten gemelbet. 3. B .:

#### Melbung.

Bon ber Botebamer Thormache: - Berlin, ben 30, Juni 1850. Mbenbe 104 Uhr. .

Muf bem Leipziger Blat Rr. 4 ift Feuer ausgebrochen.

Name und Charge.

Muß ein gur Bache gehörenber Colbat wegen Rrantheit ober aus anderen Grunden abgeloft werben, fo ift bem betreffenden Eruppentheile fogleich eine fdriftliche Ungeige ju machen, bamit ber erforberliche Erfat fommanbirt werben fann.

Die Melbungen bon borgenommenen Berhaftungen und borlaufigen Ergreifungen erfolgen in ber Regel mit ben borgefchriebenen Rapporten an bie Chlogwache, und nur bann fogleich, wenn fie ale außerorbentliches Greignif ju betrachten find. Dagegen ift in ben gewohnliden Rapporten bie vorläufige Ergreifung einer Berfon aufzuführen, wenn biefelbe auch wieber entlaffen worben ift. Sierbei muß ber Rame und bie naberen Umftanbe angegeben und auch bemertt werben, wenn Berfonen bon ber Bache in Bermahrfam genommen, wobei ebenfalls bie Ramen und bie Beranlaffung, fo wie bie Dauer bee Bermahrfame angugeben finb. (Bergl. C. 300.)

Bon ben Thorwachen wird ichriftlich an ben Rommanbanten und an bie Schlofmache bie Durchfahrt Gr. Majeftat bes Ronigs, infofern bies nicht gewöhnliche Spagierfahrten finb, und bie ber Roniglichen Bringen, insofern biefelben in ihren Reise-Equipagen erkannt werben, gemelbet. 3. B.:

#### Melbung.

Bon ber Botebamer Thorwache. - Berlin, ben 5. Juli 1844.

Seine Majestat ber Konig find Radmittage 34 Uhr in Berlin eingetroffen. Rame und Charge.

Die Hauptwache trägt die Mittags und Früh: Radporte aller Baden gusummen und überissicht biefelben bes Nachmittags 4 Uhr und bes Worgens 8 Uhr an ben Kommanbanten in Betilin, noch außerdem an den Oberbeschissischer in ben Warten. Den Morgen-Napporte an bie Kommanbantur sind bie eingegangenen Napporte sämmtlicher Wachen beigufügen.

Des Abends wird an biefelben Personen rapportirt, wenn fich etwas Reues zugetragen hat.

Af Seine Majeft aggumöntig, so wird Allechöchfverschien glich nach dem Zapfenstreiche von dem Ossigier der Schofswache ein dem Kommandanten unterschiedeuer Napport überbracht. Die hierbei zu gedrauchenden Warte find: "Rapport den Euer Majestät Backen! — Kaprost sit —...

Die Unteroffisiere und Gefreiten, welche Rapporte ober Melbungen überbringen, tragen das Gewehr auf der Strafe wie in der Stude bessenigen, bei dem sie die Meldung abgeben, hoch im rechten Arme, und durfen sich niegends aussatien oder einsehren.

Benn Unruhen in ber Stabt ausgebrochen find und einzelne Leute nicht ohne Befahr für biefelben qu entsenben find, so find behufs ber Ueberbringung ber ersorberlichen Melbungen Schuhmanner ober andere gutgefinnte Bersonen bes Ibriffandes in Unfpruch zu nehmen.

- 19. Inftrukzion für bie Wachen, in Sinficht ber von ihnen vorzunehmenben vorläufigen Ergreifungen und förmlichen Berbaftungen.
- S. 1. Die jedelmal jum gewöhnlichen ober außergewöhnlichen Bachtbienft ber Schnijkere bujour und ber Konde. Diffiziere und Mannischeften, einschließlich der Offiziere bujour und ber Konde. Diffiziere, sind zur Kerhastung, so wie vorläusigen Ergeessung und Kestnachme einer Kerson in solgenden Killen und unter Beobachtung nachstehnere Vorschriften besugt und verpflichtet.
- S. 2. Die formliche Berhaftung einer Berfon barf bie Bache nur fraft eines fchriftlichen, bie Befchulbigung und ben Beschulbigten bestimmt bezeichnenben richterlichen Befehls bornehmen.

§. 3 Die vorläufige Ergreifung und Festuahme einer Person burch die Wachen tann ohne richterlichen Befehl erfolgen: wenn die Person bei Aussidbrung einer firafbaren. handlung ober gleich nach berfelben betroffen ober versolat wird.

S. 4. Auf Gefandte frember Sofe und bie gur Befandtichaft ge-

S. 4. Auf Gefandte freinder goje und die gur Befandigang gehörigen Personen erstreckt sich bie im S. 3 gedachte Besugnis nicht.

S. 5. Keine Wache ift besugt, aus eigener Machtvollkommenheit und ohne von einem hohern Militar-Vorgesehten ben Besehl bazu erhalten zu haben, einen Offizier sestzunehmen es sei benn, baß

1. ein Offigier fich augenscheinlich eines Berbrechens im Allgemeinen

ober gegen bie Dache felbft fculbig macht;

2. ein Offigier fich außer Uniform, b. i. in Bibillfeibern fich befande und fich ben Anordnungen ber Mache wiberfeste, in welchem Falle er wie jebe Bibilperfon behandelt wird.

S. 6. Bermoge eigener Amtogewalt werben von ben Bachen

borlaufig ergriffen und festgenommen:

2. Unteroffiziere und gemeine Solbaten, welche ohne fid im Dienft gu befinden, ober ohne besondere Erlaubnig erhalten zu haben, nach bem Zapfenstreiche außerhalb ihres Quartiers betroffen werben.

§. 7. Das Recht, in ben gefehlich jutaffigen Gallen bie vorläufige Ergreifung und Seftnahme einer Perfon ben Wachen ju befehlen, haben

bie benfelben vorgefesten Offigiere und Behörben, nämlich:

Der sommandirend General, der Kommandant, oder der bet bessellen finden verschende Ofisier, der Richmafger und die jum Garnliondienst sommanderten Ofisiere. Gobold diese ben Wachen borgeitsten Milität-Behörden und Ofisiere die vorläusige Ergersfung und Bestender einer Person besein, muß dieselde ohne weitere Prüfung auf die Geschaft des Arfelsenden erfolgen.

S. S. Birb bon ber Boligei-Beborbe ober anbern Beamten, welchen nach ben beftebenben Gefeben bie Bflicht obliegt, Berbrechen und Berge-

hen nachguforschen, inspakerheit bon ben gur Mufrechfaltung ber Musy. Debuung und Sicherheit bestellten Boligi-Kramten, Gendarmen, Schabe männern, Achabe männern, Undherbeiten u. f. w. bermöge liges Must auf vorläufige Ergressiung und Festhachme einer Berson antragen, so ersolgt biefelbe aleichfalls ohne weitere Krüfung auf bie Gelöch best Requirents.

§. 9. Pribatpersonen, welche Zemand bei Aussiührung einer firafbaren handlung ober gleich und betreifen ebert verfolgen, sind bejugt, bie Machen um beren Unterstügung gebusie beren Grzeifung zu erzinden, wenn ber Zhäter flicht ober bie Flincht beingend berbächig ist, ober Orund zu ber Bejorgnig borliegt, daß bie Zbentität ber Person find nicht seitzugend ber werbe.

Einem foldem Ansuchen ift jedoch, wo nicht augenscheinliche Gefahr im Berzuge obwaltet, nur bann Statt, zu geben:

a) wenn ber Ansuchenbe nach ben Umftonben außer Stanbe ift, bie Bulfe ber Polizei zeitig genug in Anspruch zu nehmen, ober, wenn er versichert, bag teine polizeiliche Gulfe zur Sanb fei;

b) wenn, wie 3. B. bei bedeutenden Schlägereien in Wirthshäufern, aus der Beranlafung zu dem Anfuden fich entnehmen läßt, dog ble Polizei nicht im Stande fein wurde, ohne Unterftügung bes Millitärs die vorfanfte Ergreifung vorumehmen.

Wenn bem Gesuche flattgegeben wird, so muß ber Ansuchende die Wache an den Ort führen, wo die vorläufige Ergreifung erfolgen soll, und bort die zu ergreisende Berson bestimmt bezeichnen.

Der Ergriffene wird auf Gesahr des Antrogenden zur Wache abgerückt. Der Antrogende nun sich nöhigemsalls über seine Ferson gebörig ausweisen. Anne er dies nicht, so mus er der Rugels seigen, und im Wachthaufe, ohne jedoch als Arreftant behandelt zu werden, so sange verweiten, bis der schiemussisch herbeizurusende Polizei-Kramte das Weitere veranlässt.

§. 10. Die Rachtzeit umfaßt für die Zeit vom 1. Oktober die 31. März die Stunden von 6 11hr Abends die 6 11hr Morgens, und für die Zeit dom 1. April die 30. September die Stunden von 9 11hr Abends die 4 11hr Morgens.

Das Ciubringen in bie Bohnung mahrenb ber Nachtzeit ift berboten. Folgenbe Ausnahmen finden ftatt:

- 1. Jum Jwed der verfaifigen Ergreifung und Beinohme einer Berefon, welche bei Aussichtung einer fraheren handlung oder gleich nach bersellten verfolgt worden, so wie zum Iwed der Wiederergreifung eines entsprungenen Gesangenen darf die verfolgende oder zugezogene Wachtmannschaft auch zur Nachtzeit in eine Wohnung eindeinigen; und
- 2. es barf ber Butritt gu ben bon Militar Personen benutten Bohnungen ben Militar Borgesetten ober Beauftragten Behufs

Bollgiehung bienftlicher Befehle auch gur Rachtzeit nicht berfagt werben.

Das Berbot in eine Wohnung gur Rachtzeit eingubringen, begreift ferner:

- 3. nicht bie Falle einer Feners. ober Bafferenoth, einer Lebensgefahr, ober eines aus bem Innern ber Wohnung herborgegangenen Unfuchens; es begieht fich enblich:
- 4. nicht auf bie Orte, in welchen mabrent ber Rachtzeit bas Bublifum ohne Untericieb jugelaffen wirb, fo lange biefe Orte bem Bublitum geöffnet finb.

S. 11. Alle feftgenommenen Berfonen werben nach bem nachften Bachtgebaube gebracht und bem Rommanbanten, ober bem, beffen Stelle bertretenben, alteften Militar = Befehlehabere gemelbet, ber, infofern bie Geftgenommenen bom Militar find, weiter über fie berfügt.

Cinb die feftgenommenen Berfonen bom Bivil, fo merben fie fobalb als möglich (Betruntene wenn fie nuchtern geworben) an bie Boligei Behorbe abgeliefert, in ben im S. 9 bezeichneten Fallen jeboch nur, wenn ber ichleunigft berbeigernfene Boliscibeamte bies fur nothig erachtet; anbernfalls bie Entlaffung bes Reftgenommenen erfolgt.

S. 12. Die Bachen muffen fich bei ber Berhaftung, vorläufigen Ergreifungen und Feftnahme einer Berfon alles unnothigen Rebens, fo wie aller wortlichen und thatlichen Beleibigungen ganglich enthalten, anbererfeits aber, wenn eine formliche Berhaftung auf Grund richterlichen Befehle ober eine vorläufige Ergreifung und Reftnahme nach &&. 6 bis 10 erfolgen muß, biefelbe nothigenfalls nach Unleitung bes Befeges bom 20. Mars 1837 über ben Waffengebrauch bes Militare mit Gewalt erawingen.

Es muffen baber in jebem fpegiellen Falle, wenn es irgent moglich ift, fo viel Mannichaften abgeschidt werben, bag ber 3med unter ben obwaltenben Umftanben jebenfalle erreicht merben fann.

Finbet aber ber Fuhrer biefer Mannichaften, wenn er an Ort und Stelle aulangt, bag bas ibm anvertraute Sommando au fcmach ift, um ben 3wed gu erreichen, fo muß er fofort benjenigen, ber ibm abgefchidt hat, um bie erforberliche Berftartung bes Rommanbos erfuchen laffen.

In wie weit bas fommanbirte Militar bei bergleichen Dienftleis ftungen von feinen Baffen Gebrauch machen fann, um einen wirklichen ober gebrobten Ungriff von fich abauwehren, einen ihm entgegengefetten Biberftand ju übermaltigen, ober bie Rlucht eines Ergriffenen ju bereiteln, ift in bem G. 305 beigefügten Befege bom 20. Mary 1837 naber porgeidrieben.

S. 13. Cobalb bie Ergreifung ober Berhaftung erfolgt ift, fteht ber Beftgenommene unter bem Coupe ber Bache. Buhrt er Effetten bei und um fich, fur beren Aufbewahrung er nicht felbit Corge tragen

fann, so liegt bie einspreilige Sicherkellung berfelben ber Wache gleich alls ob. Felgenommenen Kriminal-Kerberchern müssen jebergit sogleich alle gestörlichen und verdächigen Wertzeuge, so wie die Briefschaftlen, welche sie eine dei sich sübern, abgenommen und au ber oder der gestern werben, am wechge ber Felgenommenen überliefert wiede.

Die Blachen untifin borauf bedach fein, doß sensch die Sertsoftung als die berläufige Ergrefiung und Sestnahme einer Berson, mit Rücklicht auf die odwaltenden Berhältnisse, auf die undssichtlich scharben Berlei ers solge. In den Ende ist, wenn der Festgenommene zweideren haad dem Ruchtgedäube gedracht worden, mit seiner weiteren Alleiserung immer so lange Unstand zu enfemen, die sich die der einer weiter Bettierung immer so lange Unstand zu entweren bei die die der der Geschalben zu unstmen, die sich die dem Gestgenommenen gestattet, wenn er ei wünsch, in einem auf seine Solgen herteiguschaften Wegen, in welchem solden die die die Bestieben der Bestierung abrade in welchem solgen, auch der Micken gebrach und der mit der Wilkselenung abrade zu werben.

S. 14. Die Baden muffen nomentlich jur Rachteit, wenn fie Dufferuf ober Archsignale foren, sogleich be notitige bulle ju leiften bemucht fein. Anberereitel soer muffen fie fich aller unsöftigen Einmischungen enthalten, insbesondere wenn fie jur herftellung ber gestörten Ruse und Ordnung bewerten werben, und bei ihrem Erscheinen die Ruse und Ordnung bewerten berechen, und bei ihrem Erscheinen die Ruse bereits wieder bergefellt ift.

S. 15. Die Bachtmannschaften find bespag, Bersonen in Retrood, rung zu nehmen, wenn ber eigene Schup dieser Personen dere die Aufrechtsaltung der öffentlichen Stittlichkeit, Sicherzielt und Runde biese Maasiregel bringend ersorbern. Die solderzesstalt in Bernostrung genommenen Bersonen missin jedoch spiektiens im Zause des solgenen Lages in Breibeit gescht, oder es muß in bieser Zeit das Erzierberliche veranlaßt

werben, um fie ber guftanbigen Behorbe gu überweifen.

S. 16. Werben betrunken ober fronte Personen an öffentlichen Orten hülliche Grunden, folligt et ber Wache ob, biefelben nach beun nächsten Wachtgebaube zu schaffen, und die ersteren so lange unter Aufsicht zu halten, die sie nüchtern geworden sind, die lehteren aber sobald als möglich an die Pacificat Verforber absuliefen.

S. 17. Mo bie Oriberhöllnisse nöbere Bestimmungen und Ameiingen bei Ammendung biefer Justrutzion erforbern, nomentisch in mittleren und Keinen Garnisonen, in weichen kein Kommandant sich besindet, hat der alteste Milliarbeisischen mit der Ortspaligei-Behörde fich darüber bestimmter zu einigen.

Das Ergebnig biefer Ginigung ift ben borgefesten Behörben gur Beftätigung borgulegen und nach beren Gingang an bem betreffenben Orte öffentlich bekannt ju machen.

Berlin, ben 27. Juli 1850.

## 20. Befonbere Bestimmungen bei Berhaftungen.

In Berlin werben bie berhafteten Militar-Personen fofort an bie Militar-Strafanftalt unter Zufenbung bes erforberlichen Begleitsicheines, abactlefert.

Berhaftete Offigiere find auf ber Badje gurudguhalten, bie bie Ber-

fügung bes Rommanbauten barüber eingeholt ift.

Die wirflich verhafteten Bivilperfonen werben an bie Boligeis Behörbe, Molfenmarti Rr. 1, unter Zufendung bes erforderlichen Begleitscheines, abgeliefert.

So bet Begleitscheinen berjenigen Erresteten und verläufig Sestjenommenen, welche von den Wachen aus eigener Mutsigewalt verhoftet oder vorläufig seigenommen werden, mußlen, soweit es möglich ist, die Zeugen des Bersfelles aufgesicht und Alles erwähnt werden, was zur seistlichung der Zhabefelnades diemen kann.

Wenn Leute wegen Bergehens ober Befeibigung von Bachtmannichaften er verhaftet werben, so nuts in ben bessalligen Melbungen ber Ramen er, bes beleibigten Solbaten angegeben werben, bamit beffen Bernchmung unmittelbar erfolgen konn.

Wenn ein wachthabenber Unteroffigier arretirt werben muß, fo ift von bemjenigen, welcher die Arretirung befiehlt aus ber vorhandenen Wachtmannichaft ein Stellvertreter zu ernennen.

Der Eruppentheil welchem ber Arreturte angehört hat einen Stellvertreter und einen andern Unteroffizier gum Transport bes Arreflaten nach bem Militararrefte gu kommanbiren.

Boligei. Be amte, welche fich in Zivilfleibung befinden, legitimiren fich als solche entweder burch eine schriftliche Orbre ibrer Beforde ober burch eine filberne Mcbaille mit einem fliegenden Abler, auf ber Ridefeite mit ber Juschift: "Roniglich Preuglicher Bolgei-Beamter Mr. XX.

# Fünfter Abfchnitt.

# Orbonnanzen.

Orbonnangen werben gu ben hoheren Behorben fommanbirt, um Dienstbriefe gur Poft ober an andere Behorben gu bringen ober bon ba abzuholen und bienftliche Bestellungen zu machen.

Ju biefem Dienste mussen guverlässige, gewandte und vollkommen ausgebildete (möglichst 2 Zahr gediente) Leute ausgewöhlt werden. Der Ordonnanzbienst währt wie der Wachtbienst 24 Stunden und beginnt mit demstlien. Ift es den Ordonnanzen erlaubt, Nachtst nach haufe au geben, fo muffen fie boch bei Feuerlarm und Allarm fofort wieber auf ihren Boften fein.

Es echalten täglich ber femmandeirende General bes Korps so wie ber Divissonstommandern zwei, der Brigader, Regiments, Watallionskommandern zieher den der Regiments um Bastallionskommandern zieher eine und ebens ber Regimentsk um Bastallionskommander und der Ausgerben erhalten die Kommandantur, der Plahren maßer und die Anstellantur Ordonnangn, und zwar in Bertlin jede blefer Behörben zwei Ordonnangn der Ingentralen.

# Cedeter Abichnitt.

# Berhalten bei Allarmirungen.

Wenn Keuerlärm ben den Wachen geschlagen wird, so schlagen ind die Ambourd in den Regionenkrechtern nach, und die Aruben müssen sich die den die Schreiffe in voller Uniform mit Geneder und Gepäd auf den Manmpläden einfinden. So lange des Kener anhält, blieben die Aruben verfammett, sichen ader nur dann Manmschaffen und die Aruben der simmett, die den ader nur dann Manmschaffen und wenn de bon dem Kommandanten ze. befolden wird, oder das Kener in mu Militärodbube oder befien Abe ausbestrochen ift.

3n Bertin laffen bie Arupben, welche in ben kalermen liegen, in benfelben erst dam Feuerstarm schlagen, wenn dieselben duch da Feuer bedroht sind. In der Riegel dat in jeder Kasterne menatlich eine Kompagnie Feuerdujour; diese nicht jedech nur auf Nequisizion oder in dem Anale aus, daß fönigliche Gebäude, welche im Nedierer jiegen, durch das Feuer gestährdet sind. (R. B. 31. Zamuar 1850.) Der Diffizier dujour has sich gewendlichte und bestehen und das Kommando über die etwaigen Aruppen und bas Kommando über die etwaigen Aruppen und übernehmen.

Die nicht kafernirten Truppen geften von ihrem Allarmplage wieber auseinander, sobalb fie Gewisseit haben, bag bas Feuer nicht in ihrem Revierer fit. Im anberen Falle berhalten fie fich wie die kafernirten Trubben.

Mirb Generalm arig geichlagen, so verlammen fich die Aruhyen mit bollfändigem Gehöd und sieren Erlengspeldigen. Die Spiellente schläugen denschlen sie schlemigt wie möglich nach. Som jeder Komagnie bleibt beim Andricken ein Unteressigter auf dem Setallungsplach, um die nachfommendem Mannischiera zu samment. Die Regiments-Aberten, die Anatissen eine Angeleich ist von hieren geseichern, die Kohern, die Anatissen Erheite für das Regiment der den höheren Behödern, die Anatissen Erheitenten de den Regiments-Kommandeuten.

<sup>\*)</sup> Die Inftrufgion fur ben Wachtbienft in Berlin giebt bies G. 28 genau an.

## Giebenter Abichnitt.

Unterbrudung von Tumulten und Waffengebrauch.

# 1. Unterbrudung bon Tumulten.

Die Unterbrüdung bon Zumuften ift ju bem Gemisonbienfte gu rechnen, wahrend ber eigentliche Etragentampi bem Beibbienfte anheigen fällt, ba fic in benieften ber Solbat bem Beinde gegentüre befindet, gleichviel, ob berfelbe ein ausgearteter Sohn bes Laterlandes bie Wasfren gegen daffelbe führt, ober ob ber Kampf in ber Frembe ober gegen Armbe fahrfindet.

Menn bie Bibilbeforben Geset und Ordnung nicht mehr aufrecht erhalten fonnen, so geht bie Berpflichtung hierzu auf die Militarbeforben ider, und bie Truppen haben bon ba ab nur ben Anordnungen ber Lehteren Rolae zu leiften.

Gegen einen Strösmtumult wohden man fich vor Allem mit flarten weiche das Geschrei, das Pieien, das Eutumläuten, die mächtig idenenden, aber deste hehderen Phrasen der Unruhsstiller falt an sich abgleiten lassen; dem best der den sich abgleiten lassen; dem je bestendend auch das Toben eines wülfhenden Photes dem ungewohnten Ohre erflingt, so solges ist ein solches, sobab im Much eum Kraften tatesentritit.

Man vermeide, fich mit den Aumultuanten in irgend einen Wortworsst eine Jahren und bereiter solche auf das Eterngste allen Untergebenen. Seber Bersuch, eine ausführertische Menge durch Worte und Bernunssgründe zu beschwicktigen, wied schlichsgen, nur die Anwendung er Walffen mit der die Auftrete und der von der die gestellt auf die ber Menge mit vonig Worten seinen Stillen sum zu thum; wied dem nich kolleg ausgeschen, erweinen man seinem Bestellen fund zu thum; wied dem nich kolleg ausgeschen, erweinen man seinem Bestellen son der Geberson.

Ferner bewahrt man ber bem eigentlichen Einschriten bie Aruppen ber zu nacher Berührung mit ben Anmultuanten. Der junge, unerslaßtene Soldet vierd burch die Schmäßungen, wie burch die Schmeiche leien bes Poblets leich berweitert, und nicht seltem unsschen fügerben ersperkert es bie Zatift vurchauß, bag bie Aruppe in ihren Bewegungen frei fei, und gegen diesel erste Gebot ift gesündigt, wenn man erlaubt, daß die lobende ober parlamentirende Menge ben Aruppensschiel gewisserung unterläuft.

Endlich hilte man fich vor halben Maßregein und balben Befchlen, 3. D. bie Stroße zu herren, aber boch Einzelne burchzuleffen, die Massen auseinander zu treifen, aber teine Gewall zu gedrauchen. Die Folge baben ist, daß man bas Gegentiseil von dem, was man will, herbessührt, umd baß man bie fest Trutple unsicher macht.

Gine Rompagnie, bie jur Steuerung eines Tumultes ausrudt, muß auf ben ernften Rampf vorbereitet fein. Die Gewehre find zu laben,

und hinreidende Munisien, mineftens 20 Katroum in den Anfaen mitzunchnen. Mich auch des Gehäft zurüdzslessen, so muß des sieden nichts Strassenderinderen, des aus Nachlässisches der sichten Ses sieden nichts Strassenderinderen, als aus Nachlässisches der sichtere Sonnung dergeichen Unterläumsglünden zu bezogen, wedige eintertenden Asles sieder in das Gewich sallen. All Zeit berhanden, so serge man auch, daß die Verdenkung grüßt sied.

Die Konipagnie wirb in 3 Jügen ju 2 Gliebern geordnet und auftredm eine beschwerte Blieberte Schwörinselftjien gebildet. Ju der Pioniere-Seckzion wöhle man Maner, Jämmerkeute, Schwiede zu mit geke ihnen des große Schwagusg in die Jande wöhrend fie bod Generfe am Genechtrienen über die Schulter höngen und das Bajourtt am Scheighent tragen, damit sie ohne Weiteres fähig sind, sindernisse wegenzufrum, Abertrege einzusslagen u. f. w.

3u ber Schwarmsteisen wößte man energische und handssist verbeiselben erhalten den Austrag, die Kompagnie auf dem Warsiche sowohl wie deim. Stillhalten zu umgeben, ihr Auge auf dem Kompagniestübere gerichtet zu haben und bestim Winte sogleich auszusätzen, aber auch auf einem Berantwortung de inunköretten, woe diebtig ist.

Sie unternehmen Berhaftungen, entfernen Bubringliche und machen bon ihren Baffen Gebrauch, wenn es bas Gefet gestattet und bie Noth-

wenbigfeit es gebietet.

Diefe Maßregel hat sich praktisch bewährt. Das Ginschreiten gegen einzelne Aumultuanten stört ohne biese Anordnung die taktische Ordnung und ist beim Marsche sogar oft unaussuhrbar.

Gewöhnlich wied der Macifs in Salögigen geschesen, nur wo die Etragen zu eng sind, marschiter man in Erlzianen. Der hauptmann mit einem Annbour wird an der Spise der Kompagnie marschiten, hinter dem 2. Juge besinden sich die Spielleute und Pioniere, und 20 bis 30 Schrift basiliert der 3. derb ere Schiffennus,

Auf bem Schauflage bes Aumulkes angefommen, befehle man ber Benge auseinander zu geben; geschicht bies nicht, so gebe man bie beri vergeschiebenen Signale in Paufen von 1 bis 2 Minuten, und wird dann der britten Aufferderung ucht sofort genügt, so entschet Basjantetlande, ob die Schufpunft gebraucht verben milje ober nicht. Die man bei dem Angeiff den Schüpung in Referre löst oder nicht ansüber entscheiden der anschlieben der kondelberen Berbältniffe. She man zur Schuffweckefteit, überlage man ernft, de 66 so die Aufstwendigteit erheiset; damt aber gebrauche man sie auch so, daß der Erfolg möglicherweise auf lange geschert bleibt.

Die Zeit bes Sanbelns ift fur ben Colbaten bei Weitem nicht so gefährlich, wie die bes Abwartens. Co viel wie möglich bermeibe man baber langes Steben auf einem Alede, und ift bies boch unvermeiblich, fo halte man bie Bolfsmenge minbeftens von bem haupttrupp 50 Schritt entfernt. Mit Worten wird man dies nur bann erreichen, wenn ber Drohung bie Ihat blificuell folgt.

Werben bie Truppen von einem Saufe aus thatlich insultirt, fo bringt sosort eine Setzion ober ein Zug in baffelbe und schafft sich bort bie ausbalente Genuathuma.

Alenbert ber Aumult seinen Karafter, werben bie Truppen mit Beffen angegriffen, und broht ein erufter Kamps sich zu entschunch bann gilt es, mit flaren Bilde bie Berbfällig zu überschauen und sich zu entscheiben, ob man bie Offenstwe zu ergreisen ober ob man durch Besegung eines hervorragenden Gebäudes sich zum herren bes Kampsblabes zu unden hat.

Oft wird dem Offizier selbst von Wohlgessinnten ber thörichte Rath gegeben, den Ort des Zumultes zu vertassen, den fich mach dem Arzigen der Turppen die Augus ferundigen und vertaufen werke. Oestäckse bies auch, obgleich es noch nie geschehen ift, so würde dobei doch die Ungeschlichteit einen Trimmfh sieren und dogegen die Truppen eine moralische Albertrage erteiden.

Erhält ein Diffijer den Kuftrag, geschwiddige Rechaumlungen aufjuhdenn oder aubeinander zu treiben, so beiehe er das haus militärisch und gede nie allein, somdern mit zahleiteider Bedeumg, jedensalls mit seiner Schwärmschijon und dem Zambour in dem Rechammlungsola '), mach der Verschijdischijfeinen Willen besamt und speciel den unmittelkar zur Ausbindung. Alle dem Seiten der Bersammlung degennenen Redeu unterbeich der Zambour mit Arommelneiche. Ist der Spannen Redeu unterbeich der Zambour mit Arommelneiche. Ist der Saal mit einer Gallerie umgeben, so werden dort einige besonnen aber energische Schügen aufgehellt, um von hier auf den den geschand der Geschlichten, auch nehme man, weun es so beschand der Berstall der Geschlicht, auch nehme man, weun es so beschand der Berstall der Geschlicht, auch nehme man, weun es so beschand der

llebrigenst mache man nur Arretirungen, wo est nothwendig und erfolgberiprechend ift, und zeichne bann Name, Stand und Bohnung bes Berhafteten, sowie die Urfache ber Berhaftung aus.

Der Rechesten sude mac nich so früh wie möglich zu entledigen, se sind eine den bleierne Genückt für jede fernerer Operazion. Bei dem Transport nehme man sie in die Witte der Kompagnie, rechts nich link dereften vielleicht die Bionierselzion. If es deutschause nother notig, so werden sie gebanden, oder man schnecket ihnen nach Kriege-gebrauch Knöhle und Omte der Hofen ab, was ein schnelles Entspringen verführert.

<sup>\*)</sup> Richts ift bier weniger an feiner Stelle, ale Bertrauen auf bie Ehrenhaftigfeit feiner Gegner.

Es ift auch bei Steuerung von Aumulten Pflicht des Offiziers, Unichuldige gegen jede Wißhandlung erregter Soldaten zu schüften, aber auch ebenjo dafür Sorge zu tragen, daß Beschimpfungen oder thätliche Insulten der Truppe ihre verblente Jächtigung erschaften.

Diejenige Truppe wird übrigens bie Rube mit ben wenigsten Opfern herftellen, welche burch ihre Energie bem aufruhrerifden Saufen bie

mehrfte Furcht einguflogen berfteht.

# 2. Gefet über ben Baffengebrauch bes Militars vom 20. Marg 1837.

1. Das in Unferm Dienste jur Aufrechthaftung ber öffentlichen Ordnung, Auße und Scharcheit auftretende Militär ist berechtigt, auf Bachen und Hoffen, die Factwallen, Tenahoperten und allen andern Kommandos, auch venn solche auf Requisizion oder zum Beistande einer Albillehörder gegeben werden, in den nachstedenden §§. 2-6 bezeichneten Källen von siehen Wossen Gebrauch zu machte.

2. Wird bas kommanbirte Militär bei einer ber vorerwähnten Dienstiessungen angegriffen, ober mit einem Angelffe gefährlich bebrobt, ober findet es Widerstand burch Thölischfeit ober gefährliche Drohung, so bebient sich basselveren Wassen, um ben Angelff adpurechren und

ben Wiberftanb ju übermaltigen.

3. Wenn das Militär bet einer socken Dienstielhung zu Ablegung ber Wassen ober um Myckentande gesignet, oder fonst gefährliche Wertzeuge aussetzet, und es wird bieser Aufgebert, und es wird bieser Aufgebert, und es wird bieser Aufgebert gestelltet, oder es veretne die abgelegten Bassen der Wertzeuge wieder aufgenommen, so macht das Militär bon seinen Wassen Geberauch, um den ihm schulden Geberauch gerichten.

4. Wenn bei Arreftagionen ber bereits Berhaftete entspringt ober auch nur einen Bersuch bagu macht, fo bebient fich bas Milltar ber

Baffen, um bie Blucht gu vereiteln.

5. Hierzu ift daffelbe auch in allen Fällen befugt, wenn Gefangene, welche ihm zur Abführung ober zur Bewachung anbertraut find, bom Transborte ober aus Gefängniffen zu entflieben verluchen.

6. Jebe Schildmache (bie Ehrenpoften mit eingerechnet) hat fich jum Schube ber ibrer Bewachung anbertrauten Berfonen ober Sachen

nothigenfalle ber Baffen gu bebienen.

7. Das Militär hat von seinem Benfen nur in se weit Gekraugh um achen, als es zur Erreichung ber in ben vorstehenben §§ 2.—6 angegedenen Ivosede erspekerlich ift. Der Gebrauch der Schussvolfte tritt nur dann ein, wenn entweker ein besondere Kefehl dazu ertigeilt worden fil, ober vornn die anderen Wassen umzerichend ertscheinen. Der Zeithpuntt, wenn der Wessenschaus eintreten soll, und die Art und Weise duntt, wenn der Wessenschaus eintreten soll, und die Art und Weise

feiner Anwendung muß bon bem hanbelnben Willitar jebesmal felbft ers wogen werben.

9. Menn Zemand burch Anwendung der Waffen von Seiten des Militäris bereicht worden, so liegt dem letztern ob, sobald die Ilmflante et iegend justiffen, die nächte Boutzet-Undehe davon zu benachfeidigen; die Bolizei-Behörde ihrerfeits ift berpflichtet, die Sorge für die Retletzten zu übernehmen, und die erfordertichen gerichtlichen Ginleitungen au bernalissen.

10. Daß beim Gedrauche ber Moffen bas Militär innerhalb ber Schranken feiner Bestigniffig seinnbelt hohe, wird bermuthet, bis bas Gegentbeit erwiefen ist. Die Angaben berjenigen Personen, welche Irgend einer Ihrlindigene an ben, was das Einschreiten ber Militärgewoll sperbegrüht hat, schwlis gede verbechtig find, gefen für fis, allein einen zur Annerhung einer Strafe hinreichenden Beweis sur den Misskranch ber Misskranch ber Misskranch ber Misskranch ber Misskranch ber

Bever kri einem Zumulte bas sommanbirte Militär jum Wasfirus gefrunde figherim der, ift es gefiglich erfederlicht, de gin einem eingelnen Puntte des Aufruhrs jedesmal eine derimolige Aufrederung jum Ausseinandergehrn au die berfammelte Menge gerichtet und vorm ein de Williterclaufen, auch deremal ein Zeichen mit der Teommel oder Teomptel gegenn werden. Diefe Zeichen miljen der fedemaligen Mijforderung gesehn werden, der Mijforderung derflichen ein der Analanteie in einem "Wälte bet" oder dem Signal, "Auf". Die Aufforderung gefolieft von dem auftretenden Mijforderung der ein Westen.

"Die bersammette Menge wirb hierburch aufgesordert - fpater: jum zweiten, und endlich: jum britten und letten Male sofort auseinander zu geben."

3wischen biefer breimaligen Aufforderung muß ein jebesmaliger Zeiteraum von 1 bis 2 Minuten gelaffen werben. (G. B. vom 20. Juli 1847.)

# Das Exerzir-Reglement\*).

# Dienflverordnung:

Erergir - Reglement für bie Infanterie ber Aniglid Preußifden Armee. Betlin, 1847. Monderung beffelben jur Danbhabung bes leichten Perfuffions. Gewehres. Berlin, 1848.

# Erfter Abichnitt.

Die Formen bes gefchloffenen Befechtes.

1. Aufftellung und Gintheilung einer Rompagnie.

Die Infanterie wird, mit Ausnahme ber Jager und Schutzen, welche nur 2 Gieber bilben, in 3 Gliebern aufgestellt.

Die größten Leute einer jeden Kompagnie bilden bas erfte Glieb berfelben, bie gewontbeffen und besten Schüfgen werben für bal britte Glieb ausgeschieb. Die Glieber werben in sich vom rechten gum linken Rügel und ber Größe georbnet.

Die Entfernung von einem Gliebe jum andern ift zwei Guß, bon bem Ruden bes Borbermannes bis zur Bruft bes hintermannes gerechnet,

Drei auch zwei hinter einander gerichtete Coldaten bilben eine Rotte. Lant fich eine Rompagnie nicht in volle Rotten zu brei

<sup>\*)</sup> Jur leichtern Erfermung bes Erenji-Reglements bat ber Brießer bie altischen Unternehreitunger einem Bestüllens, so wie die dazu gehörigen Dfijtere und Unteroffijter in janerem Zesch und stieten Saufen derfteller laffen, woburch man fich die Ernenten-Zeschil verfreinlichen fann. Dergleichen Excuzie-Batalilone fün ber Bertagebondung zu beden.

Maun eintheilen, fo burfen beshalb nie Leute im erften, fonbern jebesmal im greiten und bann erft im britten Bliebe auf bem linten Alugel fehlen.

Die fo gufgeftellte Rombagnie mirb in 2 gleiche Abtheilungen getheilt.

melde man Buge nennt. Bei ungeraber Rottengahl wird ber Bug bom rechten glugel um eine Rotte ftarter gemacht. Beber Bug erhalt feine Benennung nach bein Blage, welchen er im Bataillone einnimmt.

3ft ber Bug 20 Rotten und barüber ftart, fo wird er in gwei Salb= auge, und biefe werben wieber in Cetgionen\*) eingetheilt, welche 4, 5 und 6 Rotten fart fein tonnen.

Buge von 19 Rotten und barunter werben nicht in Salbzuge, fonbern nur in Cetzionen eingetheilt.

Die Eintheilung ber Dffigiere, Unteroffigiere und Spielleute ift aus ber untenftebenben Sigur \*\*) erfichtlich.

Mufftellung einer Rombagnie in Linie.



Bei ber Barabeaufftellung und bem gewöhnlichen Antreten fiehen bie Spielleute auf bem rechten Flugel ber Rompagnie, 2 Schritt bon beinfelben ab, in 2 Gliebern geordnet und mit bem greiten Gliebe aus-

| geldwebel, Bije - Beldwebel. Linter Hügel-Unteroffister. Recher Hügel-Unteroffis. Schüben. Dornift. Durchtreten bes 1. Gliebes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |

<sup>\*)</sup> Bou seco, foneiben, abtbeilen.

gerichtet. In allen anberen Fallen fiehen fie in einem Gliebe 12 Schritt hinter ber Mitte ber Kompagnie und machen in diesem Berhältniffe bie Bewegungen berselben mit.

### 2. Aufftellung eines Bataillone.

Soll das Bataillon aus ben 4 Kompagnien besschlen geblich werden, fo fellen fich dieselben so auf, daß bezugsweis bie 1, 5. und 9 Reupagnie auf dem tröcken Beldget, die übrigen in der natürlichen Neihenfolge ihrer Mumren links von benseichen stehen. Die Jüge zählen dei jedem Bataillon von 1 bis 8.

Die Gintheilung ber Offiziere, Unteroffiziere und Spielleute im Bataillon ift aus ber folgenben Sigur erfichtlich.

Aufftellung eines Bataillons in Linie.



Die Difigiere, welche Buge tonunanbiren, werben Bugfuhrer ober gugfuhrenbe Dffigiere, Dffigiere aber, welche hinter ber Front unb auf bem linten Flugel fteben, ichließenbe Dffigiere genanut.

Bon ben Unteroffigiren neint man bie, welche auf ben Stügeln ber einzelnen Buge fteben, Flügel Unteroffigiere, bie 6 Unteroffigiere mit Ginfdjuß best gabnenträgers, welche zwischen ben 4. und 5. Juge fichen, Fabnen Unteroffigiere, und endlich bie Unteroffigiere binter ber Neroft fcliegende Unteroffigiere.

Die schiefenden Unteroffigiere flesen 2 Schritt vom 3. Miche, bie schliftenden Diglert 2 Schritt von der Unteroffigiterline erfürent, und die Sautboissen und Spielleute 8 Schritt von der Offigierlinie ab, die Sautboissen und Spielleute Suchritt von der Offigierlinie ab, die Sautboissen und Spielleute linte der Fachne. Bet den Spielleuten siehen der Fachne und der bei bei bei bei Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Samboure.

Gin Tambour und ein Sornift befinden fich bor bem Bataillon bei bem Bataillone Rommandeur.

### 3. Stillfteben und Rubren.

Coll Das Egergiren beginnen, fo wird bas Rommando.

Etill gestanden!

gegeben, worauf jeder Einzelne die reglementemäßige Stellung einnimmt und in berfelben fo lange verbleibt, bis andere Kommandos erfolgen, oder bis bas Kommando:

Mubrt euch! Die Erlaubnig jum Rubren giebt.

### 4. Die Richtung.

Der Coloat richtet fid im Gliebe fowohl auf ber Stelle, als im Daride, rechts, wenn nicht bas Rommando:

Mugen - linte! Die entgegengefehte Richtung befiehlt.

Coll ein Bataillon gerichtet werben, fo tommanbirt ber B. R. ") Bointe bor!

Der Fahnenträger und ber rechte und linke Flügeloffizier treten als Boints vor und werden von dem Bataillons. Kommandeur ausgerichtet. Bormarte!

Die Jugführer treten in bie fo bezeichnete Richtungelinie ein und nemen von ber Fahne abfland ") für ihre Jüge. Die Diffigiere über ber Fahne niehmen, wöhrend fie fich richten, bie Augen links, sobalb fie aber gerichtet fleben, wieder rechts.

. Richt - euch!

Das Bataillon rudt in Die bezeichnete Richtungslinie ein. Die Fuhlung ift nach ber Seite ber Fahne. Bei ber einzelnen Rombaanie treten auf bas Rommanbo: Boints

vor! bie beiben Jugführer und ber Offigier bes linten Stugels vor, worauf unmittelbar bas Kommanbo: Richt — euch! erfolgt. Das Rudwarterichten geschieht nur auf turge Entfernung, um

Das Audwartsrichten geschleht nur auf turge Entfernung, um rudwarts Terrain ju gewinnen. Die Kommandos bierzu find:

Mudwarte richt euch - Marich! - Salt!

Auf letteres Kommando treten bie Points vor, worauf wie oben eingerichtet wirb.

### 5. Griffe mit bem Gewehre.

Bei ber erften Ginübung ber Refruten tonnen bie Briffe in einzelne Bewegungen gerlegt werben, Dies barf jeboch bei geschloffenen Abtheilungen weber als Gegenstand ber liebung noch ber Prujung angewenbet werben.

<sup>\*)</sup> B. . R. fatt Bataillone . Rommanteur.

<sup>\*\*)</sup> Dan rednet 20 Rotten 17 Cdritt.

Collen blofe Briffe geubt werben, fo wird bies burch bas porbergebenbe Abertiffement Griffe angebeutet, es unterbleibt fobann beim Brafentiren bas Calutiren ber Diffigiere und ber Rahne, wie bas Rubren bes Spiele. Die Kommanbos an ben Griffen find folgenbe:

Gewebr - auf! (Semehr - ab!

Bum Bewehr über : und abnehmen:

Das Gewebr - über!

Gewehr - ab!

Bum Bewehr übernehmen von aufgenommenem Bewehre und gum Bewehr anfaffen:

Das Gewehr - über! Raft bas Gemebr - an!

Bum Brafentiren und jum Coultern:

Mcbtung! - Brafentirt bas (Gewebr! \*)

Achtung! - Gewebr auf Eculter!

Coll eine marichirende Abtheilung, bevor abgefchlagen worben ift, ju ihrer Erleichterung bas Bewehr auf bie rechte Schulter nehmen, fo muß biefes auf bas Rommanbo:

bas Gewehr auf Die rechte Coulter!

aleichzeitig gefcheben.

Bur Chargirung \*\*):

Das Realement lehrt 3 Arten bon Reuer: bie Calve por- und rudwarte.

Das Rottenfeuer.

Die Glieberfalve ober bas Rarreefeuer.

Die Rommandos jum Laben find, gleichbiel ob baffelbe bom angefaßten Bewehr ober bom Bewehr über erfolgen foll:

Bataillon foll darairen! - Gelaben! \*\*\*)

und barauf jum Reuern bei ber Calbe:

Charairt!

Das 2. Glieb rudt einen Schritt rechte über, bas 3. Glieb tritt einen Schritt gerabe gurud, bie gugführenben Offigiere und ber Offigier

<sup>\*)</sup> Unteroffiziere prafentiren und icultern nicht.

<sup>\*\*)</sup> Unteroffiziere nehmen an bem Feuern einer gefchloffenen Abtheilung nur bann Theil, wenn biefe Rarree gebilbet bat.

<sup>\*\*\*)</sup> Will man fich ale Unterrichtemethobe bes Babiene beim Laben bebienen, fo find bie Rommanbos biergu:

Bataillon foll charairen! - Gelaben! - Balt! - Gins! -3mei! - Stod! - Bauf! - Ort! - Drei! - Bier! -

bes linten Blugele treten in bie Linie bes 3. Gliebes, bie rechten Rlugelunteroffiziere \*) in bie ber ichließenben Unteroffiziere.

Wertig! Die Ansführung erfoigt nur bon bem erften und Mn! \*\*) Sener! ameiten Gliebe.

Gelaben!

Coll hierauf bas Feuer fortgefeht werben, fo erfolgen nur bie Rommanbos:

Mn! - Fener! - Gelaben!

Soll bas Feuer eingestellt werben, fo erfolgt bas Rommanbo: Sahn in - Rub! \*\*\*) - Coulter!

Dagegen wenn bas Laben ober bas Fertigmachen bom Bemehr über erfolgt mar:

Sahn in - Ruh! - bas Gemehr - fiber!

worauf bas 2. und 3. Glieb, bie Bugführer und Flugelunteroffigiere ihre alten Blage wieber einnehmen.

Coll, nachbem bereits auf bas Rommanbo An! angefchlagen mar, wieber abgefest merben, fo mirb:

Cest - ab! fommanbirt.

Bar icon fruber gelaben worben, folgt alfo bas Schiegen nicht gleich nach bem Laben, fo wird ftatt "chargirt" bas Rommanbo:

Dit Bataillonen - dargirt! gegeben, gleichviel ob ber Solbat mit angefagtem ober übergenommenem Bewehre fieht.

Die Rommanbos aur Galbe rudmarte finb:

Ganges Bataillon - Rebrt!

Unteroffiziere - burch!

Die ichliegenben Offigiere und Unteroffigiere und bie Spielleute geben auf ben Buntten, wo bie gabnenunteroffigiere und bie Bugführer fteben, binter bas Bataillon und fehren ebenfo nach bem Roinmanbo:

Ganges Bataillon - Front! auf ihre Blage gurud +).

<sup>\*)</sup> In allen anberen gallen treten bie rechten Aluael - Unteroffiziere an bie Stelle ihrer Bugführer, wenn biefe ihren Plas verlaffen.

<sup>\*\*)</sup> Bei bem leichten Perluffione-Gemehre mirb bor bem Rommanbo "An" bie Entfernung und bas banad ju nehmenbe Bifir benannt. - Galven merben nur bie auf 250 Schritt gegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei bem leichten Perfuffione-Bemehre ftatt "Dabn in - Rub": Gewehr in - Rub! mas bier ein fur glemal bemerft mirb.

<sup>1)</sup> Bei einer Rompagnie geben bie Goliegenben auf bem furgeften Bege um bie Blugel ber Rompagnie und burd ben Plat bee Bubrere bee 2. Buges jurud und orbnen fic binter bem 1. Gliebe, wie borber binter bem britten.

Die ferneren Rommanbos jum Feuern und Laben find biefelben wie bei ber Salbe bormarte.

Bum Rottenfeuer wird, nachbem, wie oben erwähnt, fertig gemacht worben ift, ein Birbel auf ber Arommel gegeben. Auf vie bie
Signal erfolgt bas Rottenfeuer in der Art, bag jeder Mann im erften
Gliebe für fich aufschlägt, so gut wie möglich gielt, abfeuert, labet und
wieber fertig macht. Sein hömtermann schaft unn an, fruert und labet
ebenfalls. Das Feuer wird in biefer Urt fortgescht, bis ein zweiter
längerer Witbel bas Signal zum Gniftellen bes Feuers giebt. hierauf macht Alles fertig und warett bas wietere Sommande auf

Die Rommanbos jum Rarreefeuer fiebe Mr. 33.

Bum gallen bes Bewehres:

Bom angefaßten ober abgenommenen Gewehre:

Fallt das - Gewehr! Sahn in - Rich! - Coulter! ober das Gewehr - über! Bill man wahrend bes Mariches das Gewehr fallen, fo muß bas

Rommando: Bur Attacke Gewehr - rechte! borangehen, ehe bas

Rommanbo:

Fallt bas - Gewehr! erfolgt.

Bum Radfehen bes Bewehres:

Rabeftod in Lauf!

Gewehr hoch!

Epannt ben Sahn!

Bum Bufammenfegen und in bie banb nehmen ber Bewehre:

Cett die Gewehre gufammen! und

Gewebr in die Sand!

### 6. Griffe mit bem Degen ober bem Gabel.

Beim Anfreten mit Gewehr beim Gug jiebt ber Offigier feiner Degen (Cobel), umfaßt mit ber gangen Sand ben Griff besselben und sentt benfelben; bie Schärfe ber Alinge ist nach unten gefehrt, so baß bie Spige berselben bie Erbe berührt. Beim ausgenommenen Bewehre liegt ber Ruden ber Alinge an ber Schulter und bas Gefäß bei ausgefrecten Arme an ber Lende an.

Bei Parabe, Parademarichen und bei Abstattung von Ehrenbezeugungen wird ber Degen fo angesaßt, daß ber Zeigefinger vor, ber Daumen neben, die brei andern Finger hinter bem Anopfe liegen, der Degen alfo nur am Anopfe getragen wirb - und beim Gabel nur ber Reigefinger und Daumen bas Gewinde umfaffen, und bie anberen Singer hinter bem Befafe liegen.

Bei allen anberen Belegenheiten aber wirb ber Daumen burd ben Bugel gestedt, und Degen wie Gabel ruht bann in ber hohlen Sand fo, bag fich ber Anobf swifden bent 2. und 3. Finger befinbet.

Offigiere, Die ju Bferbe ben Degen gieben, umfaffen mit bem Daus men und ben nachften beiben gingern ben Griff, mahrend bie beiben que beren Singer hinter ben Briff gelegt werben; bas Befag wirb auf ben rechten Coentel unterhalb ber Biegung gefeht und bie Rlinge mit bem Ruden an bie Schulter gelegt.

Das Salutiren (Brafentiren) wird in zwei Bewegungen ausgeführt. Bei ber erften wird ber Degen (Gabel) fenfrecht, aber flach gegen ben Leib gelehrt, mitten bor bie Bruft gebracht, fo bag ber Degentnopf mit bem 5. Anopfe bes BBaffenrodes bon oben in gleicher Sohe fteht. Bei ber ameiten wird bie Cbige bes Degens (Cabels) flach jur Erbe gefentt, mobel ber rechte Urm fentrecht an bie rechte Lenbe fällt.

Beim Schultern wird ber Degen (Cabel) wieber an bie Bruft und in einer zweiten Bewegung an bie rechte Geite gebracht.

Felbwebel ze. tragen ben Degen (Cabel) und machen bie Briffe mit bemfelben wie bie Offiziere, falutiren aber beim Brafentiren nicht.

### 7. Wenbungen.

Collen nur bie Wenbungen geubt werben, fo wirb bies burch bas borbergebenbe Abertiffenient:

Wendungen!

angebeutet; es bleiben fobann bie Bugführer auf ihrer Stelle im Bliebe und machen bie Wenbungen bafelbit mit.

Das Reglement lehrt gange, halbe uub viertel Benbungen. Die Rommanbos bierau finb:

Ganges Bataillon - Rehrt! | Ganges Bataillon - Front! | Bange Benbungen.

Rechte - um! ) Linto - um! | Salbe Wenbungen.

Salb rechte - Marich!

Halb links - Marich! Halb links - Marich! und Gerabe - aus! um die vorige Front Biertel Benbungen. herauftellen.

Die biertel Benbungen merben nur mabrent bes Mariches, bie halben Wendungen auf ber Stelle und mahrend bes Mariches, bie gans gen Benbungen infofern nur auf ber Stelle ausgeführt, ale auf bas mahrend ber Bewegung gegebene Rommanbo jum Frontmachen Alles nach Berftellung ber Front halt, und bem Rommanbo gum Rebrtmachen ftete bas Rommando "Salt!" borhergeben muß.

#### 8. Das Chließen.

Will man fich auf eine turge Strede feitwarts begeben, ohne bie Front ju beraubern, fo bebient man fich bes Schliegens. Die Rommanbos biergu finb:

Medte ichließt euch - Marich!

Die Bugführer treten bicht bor ihre rechten Flugelleute, ber Dffigier bom linten Alugel bor ben linten Alugelmann, ein ichließenber Unteroffigier bes 1. Buges tritt in bie Berlangerung ber burch bie porgetretenen Diffigiere begeichneten Linie.

Salt! - Gingetreten!

Die in Die Richtungelinie Borgefprungenen treten auf ihren Plat gurud. - ober:

Linte febließt - euch! - (bie Mugen geben linte) Darich! Mubführung wie oben, nur fpringt ein fchließenber Unteroffizier

bee 8. Bugee in bie Berlangerung. Balt! - Mugen - rechte!

worauf bie Borgefbrungenen eintreten.

# 9. Der Marich.

Goll eine Truppenabtheilung, bas Borgeben eines in Linie aufgeftellten Bataillone ausgenommen, vormarte Terrain gewinnen, fo wirb hierau bas Rommanbo:

Bataillon (Rompagnie, 3ug) - Marich!

gegeben, und gwar wird bas Abertiffement "Bataillon" in allen Rallen angewendet, wenn nicht bas Reglement Die Bezeichnung: "Rom. pagnie", "Bug" befonbere vorfdreibt.

In einer Minute werben 108 Cdritt ju 2 guß 4 3oll gurud. gelegt. Bei bem Bajonettangriffe jeboch beträgt bie Marfchgefdwinbigfeit 120 Schritt. Bill man bei Burudlegung betrachtlicher Streden eine Erleichterung eintreten laffe, fo erfolgt bas Rommanbo:

Ohne Tritt!

Coll ber gleichmäßige Cdritt wieber aufgenommen werben, fo wirb bas Rommanbo:

Tritt gefaßt! gegeben.

Coll ber Coritt verfurst werben, fo wirb:

Rurgetreten! unb, foll bie gewöhnliche Schrittweite wieber angenommen werben,

Frei - weg! fommanbirt.

Das Rommando gum Araben, wobei weber Aritt gehalten noch bas Gewehr angefaßt wird, ift:

Marfch! Marfch!

Die Richtung beim Mariche ift flets rechts, wenn nicht bas Kommando Augen — Itutel erfolgt ober bas Reglement es anders vorschreibt. Auf bas an eine marichirende Abtheilung gerichtete Kommando:

Micht Euch!

ift bon biefer bie Orbnung wie bei bem Borbeimariche angunehmen.

### 10. Das Borruden in Linie.

Der B. . R. fommanbirt.

Bataillon pormarts!

Die 3 Fahnenunteroffigiere bes 1. Gliebes treten 8 Schritt auf ber Marfchrichtungslinie bor, wogegen bie bes 3. Gliebes in bas erfte Glieb treten.

Marich!

Richtung und Fuhlung ift wahrend bes Marsches nach ber Fahne. Und foll bas Bataillon halten: Bataillon - Salt!

Die Fahnenunteroffiziere treten auf ihre Blage gurud.

11. Das Burndaeben in Linie.

Der B. . R. fommanbirt:

Ganges Bataillon - Rebrt!

Die 3 Sahnenunteroffigiere im 3. Gliebe treten 8 Schritt auf ber Marfchrichtungelinie bor, Die anbern bagegen nehmen ben Plat im 3. Gliebe ein.

Bataillon - Marfc!

Die Richtung und Fühlung ift ebenfalls nach ber Fahne. Und gur Bieberherfiellung ber Front:

Ganges Batatllon - Front! morauf bie Sahnenunteroffigiere eintreten.

# 12. Der Marich halbfeitmarts (Bieben).

Will man bormarts und gleichzeitig feltwarts Terrain gewinnen, fo wendet man ben Marfch halbfeitmarts an.

Der B. . R. fommanbirt:

Salb rechte (Itnfe) - Daric!

Die Jugführer treten auf das erste Abertissement einen Schritt gerade vor ibren rechten Flügelmann, der Offizier des linken Flügels vor ben linken Flügelmann des 8. Juges und machen auf das Kommando: "Marsch" im Kutreten die Biertel-Bendung.

Coll bie Front wieber hergestellt werben:

Gerate - aus!

### 13. Albbrechen einzelner Buge aus ber Linie.

Menn es burch das Aerrain ersorberlich wird, daß ein Zug aus der Front abbrechen muß oder bei den Uedungen dazu der Beschlichensen muß oder bei den Uedungen dazu der Beschliche Bataillonds-Rommandeurs ersoigt, so kommandeurs ber betreffende Z.-F. 1):

N. Jug — Balt! und wonn die Unteroffizierlinie bes

Bataillone an ihm borüber ift:

Salb rechts (lints) — Marich! Marich! und gwar giebt fich ber 4. Jug hinten ben 3., ber 5. hinter ben 6., bie anderen Juge aber hinter ben, welcher ihnen nach ber Jahne gu ber nachste ift.

Das Aufmarschiren geschieht auf die Kommandos bes 3. 28. Salb Itnes (rechts) - Marsch! Marsch!

Gerade - aus! und wenn ber Bug uber ber gahne fteht,

Mugen - linte!

Salt bas Bataillon, fo geschiecht bas Abbrechen mit rechts ober links um, und je nachbem es befohlen wird, im gewöhnlichen Marsche ober im Trabe.

### 14. Frontveranberungen.

Frontberanberungen werben burch ben Abmarich mit Abiheilungen und ben Wieberaufmarich in ber neuen Richtungelinie ausgeführt, wenn man fich day nicht ber gefoloffenen Zug. Kolonnen ober ber Kolonne nach ber Mitte bedienen will.

Drehungen, bei welchen bie Fabue bie Achfe macht, werben Aches ich wentungen genannt.

<sup>\*) 3.-8.</sup> flatt Zugführer; die Rommandos berfelben find weiter rechts eingerudt, ale die bes Bataillone - Rommandeure.

Mobidmentung rechte.



Der Bataillone-Rommanbeur tommanbirt biergu:

Achefchwentung rechte (linte)!

Die Rlugelunteroffiziere bes 4. und 5. Juges werben in bie neue Richtungelinie auf Buglange bon ber Rahne, ber eine bor, ber anbere hinter berfelben aufgeftellt.

Gange 1. und 2. (3. und 4.) Rompagnie - febrt! Bataillon rechte (linte) fcmentt!

Die übrigen Flügelunteroffiziere fpringen in bie neue Richtunge. linie und nehmen bas Beficht nach ber Rahne, Borbermann auf bie aufgeftellten Buntte.

Marich! Marich!

Die ber gabne gunachft ftebenben Buge fcmeuten im Coritt, bie übrigen im Trabe; Rublung und Richtung ift nach ber Rabue.

Die Bugführer, beren Buge rudwarte fcmenten, tommanbiren binter ber neuen Richtungelinie angelangt;

Front!

Die Bugführer ber vorwarts ichwenkenben Buge fommanbiren vor berfelben;

### Salt!

Der B.-R. fommanbirt hierauf gur 1. unb 2. Rompagnie:

Mugen - rechte!

worauf bie vorgefprungenen Unteroffigiere eintreten.

Acheichmentung linte.



# 15. Der Bajonettangriff.

### Der B.: R. fommandirt:

Bur Attade - Gewehr rechte!

Das Bataillon fallt in ben schnelleren Marich ju 120 Schritt in ber Minute, Die Fahne nimmt burch Aurztreten ihren Plat in der Linie ein. — und etwa 12 Schritt bor bem Feinde:

Fallt bas Gewehr! - Darich! Marich!

Das 1. und 2. Blied fallt das Gewehr und Die Leute flurgen fich mit lautem hurrah-Ruf auf ben Geinb.

Bataillon - Balt!

Das 1. und 2. Glieb machen fertig, bas 2. rudt einen Schritt rechts, um bas Rommando gur Calbe ober gum Rottenseure abzuwarten, bas 3., insofern es nicht gur Bilbung won Schülkengugen benugt worben fit, trift einen Schrift aurud und nimmt bas Bewebr über.

Ein in Linie aufgestelltes Bataillon, bas burch eine Salve ben Feind in Unordnung gebracht hat, taun bom Fled, ohne erft zu laben, jum Bajonettangriff übergeben.

Der B. . R. kommanbirt hierzu unmittelbar nach bein Kommando "Feuer!"

Bataillon - Marich!

Das Bataillon tritt in bie Marfchgeschwindigkeit von 120 Schritt an und ninumt bas Gewehr rechts, woraus wie oben versahren wird. Auf bas Kommando:

Bataillon - Salt!

machen bie beiben borberen Glieber fertig, ber B. . R. aber lagt hahn in Ruh fegen und schultern, ober bas Gewehr über nehmen, ober wieber laben.

### 16. Heber bie Rolonnen.

Zebe taktifche Formagion, bei welcher fich bie gleichnamigen Abthelgen hiuter einander befinden, wird Rolonne genannt.

Die Rolonne ift eine rechts abmaridirte, wenn ber rechte Stügel bie Spite, eine linte abmaridirte, wenn ber linte flügel bie Spite bilbet, eine rechts und linte abmaridirte, wenn, wie bei ber Anariffstolonne, bie mittleren Juae an ber Spite fteben,

Die Gefonne wird eine geöffnete genannt, wenn bie gleichemingen fo biel Abftand von einander haben, bag burch Einfahren tung berieben bie Front bergeftellt werben tann, eine geifoloffene, wenn bied nicht flattfinden tann, inden bie eingelnen Abfteilungen nabe aneinander fieben.

Ferner unterschiebet man bie Rolonnen nach über Frontautbefinung; man hat bennach Rolonnen in Reifpen, Setzionen, Satbzigen, Jügen und Rolonnen in Rompagnie-Front, weiche nicht mit Kompagnie-Rolonnen, beren Begriff hötter erläutert werben wird, zu verwechsen fin

Die Rolonnen werben aus ber Linie gebilbet:

- a) burd ben Abmarich eines Bataillons in ber halben Wenbung; b) burd Bredung ber Front mittele Abichmentens in Abtheilungen;
- ber Abtheilungen (3ue).

17. Bildung ber Rolonne durch ben Abmarfch eines Bataillons mit rechts ober links um und Bewegungen mit berfelben.

Der B .= R. fommanbirt:

Rechte (linfe) - um!

Die zugfichenden Difiziere treten bei "Acchis um" an die linte Seite ihres erchten, bei "Lints um" an die rechte Seite ihres linten Flügelemannes vom 1. Gliede. Der linte flügelsfügter tritt bei "Achts um" an die intre Seite bed linten flügelmannes vom 1. Gliede, bei "Lints um, an die intre Seite bed linten flügelmannes vom 1. Gliede, bei "Lints um, binter den 200 sed inten flügels. Gin fohiefender Unteroffizier des an der Spife befindblichen Juges tritt nach der linten (rechten) Seite eine Zuglänge (bei der einselnen Kompagnie 8 Schritt) heraus, um den Aritt für den Batallom angugeben.

Bataillon - Marich!

Coll bie Rolonne die Marschrichtung verandern, fo fommanbirt ber B.-R.:

Tete rechte (linte) fcwentt - Marich! und weim biefe neue Marichting angenommen ift:

Gerade - aus!

Coll bas Bataillon halten, fo erfolgt bas Rommanbo:

Bataillon - Balt!

## 18. Berftellen ber Linie.

Die Linie fann aus biefer Rolonne gebilbet merben:

a) burch eine entgegengefette halbe Benbung. Der B.R. fommandirt:

Bataillon - Salt! - Front!

Soll jedoch die Herstellung der Front auf der Grundlinie im Marsche geschehen, so wird die Wendung auf das Nommando: Links (rechts) — um!

im Mariche ausgeführt.

b) Durch Auflaufen ber Rotten.

Der B. R. fommanbirt:

Rechte (linte) marichirt auf - Darich! und wenn mabrent ber Bewegung aufmarichirt werben foll:

Marich! Marich!

war rechts aufmaricit worben, nach bollbrachter Bewegung noch: Angen - rechts!

Die Benennungen ber Abtheilungen, Buge, Salbjuge, Sefgionen,

in welche man fich burch ben Aufmarich fegen will, geht biefen Sommanbos poran.

19. Bilbung ber Rolonne burch Abichwenfen in Bugen zc. und Bewegungen mit berfelben.

Der B. . R. fommanbirt:

Dit Bugen (Balbjugen, Gefgionen) rechte (linte) fdwenft - Marich!

Die Richtung ift nach bem herumgehenben, bie Gublung nach bem ftebenben Rlugel.

Balt!

Coll beim Abidwenten mehrerer Buge auf einmal, ein Glügelgug gerade ausgehen, fo geht bas Mivertiffement:

Erfter (achter) Bug gerabe aud!

bein ferneren Rommando jum Comenten boran.

Coll bie Comentung mabrent bes Marfches gefchehen, und nach vollbrachter Schwenfung ber Marich fortgefeht werben, fo erfolgt ftatt "Salt" bas Rommanbo:

Gerabe - aus!

Coll bie Spige einer geöffneten Rolonne gur Beranberung ber Marichrichtung fdwenten, fo tommanbirt auf ben Befehl bee B. . R. ber 3. . B. bes Buges an ber Spipe:

Rechte (linte) fdwentt - Marich!

Gerate - aus!

Die Bugführer ber folgenben Buge tommanbiren aber nur: Schwentt - Darich!

Gerabe - aus!

maren ichon fruber bie Mugen linte genommen und murbe linte gefcwentt, wobei bie Augen rechts genommen werben, noch außerbem:

Mugen - linfe!

Die folgende Figur bezeichnet eine rechtsabmarfchirte Bug-, halbzugund Gefgione - Rolonne. Der Raum - Erfparnig wegen find bier nur bie 4 letten Buge angegeben; Die 4 erften Buge find ebenfo aufgeftellt, wie ber 5., 6. und 7. Jug.

# Rechte abmarichirte geöffnete Rolonne



Dat ber B. s.R. bei einer Rolonne in Gelgionen bie Mugen linte nehmen laffen und hierauf:

Offiziere auf Die linten Glugel!

fommanbirt, so treten bie Jugführer auf ben linken Hügel ihrer ersten Setzion, ber ichtiegneb Offizier bes 8. Juges auf ben linken Bilged ber letzten Erzion bes 8. Juges, möhrenb fich bie übergen foligendem Offiziere und Unteroffiziere auf bie entgegengefeht (rechte) Seite begeben.

Bei ber Kolonne bon Salbzügen treten in biefen Falle nur bie Zuglübrer neben ben linten Flügelmann ihres 1. Salbzuges und ber ichliegende Offizier bes 8. Zuges auf ben linten Flügel bes letzten Salbzuges.

Die Spielleute marichiren, wenn Bewegungen gemacht werben, ba, wo es bie Figuren angeben, auf Marichen aber ftels an ber Spige bes Bataillons.

20. Abbrechen und Aufmarich ber Abtheilungen in ber geöffneten Rolonne.

Der B. . R. fommanbirt :

In Salbzuge (Gefgionen) brecht - ab!

Beim Rechtsabmarfch gehen bie Salbguge ze. vom rechten, beim Lintsabmarfch vom linten Flügel ber Juge gerabe aus; bie folgenben giehen fich mit halbrechts ober mit halblints babinter.

Coll wieber aufmarfchirt werben:

In Züge (Salbzüge\*) rechts (lints) marfchirt auf — Marfch! Marfch!

Waren mahrend bes Aufmarfchirens bie Augen links, mas bei bem Rechtsaufmarfche ber Fall ift, hierauf noch:

Mugen - rechte!

Alle Aufmariche mahrend bes Marfches werben im Trabe ausgeführt.
Sollen bie Juge nach einander abbrechen und aufmarschiren, fo kommanbirt der Offizier bes borberften Juges:
In Salbitge (Eckionen) brecht — ab! und jum

Aufmaride: Rechts (lints) maridirt auf — Marid! Marid!

Die übrigen Bugführer tommanbiren nur: Brecht - ab! unb:

Marichirt auf - Marich! Marich!

Soll in Setzionen, Salbzuge ober Buge aufmarfdirt werben, magrent bas Bataillon fteht, fo wirb ftatt: Marfd! Marfd! nur:

Marich! tommanbirt, es fei benn, bag bie Bewegung im Trabe ausgeführt werben foll.

Soll fich eine in Zugen, Salbzügen, Setzionen marfchirenbe Rolonne in Reiben feben, fo geschieht bies auf bas Rommanbo bes B. R.:

In Reiben gefest! - Rechte (linte) - um!

Die rechten (linten) Blügelleute bes 1. Gliebes ber bezüglichen Abtheilungen gehen gerade aus, bie beiben hinterleute in ber flügelrotte eigen fich rechts (lints) baneben, alle anderen Rotten machen bie befohnen Wendung und bangen fich ber Richgelrotte an. Offiziere und Unter-

<sup>&</sup>quot;) Bar bas Bataillon in Reiben, auch "in Gefgionen".

offiziere nehmen fonell Die Blage ein, welche ihnen beim Reihenmarich angewiefen find. (Siehe S. 321.)

### 21. Ronter : Marich ber geöffneten Rolonne.

llın eine geöffnete rechts abmarfchirte Kolonne nach ber entgegengesehten Richtung in eine links abmarschirte zu verwandeln, bedient man sich des Kontermarsches.

Ronter : Maric.



Der B. . R. tommanbirt:

Ronter : Marich!

Die Ingführer treten einen Schritt vor ihren linten Blugelmann mit bem Belichte nach bem Buge.

Rechts - um! - Marich!

Die rechten Glügelunteroffiziere fowenten, nachbem fie 2 Schritt gerabe vorgegangen fint, linte und geben auf ihre Offiziere gu.

Balt! - Front! und, follen bie Diffigiere nicht auf ben Billigeln bleiben:

Officiere por Die Mitte!

22. Berftellen ber Linie aus ber geöffneten Rolonne.

a) Durch Sinfawenten. War bas Bataillon in Zügen rechts abgeschwenkt und im Marsche, fo ersolgt hierzu bas Kommando bes B.-A.;

Mugen - linte!

Offigiere auf die linten Glugel!

Die Jugführer treten neben ben linten Flügelmann ihres Juges. Bataillon - Salt!

Mit Zugen linte febwentt - Marfch! - Salt!

Offiziere auf Die rechten Glugel!

Bataillon - Salt!

Mit Bugen rechts fcwentt - Marfc! - Salt!

Bar bas Bataillon in Salbzugen ober Cefgionen redite abgefdwenft,

fo tonnen die Kommandos: "Augen links!" und "Offiziere auf die linken Alfael!" wegfallen.

War aber das Bataillon in halbzügen oder Setzionen lints abgeschwentt, so fällt das Kommande: "Difigiere auf die rechten Flügel!" schöfteden sort; sonst sind de Mommandes beim Einschwenten der halbzüge oder Setzionen analog wie bei dem der Jüge.

b) Durch allmäliges Ginfdmenten ber Abtheilungen in bie neue Richtungellinie ber Spike.

Der B. . R. tommanbirt:

Bugmeife (Salbjug: - Cekjionemeife) rechte (linke) eingeschwenkt!

worauf ber Bugfuhrer bes vorberften Buges, hinter feinen Plag in ber Linie angefommen:

Rechte (linte) fcwentt - Marich!

Die beiben Flügelunteroffiziere fpringen in bie neue Richtungelinie bor. — und nach vollzogener Schwenfung:

Salt! und mar linfe gefdmenft worben, nod):

Mugen - linfe! fommanbirt.

Die übrigen Bugführer fommanbiren nur:

Edwentt - Marich!

Die betreffenden (linfen, rechten) Flügelunteroffiziere fpringen in Die neue Richtungelinie bor.

Und barauf ebenfo:

Salt! und bezüglich: Mugen - linfe!

Aufmarich burch allmäliges Ginfdwenfen.



War die Kolonne in Halbzügen ober Setzionen gebildet, so wird die Schwenkung nur von der ersten Abstistlung des Juges auf Kommando ausgeschift, während die übrigen Abstistlungen ohne weiteres Kommando nach und nach einschwerfen.

Bit eine folche Kolonne liuks abmarschirt, fo muß ber B.- A. bas Rommando:

Mugen - linte! - bem jum Ginfdweuten borbergeben laffen.

c) Durch bas Berauszichen ber Abtheilungen.



Der B. R. fommanbirt:

Rechte (linke) marfchirt auf!

Die rechten (linten) Flügelunteroffiziere (von bem borberen Juge beibe) fpringen in Die Richtungelinie.

Salb rechte (linfe) - Marfch!\*)

<sup>\*)</sup> Det biefen Aufmeisten, so mie bet ben finder ernöhnten Desploymente, bezielt fic jerez Sagisbere an ergringen filigier fienes Jauge, under eie Wasschrichtung angiebt und, wenn ber Juglibere bed vortrern Juged bie Wendung jum Gineiders in bei Richtungelinie fommandelt, nach und auf, diese des fielen Juged, wie und, diesen der fielen Juged, wie fich vorbei falle, nach ben mitgegengefehrn ölliget seines Juges,

Die Bugführer tommanbiren, wenn ihr Bug genau hinter ber Stelle ift, bie er im Bataillon einnehmen foll, beim Rechtsaufmariche :

Gerabe - aus!

Mugen - linte!

und, wenn ber Bug feine Stelle erreicht bat: Balt!

Der 3. . R. bes Buges an ber Cpipe tommanbirt beim Rechtsaufmaride, fobaib berfelbe befohlen ift, nur:

Mugen - linfe!

## Der Lintsaufmarid.



Beim Linksaufmarich fommandiren bie 3. = 7.:

Gerabe - aus! Salt!

Der B .- R. tommignbirt nach beenbetem Mufmariche, beim Rechte. aufmariche:

Mugen - rechte!

um von bier aus, vor bem betreffenben Flugelmann bleibenb, feinen Bug in bie neue Frontlinie fubren gu tonnen. Geicab biefes pom linten flugel aus, fo tritt berfelbe, nachbem er "Dalt!" fommanbirt bat, an bie rechte Flugelrotte bes ibm linfe ftebenben Buges und verbeffert, inbem er, um einzntreten, feinen Bug entlang gebt, bie Richtung beffelben.

Beim Linteaufmarfche:

Unteroffigiere jurud!

Die poraefprungenen Unteroffiziere treten ein.

Bieibt bei biefer Art Aufmarfch Die Spige im Marsche, fo fpringen Die Unteroffiziere nicht vor.

Die aufmarfchirenben Juge führen in biefem Falle auf bas alleinige Rommanbo bes B. - R.:

Salb rechte (linte) - Marich! Marich!

Die Bewegung im Erabe aus.

Redteaufmarid rudwarte.



Satet das Batallion Kehrt gemacht, um fich in einer hinter ihm figurer Richtungklinte zu entroidein, so sind die Kommandos des B.-K. dieselfeben wie oben, der Ailbere bei berberen Juges aber fommannabiet, sofolid die Kommando des Bataillons-Kommandeurs gegeben sind:

und außerbem, wenn ber Richtungepunft linte ift: Mugen - linte!

Die übrigen Bugführer tommanbiren:

Gerade — aus! und sobald ihre Buge burch bie Unteroffiziere so weit burchgegangen find, bag ihr erftes Glieb hinter ben ausgesteilten Unteroffizieren angelangt ift:

Front! und bezugeweife Mugen - linte!

### Linteaufmarich rudmarte.



28. Bilbung der Zugkolonne burch Bor: ober Sinters einanderschieben der Züge (gefchloffene Kolonne).

a) Durch hintereinanderschieben ber Jüge. Soll fich die Kolonne hinter bem 1. Zuge bilben, so tommanbirt ber B. & R.

Nechte in Rolonne!

Marich!



Coll fich bas Bataillon hinter bem 8. Juge formiren:

Links in Rolonne! Links - um! Marfch!

### Linte in Rolonne.



Die Jugfuhrer, mit Ausuahme bes Juges an ber Spifte, welcher ftehen bleibt, kommanbiren, sobald bie Juge auf ihrer Stelle angelangt find:

# Balt!

Front!

Beim Linksabmarich bleiben bie Zugführer an bem rechten Stügel bes bereits ftehenden Zuges ftehen, um von hier aus bie Kommandos ju geben.

Der Zwischenraum zwischen je zwei Zügen beträgt einen boppelten Glieberabsmab, von ben schließenden Unteroffizieren bes vorberen Zuges an gerechnet, welche nebst ben schließenden Dsitzeren auf Glieberabsand au bas 3. Glieb lieres Zuges hinantreten.

b) Durd Boreinanderichieben ber Buge.

Soll ber 1. Jug ftehen bleiben und bie Queue bilben, fo tommans birt ber B. . R .:

Bum Linksabmarich rechts in Rolonne! Rechts - um! - Marich!

Bum Linteabmarich rechte in Rolonne.



Coll ber 8. 3ng fieben bleiben und bie Queue bilben: 3um Rechtsabmarfch linte in Kolonne!

Links - um! - Marich!

Die Ingführer kommanbiren in beiden Fällen, fobald ihre Juge auf ihrem Plabe angelangt find: Balt! — Front!

und richten ihre Stigelrotte auf Die Blugelrotte bes fiehenben Buges ein.

Bum Rechteabmarid linte in Rolonne.



Auch auf einen anberen, als auf einen Flügelzug, tann bie Rolonne gebilbet werben. Der B. . R. tommanbirt bann:

Der Dr. Bug bleibt fteben!

Bum Rechte: (Linte:) Abmarich im Kolonne! Rechte und linte - um! - Marich!

worauf bie Buge, nachbem fie vorher bie entsprechenbe Wendung gemacht haben, vor ober hinter ben benannten Bug ruden.

# 24. Beranberungen ber Marichrichtung mit ber geichloffenen Rolonne.

Der B. . R. fommanbirt:

Rechts (linte) fcwentt! - Marfc!

Die Abtheilung an der Tete vollzieht die Bewegung durch Schwenten, die übrigen Zuge jedoch durch Salbeinks, oder Halbrechts ziehen. Und wenn die Tete die Schwenkung ausgeführt hat:

Gerabe - aus!

### 25. Das Schließen und Deffnen ber Rolonne.

a) In ber Bewegung.

Soll eine geöffnete Rolonne auffchließen, fo tommanbirt ber B.-R.: Mufaefcbloffen!

und hierauf ber Jugfuhrer an ber Tete fogleich, und nach ihm bie übrigen Bugfuhrer, fobalb fie mit ihren Bugen herangerudt find:

M. Bug - Salt!

Soll die Bewegung im Trabe gefchehen, welches ftattfinden muß, wenn ber vorberfte Jug angewiesen worden ift, im Marsche zu bleiben, so erfolgt bas Kommando bes B.-A.:

Aufgeschloffen - Marich! Marich!

Soll eine geschloffene Kolonne fich öffnen, fo tommanbirt ber B. R.: Biertel (balbe - gange) Zug-Diftance genommen! Die hinteren Zuge treten von selbst turg, bis nach genommenem

Abftanbe bas Rommanbo ber Bugführer:

b) Auf ber Stelle.

Das Aufschließen gefdieht auf bas Rommanbo bes B. . R .:

Aufgeichloffen - Marich! worauf bie Bugführer ber 7 binteren Buge, nachbem biefelben ben richtigen Abftanb genommen,

Salt! kommandiren. Soll sid die Kolonne öffnen, so geschieht dies entweder durch Rudwärtsrichten, der B.-R. kommandirt hierzu:

Biertel (halbe - gange) Zug-Diftance genommen! Muchwarts richt euch - Maric!

worauf bie Bugführer nach genommenem Abftanbe

Salt! fommanbiren.

Ober nach Umftanben burch allmähliges Untreten ber Buge auf bas Rommanbo ibres Fuhrers:

M. Bug - Marfc!

Coll eine gefchloffene Rolonne fich weit bewegen, fo öffnet fie fich jebesmal; chenfo wird Biertel-Bugabftand genommen, wenn bie Gewehre aufammengefeht werben follen.

### 26. Entwidelung einer gefchloffenen Rolonne burch Deploniren.

a) Coll eine rechte abmarichirte Rolonne fich linte entwideln, fo fommandirt ber B .= R .:

Lines Deplonirt!

Die linten Alugelunteroffigiere (bom 1. Buge auch ber rechte) fpringen in Die Richtungelinie bee 1. Bugee.

Qinfa - um!

#### Linte beblonirt.



Der 1. Bug bleibt fteben; bie Bugführer treten an Die rechte Ceite ihrer linten Blugelleute. Marich!

Der 1. Bug bleibt fteben; bie Bugführer ber übrigen Buge tommanbiren hinter ihrem Blage in ber neuen Aufftellung angefommen: Rechte - um! und fobald ber Bug benfelben erreicht hat, Balt!

Rady beendigtem Aufmaride fommanbirt ber B.- R .:

Unterofficiere guruct!

b) Coll eine rechte abmarichirte Rolonne fich rechte entwideln, fo tommanbirt ber B. R .:

Mus ber Tiefe rechte beplopirt!

Mus ber Biefe rechte beplopirt.



Die rechten Alugelunteroffiziere (vom 8. Juge auch ber linte Flugelunteroffigier) fpringen in bie Richtungelinie bes porberen Buges.

Diechte - um! (ber 8. Bug bleibt fteben) Marich! )

Der Bugführer bes & Buges foinmanbirt:

Mugen - links!

und begiebt fich bor ben linten Stugelmann und tommaubirt wenn feine Gront frei ift:

Marich! und bor ber neuen Richtungelinie angelaugt: Salt!

Die übrigen Bugführer tommanbiren, fobalb ihr Bug an bem bereite ftebenben Buge porbei ift :

Salt! - Front!

Mugen - linte! und wenn ihre Front frei ift:

Marich! und por ber neuen Richtungelinic: Salt!

Der Offizier bes 1. Buges aber fommanbirt nur:

Balt! - Front!

Mugen - linfe!

Rad beendigter Beweging foinntaubirt ber B.- &. Mugen - rechte!

Die borgesprungenen Unteroffigiere treten ein. c) Gine linfe abmarichirte Rolonne entwidelt fich rechts auf bas Rommanbo bes B. Q .:

Rechts - beplonirt!

\*) Der Offigier bes 1. Buges maridirt außerhalb ber in ber neuen Richtungs. linie aufgeftellten Unteroffiziere.

Die rechten Stugelunteroffiziere (vom 8. Juge auch ber linte) fpringen in bie Richtungelinie bes vorberen Juges.

#### Rechts beplopirt.



Rechte - um! (ber 8. Jug bleibt fleben). Warich!

Der Bugführer bes 8. Buges tommanbirt: Augen - Iinte!

Die Uebrigen fommanbiren:

Linte - um! - Mugen - linte!

Salt! Rad beenbigter Bewegung tommanbirt ber B.-R.:

Augen - rechte! bie vorgesprungenen Unteroffigiere treten ein.
d) Eine links abmaricirte Rolonne entwidelt sich links auf bas Rommanbo bes R.R.:

Mus ber Tiefe linte beplopirt!

Die linten Flugelunteroffigiere (bom 1. Buge auch ber rechte) fpringen in Die Richtungelinie bes 8. Buges.

Lines - um!

Marsch!

Der Offizier best 1. Zugest tommanbirt, fobalb seine Front frei ist: Marich! und bann Salt!

Die Bugführer bes 2. bis 7. Buges:

Balt! - Front! Marich!

Salt!

Der Diffgier bes 8. Juges, außerhalb ber Unteroffigierlinie marichirent, nur:

Salt! - Front!

#### Enblid ber B.-Q.: Unteroffiziere jurud!

Mus ber Tiefe linte beplopirt.



e) Goll eine Rolonne auf irgent einen anbern Bug beplopiren, fo fommandirt ber B.-A.:

Der D. Bug bleibt fteben! Rechte und linke beplonet!

Rechte und linte - um! Marich!

worauf ber benannte Bug, sobalb feine Gront frei ift, in bie bezeichnete, von bem vorberften Buge abgenommene, Richtungelinie vorrudt.

27. Bilbung ber Kolonne nach ber Mitte (Angriffe:

Die Kolonne nach ber Mitte ift bie Grund- Geschieftellung ber ansantrier, da sie als Schlachterdnung gleich zwedmäßig zum Geschet und zur Bewegung ift. Sie vereinigt in sich Selbsstätigteit, Bewegbarteit und Kroft, und es ift daßer Grundsaf, daß, sobal sich ein Bataillon zum Gesch anschiedt, es blese Form mit ben Schübenzügen an ber Dieuer (f. S. 306) anzunehmen hat.

Die Angriffe-Rolonne wird gebilbet:

a) wenn bas Batailion in Linie aufgeftellt war, auf bas Rommanto bes B.R.:

Dach ber Mitte in Rolonne!

Qinte und rechte - um! - Marich!

Der 4. und 5. Jug bleibt fteben. Die 3. . F. ber übrigen Buge fommanbiren, fobalb biefelben ihre Stelle erreicht haben \*):

Salt! - Front!

<sup>\*)</sup> Die 3.-F. bes 6., 7. unb 8. Buges vom linten Flügel bes vorberen Juges aus.

Die Buge nehmen, wie bei ber geichloffenen Zugkelonne, Abstand beinander, nur bleibt zwischen bem 2. und 3. und zwischen ben 6. und 7. Zuge ein Abstand von 2 Schritt, von ben schliegenden Intersoffiziern des vorstehenden Zuges an gerechnet.

Rad ber Mitte in Rolonne.



Coll die Kolonue im Trabe gebildet werden, so geschieht bieses auf bas alleinige Kommando bes B.-A.:

Nach ber Mitte in Kolonne! — Marich! Marich! ober auf bas Signal "Colonne formirt", welchem unmittelbar bas Kommando jur Bilbung bes Karrees (fiebe S. 344) folgt.

3ft bas Bataillon im Borgehen begriffen, so geschieht bie Bilbung ber Angriffeloinne ebenfalls im Trabe und auf bas alleinige Kommondo bes B.-R.

3ft bas Bataillon in Zurudgehen begriffen, so findet baffelbe fatt, nur feben fich die abbrechenden Züge vor ben 4. und 5. Zug.

b) Ans ber geöffneten ober gefchloffenen Bugtolonne. Bar bie Bugtolonne rechts abmarfchirt und geöffnet, fo tommanbirt ber B. R.:

Rach ber Mitte in Rolonne!

und hierauf bie Offigiere bes 1., 2. und 3. Juges:

Die Offigiere bes 5., 6., 7. unb 8. Buges:

worauf ber B. R.

Marich! tommanbirt.

Die Zugführer best 3., 2. und 1. Juges führen ihre Züge hinter ben 4. Zug, ber stehen bleibt, indem sie die Spiten zweimal rechts schwenken lassen und an gehöriger Stelle beziehungsweise:

Linte marichirt auf - Marich! Marich! - Salt!

ober nur:

Marichirt auf - Marich! Marich! Salt! fommanbiren. Wiehe C. 324.)

Die Dffigiere bes 5., 6., 7. und 8. Juges führen mit ben Rom-

Gerabe - aus!

Salt!

ibre Buge auf ben fur fie bestimmten Blat.

Nad ber Mitte in Rolonue aus ber linfs abmarichirten, (rechts abmarichirten) gefchloffenen Zugtolonue.



War bie geöffnete Rolonne lints abmaridirt, fo bleibt ber 5. Jug fteben, bie 3.- F. bes 6., 7. und 8. Juges fommanbiren:

Qines - um! bie bes 4., 3., 2. und 1. Juges:

Salb rechte!

Im lebrigen wird gang analog wie oben berfahren. Der Zugführer bes 4. Juges jedoch fommanbirt:

Gerabe - aus! Augen - lints! - Salt!

Auf bas Kommando bes B. A.:

Nach der Mitte in Kolonne! — Marfch! Marfch! oder auf das Signal "Kolonne formirt!" wird die Bildung der Angriffstolonne im Trade ausgeführt, vodei die Zugführer feine Komnandos geben.

Eine in ber Bewegung begriffene, geöffnete Zugkolonne bilbet bie Angriffskolonne ftete im Trabe auf bie eben erwähnte Art.

Ift bie Rolonne gefchloffen, fo tommanbiren beim Rechteabmarfc bie Bugführer bes 5., 6., 7., und 8. Juges:

Lines - um! und nachbem fie eine Buglange fortge-

Rechts - um! - Balt!

Beim Linteabmarich aber tonimanbiren bie 3. g. bes 1., 2., 3. und 4. Juges:

Rechte - um! und nach Burudlegung einer Buglange:

Lints - um! - Salt! ber guhrer bes 4. Juges aber ber bem Rommanbo "Balt!" noch:

Mugen - linte!

Die übrigen Buge berfahren wie bei ber geöffneten Rolonne.

28. Uebergang ber Angriffetolonne in bie gefchloffene Bugtolonne.

Uebergang ber Angriffstolonne in bie gefchloffene (rechtsabmarfchirte) Bugtolonne. (lintsabmarfchirte)



Muf bas Rommanbo bes B. . R .:

Jum Nechtse (Linker) Abmarich in Kolonne! tommanbiren beim Rechtsabmariche die 3.-F., mit Ausnahme bes 3.-F. bes 4. Juges, der fleben bleibt:

Rechts - um! und auf bas hierauf folgende Rommando bes B. . R.:

Marich!

schwenten ber 3, 2. und 1. Bug mit ber Spife linte und marichiren in ihrer Reihensolge bor bem 4. Buge linte auf; ber 5, 6, 7. und 8. Bug feben fich mit rechts um hinter ben 5.; bie Bugführer berfelben fommanbleren:

Balt! - Front!

Coll bie lints abmarfchirte Rolonne gebilbet werben, fo bleibt ber 5. Bug fieben, bie 3.-g. ber übrigen Buge tommanbiren:

Lint's - um! und berfahren bann analog wie oben.

# 29. Bewegungen mit ber Angriffstolonne.

Bei allen Bewegungen in ber Angriffstolonne haben bie Buge Biertel 2ug : Abftanb \*), und nur wenn bas Bataillon jum eigentlichen

<sup>\*)</sup> Das Bataillon ftellt fich gleich auf bem Sammelplage mit Biertel - Bug-Abftanbe auf.

Befecht übergeben ober beplopiren foll, wird auf bas Rommando bes Bataillond . Nommanbeurs aufgeschloffen.

Richtung und Fuhlung find nach ber Fahne \*), und nur wahrenb einer Schwentung ift bie Fuhlung nach bem ftehenben, bie Richtung nach

bem berumgebenben Rlugel.

Bei den Bewegungen rücknörfte treten die auf den Flüget der Allger im genernt der Robenne befindlichen läufen und rechten Blüget lutze foffigiere ihr die Linie des I. Oliedes. Scheeft, wir den Unteroffigieren, die der der Sildening von Kurrers jum Glügere im die Verwer bestimmt führ, nehmen soglicht die einem Gliede den Blag mildem dem Alligefellnter offisieren des I. wie S. Junge ein und vertreten die Liebe der Kahne.

Bei ben Seiteneriergungen der Rolonne mit rechts oder linfe um und bei bem Marifie halbfeitwortst treben die 3-ch, und der Offisier bom linten Sidget des 3. Juges bejugsmeije jut Geite oder bar ben Rügefungun, weben welchem fie in der Rolonne fieben.

Mur bas Commando bes B. . R.

Points voe! tritt bei ber Engriffstolonne bet Jugifterer bes 4. Juges, ber gabnentrager und ber Difizier vom linten flugel bes 5. Juges vor. Auf bas Kommando:

Nicht - euch! rudt bas Bataillon mit Augen rechts in bie anacarbene Richtungslinie; bie Rublung ift nach ber Fabne.

80. Albbrechen und Aufmarich ber Abtheilungen ber Angriffetoinne.

Machen Terrainhinderniffe bas Abbrechen in eine fcmalere Front nothwendig, fo kommanbirt ber B.-R.:

Mus ber Tete (Queue) in Reiben gefest! ober: Mus ber Tete (Queue) in Salbzuge (Tetzionen) brecht ab!

Im erften Salle tommanbiren bie Bugführer bezugeweife:

Dechte - um! ober Linte - um!

bie Sahne bleibt gerabe aus, bie anbern Buge treten fury und hangen fich, fobalb fie Raum gewonnen haben, ben Borbergugen an \*\*).

Im zweiten Galle tommanbiren bie Bugführer ihren Bugen nach unb nach bas Abbrechen und verfahren, wie bies G. 324 angegeben ift.

Batt bie Rolonne, welche abbrechen foll, fo erfolgt bie Bewegung erft auf bas weitere Rommanbo bes B.-A .:

### Marfc!

<sup>\*\*)</sup> Die Juge an ber Tete (Queue) bleiben mit ihren Spigen in gleicher bobe mit ber Fahne, bie Zugführer befinden fich an ber Spige ihrer Buge, bie Spielleute marschiren in Reihen zwischen bem 3. und 6. Juge.



<sup>\*)</sup> Diefelbe tritt beim Borgeben nicht beraus.

Coll bie Bewegung im Trabe ausgeführt werben, fo fommanbirt ber B. & R.:

Marich! Marich!

Coll die Roionne wieder aufmarichiren, so giebt hierzu ber Bataillond-Rommandeur ben Jugführern ber Tete (Dueue) bie Meljung, ber Aufmarich geschieht bann, wie Seite 324 angegeben, und bir nachfolgenden Juge fchiefen obne Meiteres wieder auf.

Coll eine Angriffetolonne, wenn fie feitwarte marfchirt, einen

Engweg burchichreiten, fo tommanbirt ber B. . R .:

Mus ber rechten (linten) Flante brecht ab!

worauf die bier außeren Buge turg treten, bis die bier inneren Buge vorbei find, benen fie fich barauf anhangen.

Ift ber Engweg burchichritten, fo nehmen bie bier außeren Buge fo ichnell ale möglich ihre urfprunglichen Plage in ber Rolonne wieber ein.

31. Ungriff mit ber Rolonne nach ber Mitte.

Der B. . R. tommanbirt:

Bataillon - Marich!

Bur Attade Gewehr - rechte!

Fallt bas Gewehr! welches nur bom 1. und 2. Gliebe ber borberen Juge ausgeführt wirb,

Marich! Darich! worauf fich bie Leute mit lautem burrah. Befdrei auf ben Feind fturgen.

Bataillon - Salt! (furger Trommelwirbel).

Das 1. und 2. Glieb ber borberen Jüge macht auf das leite Kommol fertig, alle anberen Glieber nehmen das Genecht über. In nachbem der Angelf ein glidlicher oder unglidlicher von, wird ein Salbe
grgeben und die Berfolgung des Frindes dem Schübenzügen übertragen,
oder ei wird hahn in Rud gefeht, lehet gemacht und der Rüdzug durch
Glüßenzüge geberdt.

War ber Angriff nicht entscheidend, so tann das Geuergefecht durch die Schützenfinte sortgescht werden, während die Kolonne sich dem Feuer möglichft entgieht, oder sind teine Schützengige verfügbar, so tann das Signal zum Rottenseuer und bierauf das Kommando:

Deplopirt! - Marich! Marich!

gegeben werben (f. C. 343), wobei bie in bie Richtungslinie ber Tete bes Bataillons eintretenben Buge ohne Beiteres bas Rottenfeuer aufnehmen.

32. Deplohement und Mufmarich einer Angriffefolonne.

Der B. . R. fommanbirt:

Rechte und linte beplopirt!

Der Fahnenträger, welcher einen Schritt mit rechtsum vortritt, und bie Rlugelunteroffiziere treten in Die neue Richtungslinie.

### Rechte und tinte beplopirt.



Rechts und linte - um!

Marfch!

4. und 5. Bug bleibt fleben.

Die Bugführer bee 3., 2. und 1. Buges fommanbiren:

Binte - um! Mugen - linte!

Salt!

Die bee 6., 7., 8. Buges aber :

Rechts - um!

Salt!

Enblich ber B.-R. fur bie Buge über ber gahue:

Mugen - rechts! Die vorgefprungenen Unteroffiziere treten ein.

Auf bas Rommanbo bes B.-R.: Deplopirt! — Marfc! Marfc!

entwidelf fich bie Rolonue ohne weiteres Sommanbo, und ohne bag Unteroffiziere in bie Richtungslinie vorfpringen, im Trabe.

Coll eine Angriffetolonne mahrent bes Marfches aufmarfchiren, fo

fommanbirt ber B.-R.:

Rechts und links marfchirt auf! - Marfch! Marfch! worauf ber Aufmarfch ohne Weiteres im Trabe ausgeführt wirb.

Much auf einen ber hinteren Buge tann Die Angriffe-Rolonne beplouiren.

Muf bas Rommanbo bes B.-R.:

Mus ber Tiefe rechte (linte) beplopirt!

Rechte (linte) - um!

Marfch!

bleibt ber 8. (1.) Jug ftehen, bie brei Zuge von bem betreffenben Flügel beplopiren aus ber Liefe, bie übrigen rechts ober liuts. Die Richtungsifinie wird von bem 4. und 5. Juge ab genommen.

Der alteste Offigier ber beiben Teten-Buge führt biefe Buge und giebt bor bem Kommanbo: Salt! - Front! bas Avertiffement:

Bierter und fünfter Bug!

#### 33. Bom Rarree.

### a) Bilbung bes Rarrees.

Das Karree ift diejenige Gesechtsform, in welcher die Ansanterie ben Augriffen der Kavallerie Widerstand leiftet. Die vorzüglichste Eigenthumlichkeit des Karrees ist die, daß es nach allen Seiten vertheidigungefähig ift.

War das Bataillon bereits in der Angriffs-Kolonne, so wird das Karree auf das Kommanto des B.-K.:

Formirt bas Rarree!

Das Rarree, wenn bie Edutenguge nicht gebilbet finb.



Das Rarree, wenn bie 4 Conftengige an ber Queue gebildet find.



so gebildet, wie es die Figur anzeigt, indem nämisch die Jüge erst aufschließen (wobei die schließenden Offiziere und Unteroffiziere um beibe Blüget herumgesen) und dann beziehungsweise die Wendung machen.

Rarree - fertia! 100 2 116 1124 2114 1

Anteree Pettigs
Das beretre Glieb auf allen Seiten fallt bas Grweft, bas 2. und
3. Glieb rüden rechts über und machen fertig. Die Offiziere beiten
kehen. Die umflehenben figuren ergeben bie nähere Kuiffellung; befinben sich jeboch nur zwei Schübenzige an ber Dueur, so rüden bies
ummittlibar an ben 1. und 8. Jus heran. Die Offiziere und luter
frijziere treten bann in bie Witti zwischen beiten Jügen, bie Dornische
bei den Spiellenten bes Bataillons ein, und bon ben zwischen ben finteren Jügen bes Bataillons beschibtlichen Unterossigieren treten so
vor, als nötiks sin, um den Roum auskurstund.

Coll ein in Linie aufgestelltes Bataillon ichnell bas Karret formiren, fo geschieht bies auf bas Signal "Rolonne formirt" im Trabe, auf welches Signal fofort bas Rommando bes B.R.:

Formirt Das Karree! - Karree - fertig! erfoigt.
b) Reuer bes Karrees.

Muf bas Avertiffement bes B.-R .:

Tete (rechte - linke Flanke - Quene) chargirt! mochen bie brei Edrotten ber Züge an ber Tete und ber Queue in allen Ballen, ivo fie die Bront noch nicht nach ber angegriffenen Seite haben, die notimemblige Berduma babin.

3weites Glied, An! - Feuer!

Das 2. Glieb. giebt, nachbem es gefeuert, feine Gewehre mit ber rechten Sand rechts herrum an bas 3. Glieb ab, und empfängt von bemefelben mit ber linten Sand ein geladenes Gewehr jurud und macht fertig. Sierauf erfolgt abermais bas Kommande:

3meites Glied, Un! - Fener!

worauf baffelbe bie fremden Gewehre labet und fertig macht u. f. f. bis auf bas Kommando:

Sahn in Rub! — Edulter! ober: bas Gewehr — über! bas Feuer eingestellt wird, wobei bas 2. und 3. Gied auf bas Kommanbo: "Sahn in Rub" bie fremben Gewehre austaufden.

<sup>\*)</sup> Die in bemfelben ftebenben Unteroffiziere feuern mit.

Um Die Paufe zwifden ber 2. und 3. Galve auszufullen, fann auch ber B.-R.

Erfted Glied, An! - Feuer! - Gelaben!

fommandiren, worauf baffelbe, ohne weiteres Kommando, bie Gewehre wieder fallt. Auch fann ber B.-A. bie 2. Calve aus bem 1. und 2. Gliede zugleich auf bas Kommando:

Erftes und zweites Glied, An! - Fener!

geben und bann wieder laben laffen. Das 1. Glieb fällt nach bem Laben fogleich wieder bas Gewehr, magrend bas 2. Glieb fertig macht.

c) Bewegung mit bem Rarree.

Der B.-A. fommanbirt:

Rach der Tete (ber rechten - linten Flante - ber Queue) abmarfchirt!

und, nachdem die Bugführer bie ju bem bezeichneten Abmarfche nothige Wenbung tommanbirt haben:

Bataillon - Marich!

Coll bas Rarree halten:

Rarree - Salt!

worauf nach allen Seiten Front gemacht wirb.

Sollen gur Abwehr einzelner feindlicher Reiter wahrend bes Mariches Schugen aus bem Karree treten, fo geschieht bies auf bas Rommanbo bes B.-K.:

Aus ber Tete (rechten - linken Flanke - Queue)

Mus dem . 1. Gliche der Zette und erforderlichen Salles aus bem 3. Gliche der Dueut terten einzelne der festen Schüßen, aus dem dianken die änigeren Ziligeitunte bes 2. und 3. Gliches, des 2., 3., 6. und 7. Juges zur Abwehr einzelner ziehnlicher Reiter vor und schießen; sie treten, wenn das Karres glät, signall wieder auf ihren Alge ein.

d) Das Berftellen ber Angriffstolonne

gefchieht fowohl auf dem Mariche, wie auf der Stelle, auf bas Rommando bes B.-R.:

Formirt die Rolonne!

Steht bas Bataillon, so machen bie Juge auf bas Kommando ihrer Zugführer die betreffende Bendung und nehmen burch Rudwärtsrichten ben gewöhnlichen Kolonnen-Abstand.

Im Mariche bagegen wird bie Rolonne nur burch Aurztreten bergestellt.

### 34. Bon ben Paraben.

Bei ber Aufstellung eines Bataillons in Linie jur Parabe fiechen bie Spielleute auf bem rechten Flügel bes Bataillons, juerst bie Tambours, bann die Sautboisten, auf bas 2. Glied gerichtet, 5 Schritt bon bemfelben entfernt. Cobalt ber bie Barabe Abnehmenbe fich bem Bas taillon nahert, tommanbirt ber B .= R .:

Achtung! Brafentirt bas - Gewehr! und, nabert fich ber Erftere bom linten Flügel,

Mugen - linte! Sat berfelbe bie Front paffirt:

Achtung! - Gewehr auf Eculter! ober, wenn bie Hugen linte maren :

Mugen - rechte! Achtung! Gewebr auf - Echulter! und hierouf:

Barademarich! und, foll ber 1. Bug gerabeaus gehen: Griter Bug, gerade aus! Der Bugführer beffelben tritt

vor bie Mitte. Die Spielleute 25 Schritt vor bem 1. Juge. Mit Bugen rechte fdmentt! - Marich! - Balt!

Bataillon - Marich!

Brone Trubbenmaffen merben gur Barabe entweber in Bug-Rolonne ober in Rolonne mit Rompagnie-Front aufgestellt. Der Borbeimarich tann in Bugen, in Rompagnie - Fronten, in gefchloffenen Bug -Rolonnen und in Regimente -Rolonnen ftattfinben.

Bei bem Borbeimariche in Rompganie - Fronten folgen fich bie Rompganien qui Bugabftanb, ber Sauptmann 4 Schritt bor ber Ditte feiner Rompagnie.

Mufftellung einer (ber 3.) Rompagnie jum Parabemarich in Rombagnie-Rront.



Bei bem Borbeimariche in Regimente-Rolonne ruden bie 3 Bataillone eines Regimente, in rechte abmarichirter gefchloffener Bugtolonne aufgeftellt, bicht neben einander. Auf Die linken Blugel ber Buge treten, fo weit es bie Bahl ber Dffigiere erlaubt, jebenfalle aber bei ben 3 vorberften Bugen, ichließenbe Offigiere an Die Stelle ber Rlugelunteroffigiere. Sebes Batgillon wird burch einen Offigier gefchloffen. Die Rahnen marfchiren 8 Schritt bor ber Mitte bes Regimente, und

rechte und linte neben ihnen ein Offigier.

### 35. Das Abholen ber Rahnen.

Die Rompagnie marichirt in Linie bor bem Saufe auf, in welchem fich bie Sahnen befinden, und fenbet auf bas Rommanbo:

Nabnen : Unteroffiziere, Darich!

ben jüngsten Offigier und für jede Sohne zwei Unteroffigiere — in zwei Gliebern, die Fähnenträger im ersten — in das haus. Gobald der Offigien in eben der Ordnung mit den Röhnen wieder beraußbunnt, wird präsentlich Die Föhnen rieden er rechten Stügel des ersten Jugs. Vonnt nach dem hause; der Offigier, weicher sie gedracht hat, und der nächt singst Offigier der Kompagnie, neben diesekten. Die Unteroffiziere gesten wur er rechten Klügel der Kompagnie und treten auf ihren Klügel der Kompagnie und treten auf ihren Klügel der Kompagnie und treten auf ihren Klügel

Wenn hierauf abmarschirt wird, treten die Fahnen, mit den beiden sie begleitenben Ofifigieren simter die Auflit, dann solgt die Kompagnie. Der tommandirende Jauptmann tritt beim Abmarsche der Kompagnie vor die Kaften.

Das Abbringem ber Fohmen geschießt in gleicher Art, wie das Abselen. Wenn die Kombagnie mit den Fahnen in die Näche des Haufelsen, werden die Kombagnie mit den Fahnen in die Näche des Haufelsen bestehend der erchfen Klügel der I. Augest, ebbann lößt der Pauhmann prösentiren. Bus bak dem Einschwerken tertem die Fahnen erwöhnlich vor erchfen Klügel des I. Augest, ebbann lößt der Pauhmann prösentiren. Bus bak dem Machannen, "M hie un glit tertem die oden erwöhnten begleitenden Unteressischer hinter schaften die geschen Schaften Schaften Schaften der Verligter vor die Fahnen. Menterfligtere und der Haufe der Verligter den der Kahren von der Kahren klussen der Kahren der Kahren klussen der Kahren der Kahren der der Kahren der Kahren und marschitzt, wenn die Unteressitäter eingekreten sind, ohne die Fahnenträger obsuwarten, mit der Kandpagnie de b.



<sup>\*)</sup> Da in ben beiten gefferen Geneiligen bei Gnebe-Lerps, Berlis und Pleiben, bie gahren sammtiger Turppentielt beiffen fig in ben Ringlichen Geribben, so werben bier jur Abfürzung bei Aufentbalte beim Ausgrüfen ber geniten ber be größeren Theilie ber Geneilen, bie haben von allen zurypenfiellen ber Infanterie berg eine Rompgatie abgeboll. Benner jeden hier außer ben flabennträgern auch sie nur Legleich außer ben Prifantiente ber Rompgatie, betrebe betreben bei betrebigiere im Chofele berrit, um legleich and ber Prifantiente ber Rompgatie, welches erfolg, wenn fie vor bemielten aufmarschir if, jernaubtrete zu fönnen.

Sint bie Truppen auf bem Piege vor bem Reinflichen Gefeife, in welchen gie Togen Parete ausgleifel, wie 3. B. im Destparten gur Berbam, fo treim bie von einem Dissier geführten Babenn noch ben begleichnen Lutterschieferen gut ber befehren Zielt aus bem Gefeife beram. Dereng gebt jete Baben auf ben begleichnen Zielt aus bem Gefeife beram. Dereng gebt jete Baben auf bem Riegen Bege zu ihrem Bataillen und beit in flegen gener Beg. Die bereits gutgeführte Truppen Bataillen und bei ibe Onnamen ab.

## 3weiter Abfchnitt. Die Formen bes gerftreuten Gefechtes.

## I. Die Kompagnie-Rolonnen.

### 1. Magemeine Borfdrift.

Die Bildung ber Kompognie-Aslonnen, und alle Benegungen in berfelben, mit Einschuft des Unterführungs - Trupps ber Schüfenfunie, geschefen ohne Tritt und mit Gewehr über. Beim halten wird flets bas Gewehr abgenommen. Nur wenn die Kompognie-Kolonne aufs abgemöselle all geschloffene Kleftfilmu wirten foll, wie bei deinem Najonett-Kngriffe, so gelten auch für sie alle, sür die geschlossene Grochart bestehenden Seschärfiten.

# 2. Bilbung ber Rompagnie: Rolonnen aus einem in Linie aufgestellten Bataillon.

Auf bas Rommando bes Bataillons. Rommanbeurs:

gesen bei ben Kompagnien über ber Fahne bas 3. Glieb ber geraben Jüge, so wie die sinter biesen Jügen befindlichen schließenem Pfisiere und Unteroffiziere, 12 Schrift zuräd und nuchen wieber Front. Die ungeraben Jüge machen gleichzeitig links um und sehen fich mit ihren beiben ersten Gliebern, mit 6 Schrift Absaud, hinter bas 1. und 2. Glieb ber geraben Jüge, während ihre 3 Glieber vor bas 3. Glieb ber geraben Jüge rüden.

Bei den Kompagnien unter ber Fahne wird biefelbe Bewegung von ben geraden Jügen mit rechts um ausgestührt, und sehen fich dabei die 3 Gileber der geraden Jüge hinter das 12 Schritt jurüdgegangene 3. Glieb der ungeraden.

Bilbung ber Rompagnie Rolonnen aus einem in Linie' aufgestellten Bataillon.



hiernach sind mithin die Rompagnien über ber Fahne links, bie unter ber Fahne rechts abmarschirt, und die beiden mittleren Rompagnien fieben bicht neben einander.

Die Hahn, die Jahnen Interoffiziere und der Bataillons Tambour bleiben, die der A. Kompagnie des Bataillons und treten, eine Setzion biltend, hinter den 3. Jug berfelfen. Die Spelfeltute begeden fich zu ihren Kompagnien. Die Jahne des Bataillons bleits, follte die dritt kompagnie bernendet werden, bei der zur Referve bestimmten Kompagnie, und im Jalle auch dies ansachmiserie aufgelöft wird, bleibt unter allen Umfänden die 1. Setzion des 1. Juges diefer Kompagnie bei der Fabius.

Der Sauhtmann befindet sich vor der Nompagnie, die beiden Zugführer behalten ihre Auge. Der Z. Sefonde-Leutnant ober ein besonderbestimmeter Diffgler übernimmt bie führung bes 3. Juged, Jug bed
3. Giltbes ober Schügen gegennt. Auf beide Stügel aller Sige terten Unterschiegter, die öbrigen werden gleichmößig vertheilt. Die Tambours treten hinter der Kompagnie. Der Hornig tritt zu bem Houtenman; ift ein zweiter Hornig worhanden, so befindet er sich bei me Schügenzuge.

So lange ble beiben mittleren Kompagnien vereinigt bleiben, werben fie bom alteften ber beiben Kompagnies Shefe geführt, wenn fich nicht ein zweiter Stabs-Offizier bei bem Bataillon befindet, in welchem Halle bleire bas Kommande zu übernebmen hat.

Satte bas in Linie fiehende Bataillon feine Schühenzuge bereits hinter ben Flügel ngebildet (f. Seite 359), fo machen biefe auf bas Kemmando bes Bataillons-Kommanbeuts:

Kompagnie: Rolonnen formirt!

linte ober recht um, und ruden auf bem furgeftem Wege ju ihren Rompagnien.

Soll aus ber Kompagnie-Kolonne in gangen Zugen zu ber in Salbzugen übergegangen werben, wenn ber Zug 20 Rotten ober barüber hat, fo machen auf bas Kommando:

In Balbguge - brecht ab!

bei ben im Bataillon über ber Fahne flebenden Rompagnien die ungeraben halbzuge links um und feben fich mit 2 Schritt Abftand hinter bie geraden halbzuge.

Bei den im Bataillon unter ber Fahne fichenben Konnpagnien machen bie geraben Salbzuge rechts um und feben fich mit 2 Schritt Abftand hinter Die ungeraben Salbzuge.

Die Kompagnie bildet fo, je nachdem fie im Bataillon über ober unter der Fahne fleht, eine geschloffene, links ober rechts abmarschirte Rolonne von 6 halbzügen.

Der 3. Gefonde-Leutnant, ber Feldwebel, ber Portepee-Fahnrich,

nöthigenfalls Unteroffiziere, übernehmen bas Kommando ber geraben, Salbzüge. Beibe Flügel ber Salbzüge werben möglichft mit Unteroffizieren beseht, bie etwa noch überschießenben hinter ben Bügen vertheilt.

Abbrechen ber Rompagnie-Rolonnen in Salbzuge.



Muf bas Rommanbo:

In Buge marfchirt auf - Darfch!

erfolgt ber Aufmarich ber abgebrochenen Salbzüge mit links ober rechts um.
Soll bie Amie and ben Kompagnie-Kolonnen wieber hergestellt werben, so begeben bie Schübengüge fich babei hinter bie Blügel be Bataillons.

Soll bas Bataillon fich in 3 Gliebern anschellen, so ift, wie überhaupt bei allen Aufmarichen und Deployements, bei benen bie Juge aus bem 3. Gliebe gebilbet waren, bas Kommanbo bes Bataillons. Kommanbeure:

Das 3. Glied formirt!

erforberlich.

Bei einer einzelnen Kompagnie wird auf bas Rommanbo:

Rompagnie - formirt!

bie Aufftellung in Linie ju 3 Gliebern wieder angenommen. Soll bie Kompagnie eine andere Anfftellung nehmen, so wird folde im Rommando begeichnet.

3. Bilbung ber Rompagnie=Rolonnen aus ber geöffneten ober gefchloffenen Bug:Rolonne.

Bei einer rechts abmarschirten Kolonne in Bugen machen auf bas Kommanbo bes Bataillons-Kommanbeurs:

Rompagnie:Rolonnen formirt!

bie britten Glieber aller ungeraden Juge bes Bataillons rechts nm und fegen fich burch Richtssigwenten ber Spige und Linksauslausen vor bie 3. Glieber ber geraden Juge, welche zu biefem Ende etwas zurudtreten.

Beim Linksabmarich machen bie 3. Glieber ber geraben Buge links um und fegen fich burch Linksichwenken ber Spige und Rechtes ablaufen binter bie 3. Glieber ber ungeraden Buge.

Bildung der Rompagnie-Rolonnen bei einer rechts abmarfchirten lints abmarfchirten

Bei ber geöffneten Rolonne wird bennachft nach bem Juge ber Spife auf 6 Schrift Abfand gefcloffen. Bei ber geschloffenen Rolonne wird biefer Abfand erft beim Anterten ober burch Rehrtmachen und Jurudgeben ber binteren Juge gewonnen.

Alle vier Kompagnien find hiernach rechts ober lints abmarschirt, jedoch muß die erfte Geisgenheit benubt werden, um den Almarsch nach 6. 330 so herzustellen, daß die 1. und 2. Kompagnie lints, die 3. und 4. Kompagnie rechts admarschirt ift.

4. Bilbung ber Rompagnie:Rolonnen aus ber Ungriffs: Rolonne.

Auf bas Kommando bes Bataillons-Kommanbeurs:

Kompagnie: Kolonnen formirt! macht das 3. Glied des 2. und 4. Zuges recht um und feht fich durch Waren die Schufenguge bereits an ber Queue ber Angriffe Rolonne aufgestellt, so feten fich ber 2. und 3. Schufengng auf bem turgeften Wege hinter ihre Kompagnie.

Bildung ter Kompagnie-Kolonnen aus ber Angrifie-



Soll bie Angriffe-Kolanus wieder bergestellt nerten, so bestimmt ber A.-R., wenn die Kompagnien auseinander gezogen waren, die Kompagnie, auf weiche sich des Butaillen gusammenziehen soll. Diese bleibt siehen, mit die anderen rüden auf dem nächsten Kege in lebhasten dechtit bahin um bestlem sich in ihrer für die Kolonne nach der Allitte bestimmten Ordnung auf, möhrend sich die Solonne sign der Allitte bestimmten Ordnung auf, möhrend sich die Schäpenzige an die Ouere Kolonne so siehen, daß der zu und 1. Schäpenzige sinter dem 1. den A. Schäpenzige sinter dem 1. Suge des Bataillons zu flehen fommt, und zwar mit demselben Allsstande, den die beträgen Jüge der Kolonne solchen.

## 5. Bilbung einer Couten : Linie.

An den meisten fällen hit der Ing des 3. Glietes der ein Saling desselben guerft gur Blitung der Schüften-Linie zu verwenden, ohne
iedog eine undweichder Kegel hieraus zu maden. Er rüdt auf dem
fürzesten Wege die in eine angemessene Ensternung (esde 1900 Schrift)
der und ballt der verfürzt den Schrift, um die zur Bildung der eigents
lichen Schüften-Kinie bestimmten Leute vergulassen.

Muf bas Cignal ober auf bas Rommanbo: " Com armen!" giebt

fich, wenn es nicht andere beschien wird, nur eine Setzion, die rechte over linke Alliget Setzion, in der Art ankeinander, daß die eingelene Kotten mit dab Fechs und hold linke, - foll es auf der Grundlink geschichen, mit rechts und links um - so lange sortgeben, bis der zu bedruce Baum eingenommen ift, oder bis das Signal "halt!" ersolgt, woran sie fich auftellen.

Bildung einer Couten. Linie bei gangen Bugen (1. Romp.) bei halben Bugen.



Die Entfernung weisen ben einzelnen Rolten wird mir burd bie eggebren Unifnate bestimmt. In freiem und bennen Gelatme mußen bie einzelnen Rotten in einer ungeführen Richtung und Berbindung, grwöhnlich nach ber Klitte, bleiben. Zu waldigen und burchschultenem Oklaiber fann von Richtung nicht bie Rebe fin, nur darf bie Rebeindung nie gang berloren geben, und bie Alebentotten mußen fich sehen feben bei der Berbindung nie gang berloren geben, und bie Alebentotten mußen fich sehen

Der Offisier necht bem horniften bleibt bei ber größeren Salfur linte Juges, mag biefe als Schügen-Linte aufgelöß fein ober gum linteftüßungs-Lupp beinen. Die Interoffisjener werten bet ben Set-gionen eingetheilt und bleiben bei benselben; fie erhalten in ber Schößen-Lini jedoch feinen bestimmten Plag, sondern begeben fich bahin, wo ihre Gegenwart erforberlich wird.

### 6. Feuer einer Couten Qinic.

Die beiden Leute, welche eine Notte bilben, machen in der Art gemichgaftliche Sache, daß in der Regel einer geladen hat, wenn der andere seinen Schuß abgiebt. Auf den dauch bedingten Geuerwechsel ift jedoch nicht peinlich zu halten; err würde nicht selten, wie z. B. bei ber Berthelbigung, in einer burch Terraingegenftanbe gebedten Mufftellung, ohne Muten felit.

Beim Reuern im Borgeben wird immer ber, welcher feinen Schug anbringen will, poran, und ber, welcher gulett gelaben, alfo filligeftanben ober fich langfamer bewegt bat, binten fein.

Bein Burudgeben ift ber, welcher ichiegen will, ber Rachfte am Reinbe; bat er feinen Schug meggegeben, fo geht er an feinem Rameraben borbei und labet wieder mabrend biefer allein ben Reind im Muge bebalt, bis iener fertig ift.

Bei einer Bewegung mit rechte ober linke um, tritt ber, welcher ichiefen will, einige Schritte feitwarts gegen ben Reinb binaus unb giebt feinen Schuf ab. Befindet er fich binter einem bedenben Begenftanbe, fo bleibt er binter bemfelben, bis er wieber gelaben bat, unb begiebt fich bann erft rafch auf feinen Plat; wenn nicht, fo fehrt er gleich babin gurud und labet bann erft.

Bahrend ber Bewegung ichieft in ber Regel ber Schute nicht, wes nigftens nicht auf einzelne Begner. Bietet fich ein leicht gu treffenbes Biel bar, ober find anderweitige Umftanbe gu berudfichtigen, fo tritt eine Musnahme bon ber Regel ein.

### 7. Bewegungen und Schwenkungen einer Schüten : Linic.

Die Bewegungen werben, fobalb bas Gignal verftanben ift, ober auf ben Buruf bes Offigiers, ausgeführt. Gie gefchehen in einem rafchen lebhaften Schritte, wovon nur in feltenen Sallen eine Muenahme gemacht merben barf.

Alle Mariche aus ber Flante gefcheben mit rechts ober links um. Gine Beranberung ber Marichrichtung mahrent ber Flankenbewegung gefchieht burch eine Schwenfung, burch einen Mufmarich ober burch Muflaufen ber Rotten.

Bei allen Schwenfungen ift bie Richtung nach bem herumgebenben Alugel, ber fich im lebhaften Schritte bewegt, Die Berbinbung und ber Abftand ber einzelnen Rotten wird von bem ftebenben Flügel abgenommen. Bei langen Cdjugen-Linlen ift es zwedmagia, bie Rotten am Drehpuntte gleich in ber neuen Richtung bem Belanbe gemaß aufzustellen, bamit alle übrigen nach und nach einruden tonnen.

### 8. Berftarten, Berlangern, Berminbern und Ablofen einer Chuten : Linie.

Die jur Unterftugung bestimmte Abtheilung, Gefgion ac. geht in lebhaftem Cdritte vor und breitet fich aus; bie einzelnen Rotten treten 23 \*



ba, wo fie am besten Blat ober bedenbe Gegeftande finden, in bie 3wifdenraume ber ftehenben Schufen-Linie ein.

Coll bie Berftartung ber Couben-Linie ausnahmsweise magrend ber Bewegung ersolgen, so geht die hierzu bestimmte Abtheilung im Trabe por.

Richt immer ift bie unmittelbare Berftärtung ber Schüben-Linie burch Ginichieben einer neuen Abtheilung gwoedmidig, ebim Angeriffe, ibt beilende bo Bertangern ber Gedigen-Linie ober bie Entfenbung einer Abtheilung in bie Blante bes Beinbes, um bort eine neue Feuerlinie au bilben, oft bei Beltenwirtung in ber Bront bereitst batisten Schipen Chipen.

Bei der Kertseitsigung ift etenfolds ein Bertängern der Schipen. Dinie im Auffellung in der Flante des Feindes ober ein Berfärten nur der besonders wächtigung werzugsdweife gerigneten Buntte in der Tinie offunds biel zwedmößiger, als eine unmittelbare Kerftärfung ber annen Feuerkinie.

Eine im Aurudgefen begriffen Schüben-Linie wird nicht unmittelber unterflügt, sondern burch eine bom Unterflügtungs-Trupp rüchwirds oder seinderts gestliche neue Beuertinie aufgenommen und verflächt. Die Aurudgefenden sonnen daun entweder in gleicher höbe mit jener Abstiellung halt maden, oder burch beifelbe wirds oder deren voreigeben, eine neue Auffellung nicht mehre, oder fich jenuer und wieder zum Unterflütungstellung nehmen, oder sich jammeln und wieder zum Unterflütungstellung nehmen, oder sich jammeln und wieder zum Unterflütungstellung bei einen.

Coll eine Schuben Linie verlangert werben, fo fcmarmt bie gu biefem 3wede bestimmte Abtheilung auf bem gu bezeichnenben Flugel aus.

Bet einer Berminberung ber Schüben-Linie muß die Abtheilung benannt werben, welche gurudgenommen werben foll. Die Abberufiene
gefen in schaellem Schittle, jebod oben zu lauben, gurud um be sammeln
sich sinter bem Unterftugungs-Arupp. Die Stehengebliebenen berändern
schaell fier Kuffeltung, fo weit es nötigi wird, um die in ber Schübenklinie burch bie Abberufiene michandenen Aleka ausguffulen.

Soll eine Schuben-Linie abgeloft werben, fo muß bie Ablofung angetommen und aufgestellt fein, ehe bie Abgeloften gu bem Unterftubunge-Trubp gurudfehren.

Sobald es fid, um Abtheilungen handelt, die ftarter als ein Jug find, ift es ber Einseit bes Kommendos wegen gwecknäsig, baß bei ber Kerftartung ber Schütentlint, namentlich aber bei ber Berlängerung berfelben, die urfprünglichen Jüge nicht getrennt ober mit einander vermisch werben,

# 9. Berhalten bes Unterftühunge Trupp ober ber Rompagnie.

hinter jeber Sougen-Linie muß fich ein gefchloffener Trupp befinden, nabe genug, um Diefelbe fonell unterftuben ju tonnen, aber boch bem

wirtfainen feindlichen Gewehrfeuer entzogen, in ber freien Gbene alfo etwa 150 Schritt hinter berfelben. Er folgt ben Bewegungen ber Schufen-Linie und gewährt biefer aunachft Gulfe und Schuk.

Die in Kompagnie-Kolonne aufgestellte Kompagnie ift eigentlich uichts weiter, als ein Unterstützungse-Trupp in größerem Magfiabe.. Ift erft einer ihrer Juge in ber Schügen-Linie gang aufgeloft, so tritt sie lebalich an die Stelle biefes Trupps.

Maden bit Umflände eine weitere Kerftärtung ber Schisten Amistig, for werben bis fiez zu verwendenden Zetzionen, halten ober gangen Jüge in den meisten Höllen von der an der Rückfeite der Kompognie-Kolonne stehenen Athfeitung entrommen. Wird nach und nach die gang Kompognie zur Schispenk bliefer und bei den die Betzion finter der Alltte oder einem der Stügel dieser Linie gefäholfen aufgestellt bleiben.

### 10. Cammeln ber Couten.

Einzelne Schugen und alle aus ber Schugen Linie gurudfehrenben Abtheilungen sommeln fich flets hinter bem Unterflupunge Trupp ober an ber Rudfeite ber Rombaanie-Rolonne.

Unerwortet Umpände, j. B. in der Gene ein unverfergefeiner Radellerie-Angriff, tonnen es indeg den Schügen unmöglich machen, ihre Kompagnie zu erreichen. Bietet sich aber tein schnelze zu erreichender (chigkneber Gegenstand bar, so bereinigen sie sich entweder mit bem noch verhanderen Unterstügungs-Eruph und bilben uit biefem eine House, Knäuel, nach allen Seiten Bront machend, oder sie sammen, das in die nicht gefter Der borderen Leute sallen bas Geroch, die, verlage Bich zum Schiefen aben, machen sertig. Die Abgabe bes Feiters bleibt dann bem falten Blute und der Einsight der Righter überlägen.

haben fich ein ober mehrere Bataillons jum gerstreuten Gesechte ausgeloft, so werben fie mit ber Arommel, burch bas Beichen bir "Berr gatterung," und mit bem horn burch bas Sigual "Cammeln"
— in Reib und Glieb gerufen.

Das Sammeln gefchieht im Trabe und immer in ber Aufftellung zu brei Gliebern und wenn es nicht anbers befohlen ift, nach ber Mitte

in Kolome mit Biertelgug-Mbfanb. Den jur Stelle befindlichen Spitelieten ist von bem Belaillons Kommandeur ber Plat field field binte ber Sache, jebad in verschiebener Entfernung angutveifen, je nachbem bas Bataillon fich in Kolome, ober ausnahmsweife auf besonder ertheilten Beleil in Rint femmein foll

### 11. Aufftellung in gefchloffener Daffe.

Die im Gesechte einzeln auftretenbe Kompagnie kann in bie Lage tommen, fich gegen Ravallerie vertheibigen zu muffen.

Bei allen Bewegungen in biefer Maffe tritt fireng geschloffene Orbanung und gleichmagiger Schritt ein; fie werben mit Ruhe, auch wohl mit angesaftem Gewehre ausgesubrt.

Auf bas Rommando:

Aufgeschloffen! - Marich!

ruden, wenn bie Kompagnie-Kolonne fieht, bie gangen ober halben Juge so nache an die vorberen Juge hinan, bag nur bie foliefenben Offigiere und Unteroffigiere so wie die Spielleute noch Plat zwischen benfelben finden.

Bar bie Kompagnie-Rolonne in ber Bewegung, fo wirb ftatt: "Aufgeschloffen! — Marfch!" nur

Mufgeichloffen!

und foll bas Huffchliegen im Trabe gefcheben,

Mufgefchloffen! - Marfc! Marfc! fommanbirt,

worauf ber Fuhrer bes vorberften Buges in beiben Fallen bas Rommanbo: Salt! giebt.

Nachdem die Kounpagnie-Kolonne aufgeschloffen ift, macht fie auf bas Kommando:

Fertia!

nach allen Seiten Pront. Die vordreren Leute fallen das Gewehr, die junichs hinter ihnen flesenden machen fertig. Das Beuer erfolgt erst, nachdem der Josuphmann bost Signal "Beuern!" hat geben lassen, auf lurge Entstruungen und in der Art, doß die unmittelber hinter ben vorderen Zeuten flehenden Mannschaften ohne weiteres Kommande seuern und ihre abgeschöftenen Gewehre mit denen ihrer hinterleute, wie beim Kartresseure, wechseln.

Rach bem Signale "Stopfen!" erfolgen bie Rommanbos:

Sahn in Ruh!

wobei bie Bewehre umgetaufcht werben,

Schulter! ober: bas Gewehr - fiber! worauf bie Mannicaften, welche eine Benbung gemacht haben, bie ursprungliche Front wieber berftellen.

Muf bas Kommanbo:

Formirt bie Kolonne! wird die früher innegehabte Aufstellung als Kompagnie-Kolonne burch Aurztreten ober Rudwarterichten wieder angenommen.

Bei einer Kompagnie, welche ju Erreichung eines ganz besonberen, fich baher nur seiten barbietenden Geschätzwede die Auffellung in Rinie z beibehält, muß bach in der Regel der Jug bes 3. Oliebes geliete werben. Dieser Jug wird bann entweder voerwörts jur Rerhinderung der

Diefer Zing wird bann einwert rotwarts gut Argenerung von Annäherung ber Feitwarts jur Bertangerung ber Feitwartlie, nach Umftanben in geschlossener ober außgelöfter Ordnung benutt.

## II. Die Schützen-Büge.

## 1. Allgemeine Borfdrift.

Die Benegung jur Bilbung ber Schüben Auge wird ohne Artt und, wenn bas Batailson bas Gewehr ab hat, auch ohne bas Gewehr aufgunehmen, ausgeführt. Die Unterftühungs Arupbs marschiten mit Gewehr über, ohne Artit, und nehmen beim Salten bas Gewehr ab.

Sebre Schüfenjug hat einen hornisten bei sich und weird durch einen Disigire und mindestenst dere Unterossigiere bestelligt; wo möglich verden ihm aber so beit Unterossigiere gugefeldt, wie der Jag Schjonen jählt. Die die Chüfen-Jüge des Bataillons tommandet ein bierza bestlummter hauthunnen. Die Bührung der Schösen-Jüge eines Regiments übernimmt im Milagnention der etalsmäßige Stadsbossigiere.

3ft bei einem Egergiren größerer Maffeu ein Richtungsbataillon bezeichnet, fo giebt biefes auch die Richtung für die Schüten Linie an.

## 2. Bilbung ber Schüben : Juge auf bas Rommanbo bes Bataillons : Kommanbeurs.

### Auf bas Rommando bes Bataillons-Rommanbeurs: Ruge aus bem 3. Gliebe formirt!

wird aus dem 3. Gliede einer jeden Kompagnie ein Jug, 2 Mann hoch, daburch gefüllet, daß ehr den Kompagnien über der Hohne das, Gliede ber geraden Jäge sig mit erkeit um sinter das der ungeraden, sei den Kompagnien unter der Kahne das 3. Glied der ungeraden Jäge sig mit links um vor das 3. Glied der graden Jäge sig, weiches Leitere zu diesem den der Schrift gurüffritit.

Sind bie 4 3fige in biefer Art gebilbet, so geht ber 1. und 4. Schugen-Bug 12 Schritt gurud und macht Front. Der 2. Schugen-Bug

rudt mit rechts um, ber 3. Schugen-Jug mit links um auf 6 Schritt Abstand bor ben 1. und 4. Schugen-Zug.

Bilbung ber Coupen-Buge auf bas Rommanbo bes Bataillons : Rommanbeurs.



Will ber Bataillond . Kommandeur Die Schühen Züge in halbzüge abbrechen laffen, vorausgesicht, bag bie Züge. 20 Rotten ober barüber haben, so geschicht bies auf bas Kommando beffelben:

Juge bes 3. Gliebes in Salbzüge brecht — ab! und Juri in ter Art, daß bei bem 2. und 1. Schühen: Juge bie geraden Salbzüge sich vor die ungeraden, bei bem 3. und 4. Schühen: Juge bagegen die ungeraden Salbzüge sich vor die geraden seinen.

Abbrechen ber Schuten Buge in Salbjuge.



Mirb ofine borferggangenes Kommanto jur Bilbung ber Schiffen, jo Juge aub bem 3. Gliebe bas Signal: "Cowartmen!" geblafen, so bilben fich bie bier Schiffen "Jüge zwar in gleicher Art; ber 1. und 4. Schiffen "Jug machen aber nicht fehrt, um 12 Schifft zurückzuschen fenbern fir zulen mit recht soer linkt um inziert, um highert, wer fügert best Bataillone vor, magrend ber 2. und 3. Conigen Bug fich hinter ben 1. und 8. Jug bee Bataillone begeben.

### 3. Berwendung ber Conten: Buge.

Bilbung einer Feuerlinie bei gangen Bugen.



Mahrend die in eine Schiften Diete aufgelöften Ecksionen, fich vor Front bes Bataillond ausbreitend, so lange vorgeben, die sie bie ihren bestimmte Aufstellung vereichen oder dos Chault "halt!" erfolgt, machen die Unterflüßungs-Trupps auf 100 Schitt Entfernung der den Klügelt vor Sabaillons halt.

Sind die auf Kemmande gebilbeten Jüge aus dem 3. Gliede in Haltzüge abgedrochen, so rückt auf das Signal: "Schwärmen!" nur Haltzüge abgedrochen, so rückt auf das Signal: "Schwärmen!" nur Kit vor. Kur die Hälfte derfelben, in dem oden angenommenn Halte, also von jedem eine Section, schwärmt aus, während die andere aufmarfahrt und als Interfelipmages Trupp solch

### Bilbung einer Feuerlinte bei Balbgugen.



Bird, bevor bie Schuten Buge gebilbet waren, bas Signal: "Schwarmen!" gegeben, fo verhalten fich ber vorhergehende 1. und

4. Chugen - Bug ebenfo, wie borber beftimmt worben ift.

Milro eine Arthärtung bern Schügen-Kinic erforbertich, so wich immer nur eine Schigio von jeben Unterschigungs-Arupps Dagu verwendet. Sind deite Interschigungs-Arupps gang ausgräßed worden, forden der 2. und 3. Schügen-Jang um die Filiagd des Batalifanst vor und stellen sig in der eine bezeichneten Met auf. Werten auch diese beiten Jäge, zum Zheit oder gang, nach und nach etenfalls in die Schügen-Kinic geogen, woede jeben jenne nur eine Schigen jede Juged auf einmal ausschwätzunt, so wied dies in den untelfen Hällen am besten bestellt ausgrand unter den der der der der den der gefochen.

Sind die Schugen- Juge in Salbzüge abgebrochen, so rudt ftets ein Salbzug um jeben Flügel bes Bataillons vor und bient als Unterflugungs-Arupp, sobald ber vor ber Bront befindliche Salbzug ganz in

bie Chuten = Linie aufgeloft worben ift.

In der Stene, die sier vorzugsüweise in Betradt geigen wurde, nuß die Schülen-Linie ihre Bervegung allgemein der vor Abtaillons ampassen. Itti sie mit dem Bataillon zugleich an, und wied sie später zum Haten oder Jurädegden berendigt, wöhrend des Bataillons sie spier Musiamben im Berräden bielt, in onden die Unterstüßungs-Trupps eines sie der Schrift grädert dat, im trechte der little um, um bie Bidge besselbes der Achte, geben, sedat sie den angen im num bie Bidge besselbes aurüd, sawenten mit der Spite, marschirten auf und bespiele der Schallen, inden sie die Schol vorgessischen und sie despen dem Bataillen, inden sie die Schol vorgessischen stäße einnehmen. Eine haltende Schülenskine macht auf das Seignal: "Musi" vorliche de Kinnögerung des Bataillons gegeden wird, die Bront dessiellen fret, indem sie um Trade um die Mügel vessielsen zurügselt, sich hinter ben Stügeln gleichfalls in geichloffenen Schüben-Jügen ordnet und bem Bataillon folgt. Eine bertis im Jurudgeben begriffene Schübene Stinle schiebt fich bagegen foon wöhrend bes Annariches bes Bataillons etwas nach ben Flügeln jufammen, bis bas Signal: "Nu f." erfolgt.

Werben die in einer Feuer-Linie aufgelöften Schülen durch einen Kadullerte-Angriff so plöglich betrocht, daß sie des Bataillon nicht nuche rereichen können, so suchen be zu en Unterftußungs-Arupbs zu ge-langen und mit biefen vereint Anduele zu bilden.

Sinb bei einem ben Bajonette Angriff ausstührenden Batalilon Bechilden- Jüge finter ben fliging gebiert, is sigen file in biefem Bereigungen bes Batailions, um, sokalb ber Angriff gefungen, jur Berischung bei Steinbed vorgezogen zu werben. Es bleibt iebod bem Kommandeur überlaffen, in einzichten gefanten follen bie Schieben Bäge (alle oder zwei) beim Beginne bei Bajonette Knapfiffsten over in angemessenem Michande zur Aufnahme des Bataillons, für den Ball, daß der Angriff missingt, solgen zu lassen. Die Att, wie dies des gegenen bei Bataillons bei Bataillons, der den land den gegebenen Umssähnen bestimter bei Bataillons jedemal nach den gegebenn Umssähnen bestimten.

Collen bie Cougen Buge nicht weiter formirt bleiben, fo ruden fie auf bas bom Bataillons - Rommanbrur ju gebenbe Rommanbo:

### Das 3. Glied formirt!

auf bem litzesten Wege zu ihren Kombognien und teten beschisch as. Glieb dem mehr zum Gintreten ih stebenal nöthig, die Schützeralige mögen auf Kommando oder auf bas Signal: "Schwärmen!" oder burch die Bilbung der Kompagnie-Kolonnen gebildet worden sein.

# 4. Bilbung und Berwendung ber Schüben: Buge bei ber geöffneten und ber gefchloffenen Rolonne.

Bei ber geöffneten Kolonnt werben bie Jüge aus bem 3. Gliebe flets auf ber, ber eigentlichen Prontlinie bes Bataillons entgegengefien. Seite gebilder, und zwer in benfelben Abschillungen – Jügen, halbzügen, Ertzionen, — in welchen fich das Bataillon befindet. Sie brechen nur da in eine schmalere Front ab ober sehen sich in Reihen wo der beschichte Raum es nobig macht.

Bei bem rechts abmarfdirten Bataillon gehen auf bas Rommanbo bes Bataillons - Rommanbeurs:

### Buge aus bem 3. Gliebe formirt!

bie 3 Glieber aller Jüge mit rechts um 6 Schritte neben bie Kolonne und ruden, ber 1. Schüben-Jug neben ben 1. Jug bes Bataillons, ber 2. Schüben-Jug neben ben 3., ber 3. Schüben-Jug neben ben 6., ber 4. Schüben-Jug neben ben 8. Jug bes Bataillons. Beim Linteabmarid geschieht baffeibe mit linte um, nur muß bier bas 3. Gileb ber ungeraden Juge bes Batailione burd, bas ber geraden Juge vortreten.

Collen Die Cougen. Juge gebilbet werben, mahrend bas Bataillon im Mariche ift, so geschehen Die Bewegungen bagu im Trabe.

Bilbung ber Coupen-Buge ane einer Bugtolonne.

| Linke abmarfdirt.                       | Rechts abmarfchirt. |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Z=====================================  | <u></u>             |
| £ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |                     |
| 3 X                                     | <u> </u>            |
|                                         |                     |

Mus Rotonnen in Saibgugen ober Gefgionen.



Stellt bas Bataillon burch Einschwenken bie Front her, so nehmen bie Schüben-Jüge sogleich bie Ausstellung ein, welche beim Bataillon in Linke vorgeschrieben ift. Bei ber gefchloffenen Kolonne werben vortommenben Falls bie Buge aus bem 3. Bliebe in gleicher Art gebilbet, und neben bem 1., 3., 6. und 8. Juge bes Bataillons aufgestellt.

Bilbung ber Schugen-Linie bei einem mit Bugen rechts abgeschwenkten Bataillone.



Die Kerwendung der Schippen-Züge höngt von ben Umflaben ob; sollten fie und ber Seite ber eigentlichen Front zur Deckung bes Warfches ber Kolonne gebraucht bereiben, jo gefchiebt bieft nach ber für ein Balatilon in Linie angegedenn Art; der 1. und 4. Schippen-Zug gefen zureft vor, und ber 2. und 3. Schippen-Zug erfaden nie Eellen berfelben. Wiebt unter gleicher Boroubifpung ohne berörergagangeme Biltung der Juge auf dem 3. Gide bas Eignal: "Schip der men!" gegeben, so erbnen sich ber 1. und 4. Schippen-Zug auf dem fürzeften Wege soch vor der Gehipen-Bilte, wöhrend der 2. und 3. Schüpen-Zug ihre Pläße neben dem 1. und 8. Juge einnehmen.

# 5. Bilbung und Berwendung ber Conten : Buge bei ber Mugriffe Rolonne.

Bei einem in Angriffs-Kolonne aufgestellten Bataillone macht auf bas Kommando bes Bataillons-Konnwandeurs:

Buge aus bem 3. Gliebe formirt!

bas 3. Glieb ber Buge über ber Fahne rechts, bas ber Buge unter ber Fahne links um.

hierauf bilben fich bie Buge aus bem 3. Bliebe, 6 Schritt neben

ber Kolonne, in der Mrt, daß ber 2. und 3. Schiben. Jug in gleicher, Gibe mit bem 4. und 5. Juge des Batalllont der 1. und 4. Schiben. Jug aber in gleicher Sobs mit dem 2. und 7. Juge des Bataillons siehen, jei den Augen über der Fahne muffen bierdei die 3. Gildere der ungeraden Jüge durch die der geraden Jüge durchfreten, um den richtigen Abwarich herspiktien.

Bildung ber Chuben Buge bei ber Angriffe Rolonne.



Die Plage bes gur Bilbung ber Schüfen-Züge herborgegogenen 3. Gliebes werden bei bem Beginne ber Bewegung, ober, wem bas Aufschließen ber Kolonne bem Antreten vorherging, bei bemselben ausgefüllt. Sollen alle 4 Schüfen-Züge an ber Duene ber Kolonne ausgefüllt.

werden, so ruden ber 2. und 1. Schüfen-Jug finder ben 1., ber 3. und 4. Schüfen-Jug finter ben 8. Jug beb Bataillons, und zwar mit bemfeiben Abstante, ben die übrigen Juge ber Kolonne haben.

Werben bie Schüben- Jüge au bie Lete ber Kolonne genommem, so ruden ber 2. und 1. Schüben-Jug vor ben 4., ber 3. und 4. Schüben-Jug vor ben 5. Jug bes Bataillons.

Die Couten:Buge

an ber Queue, an ber Tete, an ber Tete u. ber Queue.

| <u> </u>   | <u> </u>    | <u> </u> |
|------------|-------------|----------|
| <u> </u>   | I I         | 5_4_     |
|            | <u></u>     |          |
| # /<br># # |             |          |
| W I        | <del></del> | # N      |
|            |             |          |

Sollen 2 Schutzen Züge an ber Tete und 2 an ber Queue ber Rolonne genommen werben, fo ruden ber 1. und 4. Schutzen Zug vor, ber 2. und 3. hinter Die Kolonne.

Birb aus ber Angriffs-Rolonne eine rechts ober links abmarichirte Bug-Rolonne gebilbet, fo nehmen bie Schuten : Buge infofern fie bereits gebilbet waren, bie Plage rechts ober links ber Rolonne ein, wie bies Seite 364 angegeben ift.

Nolgt einer biefer Kormazionen bot Signal "Schwärmen!" jorfieder bet 1. und 4. Schümen Jay ver, indem fich von jehen Zectjonen anflören, ble übrigen Sectjonen aber als Unterführungst-Lrupbs gedioffen bleiben. Die Schübens Zinle breitet fich so weit und, doğ flowed Babaillon, wenn es aufmarfchiern sollte, bett, und die Interführungst-Lrupbs fleilen fich deren so auf, als wenn bas Babaillon entwicklit wäre. Der 2. und 3. Schüben 38g beiten und ber Dueue ober Zect der Kolonne und rüden nicht ehre ver als sie der 1. und 4. Schüben 38g gang in beiten und kerner kinde gegogen worben sichen.

Bilbung ber Couten : Linie bel einer Angriffe : Roloune.



Mitt "Schwärmen" geblofen, wößend bie Schiffen "Jüge noch gur Selte bet Bataillons fleben, so rüden ber 2. Schüßen-Jug mit linft, ber 3. mit rechts um hinter ben 1. mad 8. Jug bes Bataillons, während ber 1. mid 4. Schüßen-Jug etwos seltmarts amblegend zur Wildung ber Cahiffen Sinie vorgehen.

Mirb das Signal: "Schwärmen" gegeben, ofne daß bie Kildung der Schügen-Züge vorftergegangen ift, so geben ber 1. und 4. Schügen-Zug auf dem fürzehen Riege vor, indem sie sich rechts und links her ausgieben, von jedem 2 Setzionen aussichmörmen und der Retregung als Unterfühungs-Tunph bildet; ber 2. und 3. Schügen-Zug darbe bilden sich den dem dem dem Botallion von dem 1. und 4. Juge sirti gemacht ist, und sehen dem Botallion von dem L. und 4. Juge sirti gemacht ist, und sehen siem Botallion von dem Schome.

hat ein in Kolonne nach ber Mitte befindliches Bataillon feine Schiffen. 3fige thellmeife ober gong vor ber Front entwidelt, werben blefe zum halten ober Jurudgeben beranlaft, und rudt bas Bataillon felbft gur linterflügung berfelben ober überhaubt zum Angriffe bor, fo

fhiebt fid bie haltente ober gurudgefende Schiffen Linie nach ben flügeln hin so weit wie nöthig gusammen, um die Arte der Kolonne frei zu machen, hängt fich der Ammöhrenung verfelden an beite Seiten ber Kolonne in aufgeföhre Ordnung an, seigt den Bewegungen best Bataillond um nutreflicht sie beund ihr Benre. Die noch vorhandenen Unterflügt sie beund ihr Benre. Die noch vorhandenen Unterflügtige beund ihr Benre. Die noch vorhandenen Unterflügtige benge fich bei Ammöhreung bes Bataillons on die Queue bestehe bei Bataillons on die Queue bestehen.

Dem Rommandenr bleibt es jedoch übertaffen diese Unterstüßungs-Trupps sowie auch die an der Oneue noch bestindigen Schüben-Juge in gerigneten Tallen stehen soter auf angemerfienem Absaus zur Aufnahme des Batoillons für den Fall, daß der Angeriff mißtingt, solgen zu fassen

3ft jedoch in einem zweiten Treffen eine gleich bereite Referbe borhanden, so bleiben die Unterftugunge-Truppe fiels aufgeschlossen.

Ağığı ber Andillon-Kommanbeur nach ben Angiffe (wenn berielle alls gelungen angiefem wirt) von ter Arte ber Rolmure eine Calbe und sierauf von Schaufen und und geben, so rüdt bie rechts und links neben ben Andillon mit bergegungener Schipten-Anie bor, bettlet fich wieber bor ber Kolonne aus, und bie sintet ber lehtern befindlichen geschlossen. In der ber Gettlet fich geschlossen geschlossen bei ber Gettlet fich und bergeiche ber Gettleten bei ber bei ber bei betten bei ber Gettleten geschlossen. Der Gettleten bei ber bei litterfibitung-Lupbe.

23% ber Batallions-Kommankeur aber bie Kolomus Keitt machen mit zurückgehen, je macht bie Echighen Libe beite Bewegung so lange mit, bie bas Signal "Hall:") erfolgt, worauf sie fich quiftellt und wie vorfer ausbereitt. Die hinter ber Kolonne bestindlichen geschiedenen Gutschiedenen Gutschiedenen Gutschiedenen Gutschiedenen Gutschiedenen Statischen der Schiedenen Statischen Gutschiedenen Statischen der Schiedenen gerichten der Schiedenen der Schiedenen geschiedenen Statischen der Schiedenen gerichten der Schiedenen geschiedenen Statischen der Schiedenen gerichten der Schieden geschieden geschieden

Mill ber Batullions-Kommankeur, vorm der Angriff feinen entcheftenden Erfolg und nur ein Rejeudes Feuregriecht herbeigeführt hatte, das Feuregriecht durch die Schüßen an dem Muttle forfishern, die zu welchem die Kolonne borgedrungen von, die Lehtere aber dem feinblicher Feure möglicht frutjeken, so mus bies auf eine, den jedemal obwaltenden

<sup>\*)</sup> Dies Signal foll erfolgen, wenn bas Bataillon eine Strede von ungefahr 50 Schritt gurudgelegt bat.

Umftänden angemeffene Art geschehen, die fich hier im Boraus nicht bestimmen läßt.

Sowooff bei ber Bemegung vorwörts, wie bei ber rüdmörts tomut eb darauf an, bie erfte ginftige Gelegraheit zu benutjen, um ein ichtigtes Verhöltnis zwischen ben aufgetöften und ben geichloffen gebliebenen Abtheilungen ber Schigen wieder bergundlette. Es ift dies vorzugsweife eine Mufgabe für ben bie bier Istge führenben hauptmann.

# 6. Abbrechen und Anfmarich ber Schüben: Buge in ber Angriffs Rolonne.

Bei bem Abbrechen auß ber Tette ober Durue und bem berauf jolgenden Aufwartse verhalten fich die Schüther-Bige vie die Jüge best Batailloms siche S. 341). Mird auß einer Flanke aber abgebrochen, so gehen die Schüben-Jüge, wenn sie sich an ber Tete besinden, vor, besinden sie sich an der Queue, sinter ben 8 Jügen bes Bataillons burch ben Engweg.

### 7. Bilbung ber Conten in ben Intervallen.

Rudt ein in Rolonne nach ber Mitte befindliches Bataillon gum Angriffe vor, fo werben auf bas Kommando bes Kommanbeurs:

Schüten in die Intervalle!

ber gange 1. und 4. Schufen-Jug, rechts und linfe neben bem Bataillone, in eine Schugen-Linie aufgefoft, Die ben Bewegungen beffelben folgt.

Shugen in ben Intervallen.



Der 2. und 3. Schufen Bug wird nur in febr bringenben Fallen auf bas wiederholte Rommanbo;

Schuten in Die Intervalle! in gleicher Urt aufgeloft. Waren Die Schuten-Buge noch nicht gebilbet, fo muß ber 1. und

A. Schühen-Jug erft ausgestellt fein, ehe ber 2. und 3. Schühen-Jug sich bilben und an die Queue ber Rolonne ruden.

Collten alle 4 Coungen Buge neben bem Bataillon aufgeloft fein, fo muffen bei ber erften fich barbietenben Belegenheit, 3. B. auf bas

Signal "Marich!" ober bebor wieber angetreten wird, ber 2. und 3. Schiften-Jug jegleich gefammelt und ale Unterftühunge-Trupps bermenbet werben, vöhrend ber 1. und 4. Schüben-Jug bie Schüben-Kinie bilbet.

# 8. Berhalten ber Schuten 3uge bei einem Ravallerie-

Werben bie, fich rechts und links neben bem Bataillon befindlichen Schuben mahrend bes Borrudens burch einen unerwarteten Kaballerie-Ungriff bebrobt, fo sammeln fie fich an ber Queue ber Kolonne.

Aur die vor der Front des Bataillons befindliche Schühen Linie kann, wenn sie zu weit") ab sein sollte, um dasselbe noch erreichen zu können, in den Hall kommen, sur sich allein oder mit den Unterstühungs-Trupds vereint Rnäule zu bilben.

Sollen jur Abwehr einzeiner feindlicher Reiter wahrend bes Marfches eines Karrees Schuhen aus bemfelben treten, so geschieht bies auf bas Rommando bes Bataillons-Rommandeurs. (Siehe S. 346.)

## III. Die Signale.

Die Unmöglichteit, eine ausgebehnte Schüben-Linie mit ber Stimme gummendirn, mach ben Gebruch ber burch bas Signelbern gu gebenben Signel nöbtig. 3pre Unwendum muß elbeiglich burch bas wirfliche Bedufniß bestimmt werben; zu biele Signale veranlassen Unscheiden und ber Beriebrung.

Wir haben 22 Signale; fie bestehen aus 7 Benennungs, und 15 Musführungs Signalen, ben in ber Garnison jur Anwendung tommenden Feuerlarm nicht mitgerechnet.

Der Regel nach muß ein Benenungs-Signal bem Kommande-Signal borbergehen, und bei weit entsenten Abtheilungen muß der aufgerussen Truph erft mit seinem Benenungs-Signal, als Zeichen bes Berfändussisch geantwortet haben, ese ihm das Kommando-Signal gegeben werben dars.

Cobalb ein Rommanbo : Signal berftanben worben ift wirb es ausgeführt.

<sup>\*)</sup> Beim Brigade-Ereziren bilben bie vor ber front bes Treffens entwicklen Schipen, wenn bie Unterftügunge-Trupps noch nicht zu ben Boladlionen gurüdgefehrt find, vereint mit biefen, anderenfalls was bei einer Entjernung von 80 Schrift und berüfer von ben Bataillonen, für ich ollein Rudule.

### Benennungs-Signale.

- 1. Gianal bee Bataillone ober überhaupt fur bae Bange bei mehr ale einer Rompagnie.
- 2. Erfte Rompagnie
- 3. 3meite eines Bataillons.
- 4. Dritte 5. Bierte
  - 6. Abants und Arieres Barbe, ober überhaupt Entfenbete, ohne Rompagnie : Gintheilung.
  - 7. Unterftukungs : Trubb, ober überhaubt bie gefchloffene Abtheilung.

### Rommanbo: ober Musführunge: Cignale.

- 1. Marich. Untreten, wenn es in bem gewöhnlichen Beitmagk geblafen wirb; febr rafd geblafen: Bewegung im Trabe.
- 2. Salt.
- 3. Schmarmen. In eine Schuten Dinie fich auflofen. In ber Barnifon und im Lager: Rebeille.
- 4. Reuern.
- 5. Stopfen, einftellen bee Reuere überhaupt, und um a. 23. bas Schiefen auf au meite Entfernungen au berbieten.
- 6. Salb rechte, im Maride; "rechte um, Marid," wenn bas Signal von einer nicht im Mariche begriffenen Abtheilung ausgeführt merben foll.
  - 7. Salb linte, im Mariche; "linte um, Marich," wenn bie Abtheilung nicht im Dariche begriffen ift.
  - 8. Rechts fdmentt (Linte Coulter por).
- 9. Linte ich mentt (Rechte Schulter por).
- 10. Gerabe aus.
  - 11. Allarm. 3m Quartier und Lager: ichnelles Musruden: im freien Relbe: Cammeln in gefchloffener Orbnung.

Dies Cianal ift, ftart geblafen, febr weit borbar und beshalb auch in fehr burchichnittenen Begenben anwenbbar. Birb baffelbe ohne borbergegangenes Benennungs : Signal gegeben, fo berfteht es fich bon felbft, bag es bem Bangen gilt.

In ber Garnifon tritt es bei ben Truppen, Die feine Tambours haben, an bie Stelle ber Bergatterung und wird auch von ben Borniften ber Rufilier Bataillone unmittelbar nach bem Schlagen ber Bergatterung burch bie Tamboure, gefchlagen.

12. Ruf. - Gin Gianal, bas mehrfach angewandt werben tann, befonbere wenn eine nabere Bestimmung ober Berabrebung bem Bebrauche borberging: a. B. um Entfenbete an fich ju rufen, mobei in ben meiften Fällen bie Beinennung berfelben vorausgefen muß; ferner als Arothzischen, vorm 3. B. eine Abfheliung fich verirrte und all Frage ober Erfemungs-Achden; endlich um die Front eines in Linte vorrudenden Batallons von ben ansgeschwärmten Schüben schull frei zu machen.

- 13. Rafch gurud. Borzugsweife für ben ichnellen Rudzug anguwenden. Die Ilmfande und bie öffere Wieberholung bes Signals ergeben, ob ber Rudzug laufend ober bei weiteren Entfernungen nur ohne Aufenthalt, in raschem Schritte ausgesührt werben soll.
- 14. Langsam zurüd. Für bie Schühen, nach ben jebesmaligen Umffänden seurnd oder nicht seurnd; und je nach ber vorfregegangenen Bestimmung, nur bon Zerram Schschitt. Für bie Unterstügungs-Aruphs, etenfalls nach vorfresgelangener Bestimmung, von einer zur Ausnachen geeigneten Aussell
- 15. Kolonie formitt. Hit bad Batalllon allgemein bad Zelden aur möglich fichellen Stiltung ber fingriffe Kolonne und, ba eine folde fignelle Formazion in ber Regel nur burch einen Kavallerie Angriff nichtig gemach wirt, auch bad Zelden zur Biltung des Karreres. Ärt die Schüpen, bie Schüpen-Zige mot eingelie Kompagnien bad Signal jum fignellen Sammeln, um fich burch die Biltung dom mehr oder verniger regelmäßigen Walfien agen Kavallerie zu fößigen, wenn sie bad Bataillon nicht mehr zu erreichen bermägen. In der Garriffon und im Agger auf 3a pein krei einer einer Betraffen. In der Garriffon und im Agger auf 3a pein krei eine den eine Betraffen. In der Garriffon und im Agger auf 3a pein für ein frei fich.

# Bierte Abtheilung. Der Leld-Dienst.

#### Dienflverordnung:

Sammlung ber Dienftvorfdriften fur bas Barbe-Rorps. 1. Thl. G. 291 u. ff.

R. v. 2. (Ruble v. Lilienftern), Danbbud fur Dffigiere. 2 Banbe. 1817.

General v. Balentini, Abhandlung über ben fleinen Arieg. 1820. General C. v. Deder, ber fleine Arieg. 4. Auflage. 1844. (Weltverbreitet.) General v. Brandt, Grundzüge ber Zafiil ber brei Waffen: Infanterie, Kavallerie und Artillerie. 1833.

Derfelbe, ber fleine Rrieg in feinen berichiebenen Begiehungen. 2. Auflage. 1850. (Borgafich, namentlich auch wegen ber vielen angeführten Beifpiefe aus ber Rriedeschicht.)

Beneral b. Dolleben, Betrachtungen aus ben Erfahrungen eines Preußischen Dffigiere. 1838.

P3. (Poenis), Taftif ber Infanterie und Ravallerie. 2 Theile. 2. Auflage. 1847. (Ein flaffiches Bert.)

Dberft Graf b. Balberfee, Anleitung jur Ausbildung im gerftreuten Gefecht. 1848. (Ericopenb.)

### Erfter Abidnitt.

### Borbemerkungen.

1. Begriff bes Reld : Dienftes.

Der Felbbieuft ift im Gegenfage zu bem inneren und bem Garnifous bienfte ber Dienft bes Colbaten bor bem Feinde.

Er begreift bemnachft in fich:

1. bie Mariche, gleichviel, ob in ber Rafe bes Feindes ober bon ihm entfernt, fobald fie nur Bezug auf ben Rrieg haben;

- 2. ben Borpoften: (Felbmacht- und Batrouillen.) Dienft;
- 3. ben Lager- und Rantonnemente = Dienft;
- 4. befonbere Unternehmungen gegen ben Reinb;
- 5. bas Befecht felbft, und enblich
- 6. bie Arbeiten im Relbe.

## 2. Ueberficht über bie berichiebenen Waffengattungen.

### Die Infanterie.

Der Kern und bie Hauptwosse aller Europässisch Here, ass auch abet Perussissen, ist die Ansanterie"). Seie ift gleich geschiedt zum Ande und zum Bern-Geschet, zum Angerisse wie zur Vertseldigung, sie bermag in jedem überhaupt zugänglichen Terenin zu kömpfen und besitzt sie der allen Mossine eine bevorzugte Setthfänktägte.

In Bezug auf ihre gechtart und ihre Baffen wird biefelbe in fowere und leichte Infanterie getheilt.

Bu ber leichten Infanterie rednet man bie Jager und bie Chuben, welche mit ber Budie bewoffnet find, und bie Bullitere"), welche bas leichte Berluffonsgewehr führen und ihrer Befcaffenheit nach für ben leichten Deinst ausgefucht werben.

Die Fufiliere tragen flatt bes Infanteriefabels eine Art hirschfanger, ber burch feine Parirftange geeignet ift, in die Erbe gestedt, jum Auflegen bes Gewehres beim Schießen ju bienen.

Bu ber schweren Insanterie gehoren bie Grenabiere und Musketiere \*\*\*). Die schwere Insanterie ift vorzüglich für bas (geschlossene) Massengescht, die leichte für bas gerftreute Gesecht bestimmt.

Die alte Gintheilung ber Infanterie in fdwere und leichte ift bier beibehalten worben, obgleich es wenigstens in unferem beere richtiger

<sup>\*)</sup> Der Rame Infanterie wird von einer fpanifden Infantin abgeleitet, welche ihrem von ben Mauren hart bedrangten Bater eine große Angahl Aufvolf guführte.

<sup>\*\*)</sup> All gegen Cinde bes 17. Jahrunderts bie Musteliere mit bem Benerfiche Generber bemit Coulie beite urpfranglich genrecht) benegient wurden, ward für biefelben ber Rame "Biffliere" in Grantreich allgemein gebrundlich, wähernd man in Deutschland für bie Teinen-Infantrei der Benennung "Masteliere" beibebelt und mit bem Ramen, möglitier" mit bei iche Unfantreit bezichnet.

fein burfte, die Insanterie nach ihren Gewehren einzutheilen, je nachbem bieselben glatte ober gezogene Laufe haben.

Der wirtsame Schuß bes Pertussions-Gewehres enbet aus Einzelne mit 150, auf Rolonnen mit 300 Schritt, ber bes leichten Pertussions-Bewehres ) ebenso auf 400 und 800 Schritt.

#### Die Raballerie.

Sie ift jum Naggeschte, jum handgenenge und ihrem innerften Befen nach nur jur Offenstvo befimmt; fie wirft durch bas Uberer eraschende, durch die Schnelligkeit und Araft ihres Angriffes, und soll bei der Kerfolgung bes Keindes die Riederlage befielben vollenden.

Das eigentliche Schlachtfelb ber Ravallerie ift bie Ebene, in burchfchnittenem Gelande wird ihre Thattraft mehr ober minber gelahmt.

Die Kavalletie wird wie die Infanterie in ichwere und leichte eingetheilt. Die erftere ist dauptifactied, zu bem Angriffe in Wasfie, die lettere vorzugedweise zu bem Abantgardene und Vorpositendiente und zu ben Unternehmungen des lieinen Krieges bestimmt, doch wird auch die leichte Kavalletie einenfalls quar geschiesenem Angriffe (Chop I verwendet.

Dur schweren Kadalletie rechnet man Küraffiere und Ulanen, zur

leichten bie Dragoner und Sufaren.

Die Schuftwaffen ber Raballerie (fiebe C. 155), gewähren bom Bierbe berad nur eine geringe Giderbeit bes Terffens, und erft bann wird bie leichte Raballerie fich mit Erfolg ber Buchfen und Ratabiner beblenen, wenn fie abgeleffen ift und ju Buge ficht.

Die Ruraffiere fuhren als blante Baffe ben Pallafch, bie übrige Ravallerie aber ben frummen Cabel; Ulanen und bie Lanbrocht-Ravallerie außerbem noch bie Lange.

Der Rarabiner gewährt, wenn ber Raballerift zu Fuß ficht, auf 80, bie Raballeriebuchse auf 150 Schritt einen ziemlich fichern Schus.

hinsichtlich der Schnelligkeit, eines der haubtelemente der Kadallerie, ift zu erwähnen, daß dieselbe im Schritt 120, im Arabe 300, im Galopp 500, und in der Karriere 700 Schrift in einer Minute zurudlegt.

<sup>&</sup>quot;) Der Sauptmann Bittich giebt in feinem Berte: "Das fahnlein" an, baß auf eine Rolonnenicheibe von 12 fuß Breite und 8 fuß bobe unter 100 Schuß getroffen haben

|     |     | beim Gingeln-Schiegen: |     | bei Galven : |     | im Tirgilliren : |     |       |
|-----|-----|------------------------|-----|--------------|-----|------------------|-----|-------|
| auf | 600 | Schritt                | 75  | Souf,        | 52  | Souf,            | 67  | Souf. |
|     | 500 |                        | 81  |              | 58  |                  | 90  |       |
|     | 400 |                        | 98  |              | 92  |                  | 98  |       |
|     | 300 |                        | 100 |              | 92  |                  | 98  |       |
|     | 200 |                        | 100 |              | 9.4 |                  | 100 | _     |

#### Die Mrtillerie.

#### Cnellen:

v. Malinowelly, Tafdenbud fur Preugifde Artilleriften. 1844. Delge, Lebrbud ber Artillerie. 3. Auffage. 1851.

Derfelbe, bie Artillerie fur Infanterie- und Ravallerie-Dffigiere, 1847.

Die Artillerie gerfällt, je nachbem fle fur ben Festungs: ober ben gelbtrieg bestimmt ift, in Restungs: und in Relb-Artillerie.

Die Feld-Artillerie, bon welcher hier nur die Rebe fein tann, foll

- 1. bas Befecht eröffnen, ben Feind ichon in großer Entfernung beunrubigen:
- 2. Die Erfolge anberer Waffen borbereiten;
- 3. bie gurudgehenben Truppen aufnehmen;
- 4. bas Befecht nahren, b. f. baffelbe ohne große Opfer bes ingwifden porbereiteten Sauptangriffes hinhalten, und endlich
- 5. Sinberniffe, welche ben anberen Truppen etwa im Bege find, ale Mauern, Thore, Barritaben zc., einschießen.

Die Artillerie ift nur fur bas Ferngesecht geeignet und besitht bie geringste Selbstlanbigkeit, indem fie ftets bes Schutzes ber andern Baffen bebarf, und in ihren Bewegungen durch bas Terrain vielsach beidwällt wird.

Bie bie Infanterie und Ravallerie, wird auch bie Artillerie nach ihren Gefchugen (f. G. 156) in fcmere und leichte eingetheilt.

Außer diese Eintheilung gerfallt bie Beldartillerte in Fußartiftoren Bedienungs-Mannichaften au Auf. und in reitende Artiflerie deren Bedienungs Annichaften au Pferde find. Lettere fit vorzugsweise bestimmt, der Kavallerie zu solgen und blese in den verschieden Geschiederchiftenisen zu unterstüben und auch, als Reserve-Mrillerie zu leinen.

Sin İşisi ber Artillerie voleb nömlich ben Aruphen (Divlifonen, lehe S. 22) ummittelbar gugetheilt und heißt dann Liniens oder Olvisionaartillerie, während ber übrige Apil justommengehalten wird, um im entscheidenden Augenblich berwendet werden zu können und Referve-Artillerie genannt wird.

Die Entfernungen, auf welche bie S. 156 angegebenen Schufarten augewenbet werben, finb folgenbe:

Der wirtsame Kartaitofenschuß bes 6 Rfinders reicht bis 700, bes 12 Rinders bis 900, ber 7 pfündigen Saubigen bis 600 Schritt. Die größte Wirtsamteit biefer Schufart geben alle Raliber zwischen und 400 Schritt.

Der Bogenicus wird beim 6 und 12 Pfünder bezüglich bis zu 12 und 1400 Schritt, ber Rollicus, bei welchem bie Augel erft nach mehreren Aufschlägen mit turgem Springen bas Biel bestreicht, ebenso

auf Entfernungen von 1200 bis 1800 Schiftt und von 1400 bis 2000 Schiftt angewendt. Der Bog enwurf ber haubige tommt von 500 Schiftt an bei allen Entfernungen, die bei Beithgefcülgen üblich sind, in Anwendung, woggem man sich bei Rollwurfes nur zwischen 600 und 1500 Schiftt bedient.

Der Chrapnelicus wird auf Entfernungen bon 400 bis 1200 Schritt angewendet. Rateten haben bis auf 1200, hochftens bis auf 1500 Cdritt eine fichere Wirtung.

### Die Bioniere.

#### Quellen:

v. Doper, Befestigungskunst und Pionierbienst. Berlin, 1837. Dandbuch des praftischen Pionierbienstes. 3 Thle. Glogau, 1835—1838. Dziobeck, Taschenbuch für den Oreusischen Ingenieur. 1844.

v. Dacewip, Lehrbuch ber Fortififation. 2. Auflage. 1841.

Mper, Intericht fur Pionier - Sappeur - Artillerie und Mineur - Unteroffigiere. Dredben, 1841.

Die Bioniere find bestimmt, alle auf ben Rrieg Begug habenbe Bauten auszuführen.

So wesentlichen Antheil sie auch an ber Kriegführung haben, so ift bas eigentliche Gescht, seltene Fälle abgerechnet, boch nicht ihre Migabe, beidenehr wirten sie bei bemselben nur hulfse und vorbereitungsweise mit.

Der Dienft ber Pioniere begreift in fich:

- 1. ben fogenannten allgemeinen Pionierbienft, b. h. ben Bau ber Bege, Schangen, Felbbruden, namentlich mit feststehen Unterlagen (Boden) und Bertheibigungs-Ginrichtungen verschiebener Art;
  - 2. ben Bontonierbienft, welcher bie Anfertigung aller größeren Bruden, namentlich mit fcwimmenben Unterlagen, (Bontone, Rahne, Rioge, Fäffer zc.) umfaßt;
- 3. ben Sappeurbien ft, welcher bie Sappeurarbeit, b. h. bie Anlage ber tunftlich gebectten Unnaherung an Festungen mittels Laufgraben, begreift;
- 4. ben Mineurbienft, welcher ben Angriff und bie Bertheibigung einer Festung mit Minen umfaßt.

Die Pionier-Kompagnien werben in 3 Setzionen, in die Pontoniers, die Sappeurs und Mineur-Setzion eingetheilt, und zwar so, daß die Sappeur-Setzion 3, jede ber andern Setzionen aber 4 ber Kompagnie ausmachen.

Bebe Setzion wird in ihrem besonderen Dienstigweige vorzugsweise und fur bie anderen Setzionen nur als hulfbarbeiter ausgebildet; ben allaemeinen Bionierbienft verrichten alle 3 Setzionen gleichmafia.

### 3. Terrain : Renntnif.

#### Oneilen:

Dy. (Poenig), Praftifche Anleitung jur Refognodeirung und Befchreibung bes Terrains, aus bem taftifchen Gefichtspuntt. Aborf, 1840.

v. Chel, General - Major, Zerrainlebre. 3. Auffgae. Berlin, 1850. Derbig.

Der Solbat hat es im Allgemeinen nur mit ber Oberfläche ber ebe gu thun, ihm tommt es bei Betrachtung bes Terrains ober Berläches, worunter bie Oberfläche ber Ebe mit allen dorauf befindlichen undeweglichen Gegenflächen begriffen ift, haupflächlich darauf an, ob besfielbe gangbar (praftitabet) ober ungangbar (inpraftitabet), ob es für feine Wasse und ben eben vorliegenden Zwed gunftig ser unahnflie ift.

Sår Insanterie ift im Migemeinen ein burch schnittens (toupirtes) und bededtes Gelände, worunter man eine Gegend berftebt, welche durch Simpfe, Gerden burchschilten und den Middlen und Undau bebedt wird, vortfeiligeft, sür Kavallerie hingegen das offene, frie Gelände, die Ebene.

Ein jedes Terrain gerfällt in fich in Abfchnitte, und man verflest unter einem Abfchnitt im Terain einen Terraintfeil, velcher durch gröfere Terraingegenftände, als Sobjen, Rüffe, Worsfilte begrenzt wird, und unter Terrainabschnitt bergleichen Begrenzumgen felbft.

Unter bie für die Kriegefifprung wichtigften Zerraingegenftande fund bie Defileen au rechnen. Sierunter verfiebt man Engweg, welche nur in schmaler Bront überschriften und nicht leich umgangen werben tönnten. Es gehören hierzu vorzäglich Brüden, Furthen, Damme, Kandengen zwischen Beraffern und Moraften, Strafen durch Dörfer und burch biete Walder x.

Gin langeres und große Schwierigkeiten barbietenbes Defilee in Bebirgsgegenben wirb Bag ober Gebirgepag genannt.

Die Musgange eines Defilees heißen Deboucheen, und aus einem Defilee in bas freie Terrain marfchiren nennt man bebouchiren.

Die Gewöffer zerfallen in flehende und fließende. Die flehenden hefigm Seen, sodat hie natürlich, und Teiche, fobald fie fluich ich angelegt find. Die Ulter netfelden werden burd die Simmelsgegend ober durch biesteit und jenfeit näher bezeichnet. Bei dem fließenden Orwäffern (Strömen, Rüffen, Böchen) hingegen bezeichnet man als das rechte und linte Ufer dasseinze, welche, wenn man von der Duelle nach der Wändung fiest, alsbann zur Richten oder zur Anfan liegt. Die Berteifung, in wocker unmittelben der fluß fließe beis Bett, bessen bei geger unmittelben der fluß begleichne bober zu Jahrend bed bei gwischen der beiden Thaltenbern bestindliche Ockinde bad Flußthal.

Die Blufibergange find entweber Bruden (holgerne, fteinerne, Retten- und Schiff Bruden) ober Rabren und Rurthen.

Das weiche Land gerfallt nach feiner größeren und geringeren Raffe in Gumpfe, Morafte, Brude und Moore, naffe Biefen und Miefen.

Un Boben (Bebirge, Berge, Bugel, Unbobe) unterfcheibet man Ruppe (Bipfel), Rug und Abhang. Gine gufammenbangenbe Reibe bon Bergen und Sugeln wirb Berge ober Sugelfette und bie oberfte Linie berfelben Ramm genannt.

Das bewachfene Lanb, (Laub- ober Rabelhola), gerfallt feiner Muebehnung nach in Balber (Balbungen, Forften, Saiben), Behola und Remifen (fleine eingezaunte Balbpargellen). Junge Balban= pflangungen werben Schonungen, offene Stellen Balbblogen, ber Balbrand ober Balbfaum mirb auch mohl Liffere genannt.

Die Durchhaue, welche Forften in regelmäßige Quabrate, Jagen. theilen, beifen Beftelle ober auch Bilbbabnen. Gie finb in ber Regel je nach ihrer Richtung burch große ober fleine Buchftaben bezeichnet und 1000 Schritt bon einander entfernt.

Die Beae gerfallen in Runftftragen, (Gifenbahnen und Chauffeen),

in Landftragen, Berbinbungsmege, Felbwege und Fugwege. Bichtig ift bei ihnen ihre Breite und Bangbarteit. Rolonnenweg nennt man jeben für Truppen bestimmten Beg, berfelbe mag gebahnte Strafe fein ober nicht.

Bei Bobnblaten ift es fur ben Colbaten haubtfachlich wichtig. ob fie maffin erbaut find ober nicht, und ob fie ftarte Umfaffungen haben.

## 4. Das Lefen bon Rarten und Planen.

### Chueilen:

b. Pleb me, Leitfaben fur bas militarifde Aufnehmen. 2. Auflage. Berlin, 1850. (Rury und faglich.)

Derfelbe, Leitfaben fur ben Unterricht im Plangeidnen. Berlin, 1840. Boridriften gu ben topographifden Arbeiten bes Roniglid Preugifden General ftabes. 1849.

M. Bile, Borlegeblatter jum Terraimeidnen. - M. v. Rothenburg, besal.

Rarten und Blane haben fur ben Golbaten nicht allein ben 3med. fich mit Gulfe berfelben in einer fremben Begend gurecht gu finben, fonbern auch aus ihnen bas Belanbe in fo weit au ertennen, um banach Mariche anordnen, Gefechte Mufftellungen im Boraus entwerfen unb bie Refognobalrung bes Terrains amedmania einleiten au fonnen.

Durch ben Dafftab, welcher jeber Rarte beigefügt ift, ertennt man bas Berhaltnif ber Beidmung gur Ratur.

Die Groke bes Dafftabes bangt von bem 3mede ber Rarte ab.

Die preußischen topographischen Aufnahmen geschehen in einem Maßstabe von \*xxbxx, b. f. ein Joll \*) ber Karte brudt 25000 Joll ber Natur aus, ober 8" (Joll) ein Meile.

Situagions Plane, welche größtenthells für einen bestimmten 3wed angefertigt werben, haben einen Magftab von Trabes (16" = 1 Deile) und größer.

Situagione - Rarten werben in einem Magftabe bon gubos angefertigt, wobel 4 3oll = 1 Deife.

Operagions Rarten haben einen Dagftab von arter unb

Spezial-Karten haben einen Maßstab von undere bis rusung alfo 14 und 1" = 1 Meile.

General-Rarten enblich werben im Dafftabe bon zur'oue bis

Bierbei ift zu erwähnen, daß 1 preußifche Weile = 2000° (Ruthen) = 10000 × (Schritt) = 20000' (Fuß) = 200000" (Joll) ift.

Rachft ber Kenntniß bes Maßftabes ift es nothwendig, die auf den Planen und Karten üblichen Bezeichnungen lefen zu tonnen.

Wahrend die Bezichnung für die meisten Zerraingegenstände mehr oder minder willkurlich gewählt worden ist, hat die Zeichnung der Berge eine wissenschaftlichere Grundlage, indem man durch Alcht und Schatten den Bisch aus gewährte werden fündt, worunter man den Winfel berfächt, weichen die Albehande eines Berzeck mit dem Goriante bildet.

versteht, welchen die Abdachung eines Berges mit dem Horizonte bildet. Bei der Darstellung der Berge kommen zwei Zeichenweisen in Anwendung, die Zehmann'iche und die von Aufflin a'sche.

Beibe Manieren haben gemein, daß sie die Boldjungswinkel von 0-45 Grad, vom Selleren jum Dunklen übergehend, burch Stricke, barfellen, dagegen alle Grade von 45-90° schwarz bezeichnen, weil sie für ben Solbaten unzuachallich find.

Die Lehmanisse Manier begnigt sich, die oben gebachten Abachungen von O-45 einsch vurch sich von die die die derzustellen, wogegen der Beldmarschall v. Missing für je 5 Gead besonbere Karaftere bestimmt hat. Lehtere Manier ist wegen ihrer größeren Bestimmthigt in unsterer Armee eingestüber.

Da die Berge nie regelmößige Rogel find, vielemehr die Bösschung wir Gern verschlen vielsch vochfelt, so bent man sich dieselten gur leichteren und richtigeren Aufnahme und Ichignung in nehrere horizontale Schichten und Abichnitte gerigt, und nennt die Linten, vockspersteichen horizontale Schichten begichen, Dortz ontalen "". Alle

<sup>&</sup>quot;) Es ift bier immer von Dezimalzollen bie Rebe.

<sup>\*\*)</sup> Diefelben find in ber beiftebenben Sigur aquififtant (gleich abftanbig) und jwar 50' boch und burch feine Linien angebeutet worben.



Buntte, welche sich in ein und berfelben Horizontale befinden, mussen bemnach gleich hoch liegen, und der Berg wird zwissen benselben Horizontalen da am steissen were voas gleichbebeutend ist, der Böschungswinkt wird da am größten sein, von sich die Horizontalen am meisten nähern.

Das Arthältnis ber Bbisqungsteinlet zu ben Entfernungen ein und berfelben Bortzontalen von einander ift mathematisch festgestellt und es beträgt, wenn man die Entfernung zweier Hortzontalen bei einem Bbisqungsveinfel von 5° als Einfeit, als 1, annimmt, die Entfernung berfelben Bortzontalen

1. ½ b. b. b. b. b. t. tr.
jo bağ als, venm 3. B. die fuffrenung gwischen zwei Horizontalen da
30 Schritt beträgt, wo der Böschungsbwinkel 5° hat, diesschiede bei 15° nut
y ober 10 Schritt betragen fann, nub umgelehet, daß, venm die Entferung gwischen zwei Horizontalen 30 Schritt da beträgt, wo ber
Böschungsbwinkel 5° zählt, der Böschungsbwinkel 15° da betragen muß,
wo sich diesschen Designatalen bis auf 10 Schritt näbern.

Die Bergstiche verden bei beiben Manieren nach bem Wasserlaufe ober, was gleichkebeutend ift, in ber Lage gezeichnet, nach welcher ein ichwerer Soper von den Bergen Berabvollen würbe, umb stehen bem nach sentrecht auf dem Horizontalen, woraus solgt, daß bei Schluchten die Bergstriche von verschiebenen Abhängen her gegen einander stoßen. (S. Ria. 2. A. A.)

Mittelft eines nach biefer Theorie gezeichneten Planes ift aus bem Ruge, bem Bofdungswinktel und ber Auppe eines Berges bie Sobe und Gangbarteit beffelben, so wie überhaupt bas Profil einer Gegenb nach allen Richtungen zu bestimmen. (Fig. 3.)

Bei ber Darftellung ber übrigen Terraingegenftanbe nimmt man an, baß bas Licht aus ber linten oberen Ede falle, und giebt hiernach allen erhabenen Gegenstanben ben Schatten rechts und unten, allen tiefliegenden linte und oben.

Der Farben enblich bebient man fich bei militarischen Planen, um bet ber Reichnung Beit zu ersparen und um burch biefelben bie Terraingegenstände in ihrer Gigenthumlichteit und Berschiebenheit besser herborterten zu lassen.

Die umftehenbe Zeichnung zeigt sowohl bie Bezeichnung ber vorzüglichften Terraingegenftanbe, wie auch bie fur biefelben üblichen Farben an.

## 5. Das Orientiren.

Um fich in einer fremben Gegend zurecht zu finden, zu orientiren, hat man verichtebene Sulfsmittel, welche bag mehr ober minber ausgesbildete Findungs. (Orientirungs.) Bermögen unterftugen.

Dos einsabste und ficerfte Mittel ift ein in ber Gegend tundiger überer, Forfer, Jager, hirten und Landgriftliche werben hierbei die bergiglichsen Dienste leiften können; inbessen ind int inter gute Bubere zu erhalten und niemals ber Jahl nach sinreichenbe, um allen Albeiten auf eine alle Mitkeilungen ale Menacher

Das zweitbeste Sreinttrungsmittel sind Karten und Riane, bei benen beiläusig gesagt Averen niets den ein, twen nicht eine andere Dreintirung angegeben ist. Um von ihnen sicheren Ausgen zu ziehen, verientire man sich zweibereft an einem in die Augen jallenden Verraindergenstande, auf einer Breite, einem Kreupwege x., indem man den Puntt auf ber Karte judt, auf veckhom man sich augenbildlich besindet, und habe dann beim weiteren Borgeden, namentlich veie bebedten und babe dann beim weiteren Borgeden, namentlich bei bebedten und babe dann beim weiteren Borgeden, namentlich bei bebedten und babe dann beim weiteren Borgeden, namentlich bei bebedten und babe dann beim weiteren Borgeden namentlich ver ibe deckten und nach dan besinden.

Sefte hausig wird aber ber Solbat in ber Lage fein, fich ohne Bubere und ohne Karte in einer ihm fremben Gegend purcht juber in millen; hier hillt bas natürliche Orientiumgebermögen, bas febr ungleich vertheilt ift, am meifen; jeboch giebt es hüfsmittel, um eine böllige Berirtung au verhüfen.

Bor allen Dingen ift hierbei nöthig, baß man vor bem Eintritte in ein unbekanntes Gelande genau wisse, nach welcher Simmelsgegend ber zu erreichende Punkt itegt, da es sowohl bei Zag als bei Nacht mehrere Mittel giebt, sich der Simmelsgegenden zu verzewissen.

Co fteht bie Sonne fruh

- um 6 Uhr im Often,
- = 12 = Mittags im Guben,
- # 3 # Radymittage im Gubweften,
- . 6 . Mbenbe im Beften.

Kann man bei trübem Wetter die Sonne nicht sehen, so orientirt man fich noch ber Metterseite; die Baume und Steine find nämlich auf ber Aberdwest-Seite mit Moos bebedt und erstere haben hier tiefere Furchen in ibrer Riche

Rachts giebt ber Mond sowie ber Polarftern bie Mittel an bie Sand, fich zu orientiren. Letzterer ift bas sicherfte Mittel hierzu, inbem er ftets bie Richtung nach Norden zeigt.

Um benfelben am gestirnten himmel zu finden, sucht man guborberft ben großen Bar, auch Wagen genannt, ein nicht zu berwechselnbes Sternbild, auf, berlangert bei bemfelben bie hinterachse



ab um bo ober um 5 mal ab, und trifft bann burch bie verlangerte Linie ab auf ben Polarftern, welcher zu bem Sternbilbe bes fleinen Baren gebort.

Der fleine Bar ift blaffer ale ber große und bis auf ben Bolarftern bei Monbichein faft gar nicht zu feben.

Um fich nach bem Monbe ju orientiren, muß man wiffen, bas berfelbe als Bollmonb &

um 6 11hr Abenbe im Often,

. 12 . Rachte im Guben,

. 6 . Morgene im Beften,

ale erftes Biertel 3

um 6 Uhr Abenbe im Guben, : 12 = Rachte im Beften,

als lettes Biertel C

um 12 Uhr Rachte im Dften,

Im Bebirge giebt ber Lauf ber Gewässer bas ficherfte Mittel, fich in einer Gegend gurechtzufinden, in waldigem Aerram aber ift hierzu ein Kompaf faft unentbehrlich.

Roch ift ju bemerten, bag bei ben Rirden bie Thurme ftets nach Often liegen.

## 6. Die Coabung bon Entfernungen.

Es ift für ben Solbaten burchaus nothwendig, ein richtiges Augenmaß für bie Entfernungen gu haben, um Gefechtsverhaltniffe überhaupt beurtheilen und feine Waffe richtig anwenden gu tonnen.

Beim Scheibenschießen lernt ber Colbat bie Entfernungen tennen, auf welche er einen sichern Schuß hat; aber auch großere Entfernungen muß er schaften lernen. (Giebe S. 260.)

Die beften Uebungen find biergu bie auf Chauffeen vorgenommenen

Schagungen, indem bie Chauffeefteine bie guberläffigfte Rontrolle ber

Auf ben gedachten Steinen stehen bie Entfernungen von 100 gu 100 Schritt ober von 20 gu 20 Ruthen als Desimaliheite einer Meile angegeben, so baß 3. B. die Jahl 25,12=25 Meilen und  $12\times20=240$  Ruthen ober 1200 Schritt bebeute.

Ferner geben solgende Ersabrungen, die durch ben General Schartn, der ft siegen flegestellt sind, einem Massisch Entsterungen zu schäpten; nach benselben erkennt bei flarem Welter ein gutes Auge auf 2000 Schritt Ansanterie als einen schworzen Strich mit bligender Linie darüber, Kaballerie als einen bedeutend bilderen Strich, bessen Willen aberen Theil ausgezacht sit, und bemerkt auch auch die Bewegung der Walssen.

Auf 1500 Schritt unterscheibet man schon Menschen und Pserbe, auf 1000 Schritt die Kotten und die Zach ber Geschäuße; auf 600 Schritt isst Kobs und dopscheckung des Wenschen zu unterscheiben, auf 300 Schritt Geschaft und Beine; auf 200 Schritt erkennt man Anöpse und Aressen, auf 150 Schritt erscheinen dieselben auf Ausgen; auf 50 Schritt erscheinen dieselben auf Annahm der Wesselben der Verleier, auch auf 300 Schritt erscheinen dieselben auf Annahm der Wesselben der Verleier auf kannahm der Wesselben der Verleier auf der Verleier auf Verleier auf Verleier und der Verleier auf Verleier auf Verleier auf verleier und der Verleier auf Verleier auf Verleier und verleier und verleier und verleier verleier und verleier und verleier verlei

Um bie berichiebenen Waffengattungen zu unterscheiben, hat man folgenbe Rennzeichen.

Bei der Insanterie ift die Kolonne gang bicht, das Minken der Gewehre soft nunuterbrochen, und der Staub nicht ichr hoch aber die. Bei der Ansalterie ist die Kolonne höher, das Klinken der Rügssfen mehr unterbrochen. Artillerie erkennt man an den Lüden und der ungleichen öbse der Kolonnen und des Eraubes.

In der Nacht, wo des Gefer die Augen ersem muß, hört men bir ruhjem Wetter den Marsch einer Insanterie. Somhagnie ohne Tritt 500 – 600 Schritt, unit Zritt 700 – 800 Schritt, eine Schwadren im Schritt 700, im Trade und Galopp 1000 Schritt, eine Schritt 700, im Trade und Galopp 1000 Schritt, einfasse Metter auf spelm Boben 100 – 200 Schritt weit.

# Zweiter Abschnitt.

## Bon ben Mariden.

# 1. Gintheilung ber Mariche.

Die Mariche werben eingetheilt in Reifemariche und Mariche in ber Rahe bes Feinbes.

In Sinficht auf bie Conelligfeit und Dauer ber Marfche gerfallen

biefelben in gewöhnliche, angestrengte\*) und fünstilch befchleus nigte (Gilmariche).

Bei bem gewöhnlichen Mariche marichiren bie Truppen täglich 3 Meilen und haben am vierten Tage Rube.

Beim angestrengten Marfche werben täglich 5 bis 8 Meilen gurudgelegt, jenachbem mit ober ohne Ruhetag, boch tonnen bie besten Truppen nur wenige Tage bintereinander 6 – 8 Meilen marfchiren.

Die Zeit, welche ble Truppen gebrauchen, um bie berschiebenen ein Die Bejchgffenchet be Berges ") und bes Welter, gut ober Schie Marchbisgiplin, ber moralische Juftanb ber Artuppen ""), bie kange und Zujammenschung ber Warfchelonne ) werben fierbei von größerem Einfulle sien, abs man ben benre herein benfen follte.

Unter gewöhnlichen Umftänden rechnet man, daß Insanterie I Mellen in Zeit von 6 − 7 Ernden, eine Stunde zum Augen mitdezeiffen, zusräckfigen wirb. 4 Mellen vorenn 8 − 10 Eunden, 5 Mellen 10 − 13 Stunden, 6 Mellen 14 4 Stunden flugt einschließig 12 − 16 Stunden, 8 Mellen 13 − 20 Stunden erfordern.

Bu ben funftlich beichteunigten Marichen find bie Beförberungen auf Elienbahnen und Dannpfichiffen, auf Magen in und Schütten iti gur erchnen. Auf letztere beibe Arten tonnen täglich 10 Meilen gurüdz geleat verben.

## 2. Borbereitungen jum Mariche.

3u ben hauptfächlichften Borbereitungen für einen beborstehenben Ausmarsch gehört die Instandsehung bes Marschanzuges. Dierbei wird bie Dauerschiftzleit und Bequemilichteit bes Schufzeuges und ber Sit Gebachen bei Denkled be vorzialisch un ber eith

<sup>\*)</sup> Einige Schriftfteller zerlegen bie angestrengten Mariche in angestrengte und forcirte ober Elimariche und rechnen bel letteren täglich 6-8 Meilen Marich.

\*\*) 1806 brachten bie Französischen Korps von Rev und Lannes auf ben

<sup>\*\*) 1806</sup> brachten bie Franzshijchen Rorps von Ney und Lannes auf een grundlosen Wegen in Kujawien gewöhnlich auf 2 Meilen einen Ang 2u. \*\*\*) Die Preußischen Truppen, welche Napoleon nach der Schlacht von

Belle-Milance berfolgten, waren 20 Ctunben auf ben Beinen gewefen, ale fie in Fraone eintrafen. †) Im Jahre 1806 brauchten 46 Bataillone und 80 Estabrons 14 Stunben,

<sup>+)</sup> Im Jahre 1806 brauchten 46 Bataillone und 80 Catabrons 14 Stunden, um bie 3 Meilen von Weimar nach Auerstädt zu marichiren.

<sup>++) 1806</sup> wurden auf biefe Weife 4800 Mann Frangofifcher Garbe in 7 Tagen von Paris nach Maing geschäft.

<sup>+++)</sup> Der große Kurfurft machte bavon im Januar 1679 auf feinem Mariche nach Riga großartigen Gebrauch. In "D. b. Gansauge, friegewiffenfchaftliche Analeften x., Berlin 1832", finbet man bie mertwurdigen Mariche naher beschieben.

In dem Tornifter soll der Solden nur das Unendehrlichfte mit fichiberen. Dierzu wird gerechnet: I Drillichjack, 2 leinene hofen, 1 Beide müße, 1 hemde, 1 Kand. Edube oder Seifelm nehft Solfan, Nieden und Vlagetin, 40 Kartonen") in 2 Padeten in Leinwand verpack, 1 Phind Nied, 2 Solface, Charpie, Aldhagung und Michanterial, 1 Haar Ohrenslaphen, 1 Kaar Tuchhambechuh, Kannun, Puhmaterial, Mürften, Niedennugse und Gefingsbuch.

Das Schuhzeug wirb an ben Geiten bes Torniftere, bie Batronen werben nach unten und bie weichen Begenftanbe fo berpadt, baf fie an

ben Ruden bes Colbaten ju liegen fommen.

Die Bepadung ber Öffigier-Zornifter ift nicht reglementarisch bestimmt, gewöhnlich wird in beniechen getsm: 1. hemte, 1 Baar Etraupse, 1 Unterbeinftete, 2 Schunyfidder, 1 Baar Stiefeln ober Bantofften, 1 Baar Sombschufe, Waschigung und Berbindezug. Innedmaßig fit et auch, neun der Diffigier fich unt irner fleinen Blenklaterne berieftet. Er ift bamit im Stande, Radieb Befebt zu lefen, Melbungen zu schreiben u. f. w. Borgligtich gut eingertichter Zornifter find in Bertlin bei Aderemann in ber Königftraße zu haben.

In bem Brobbeutel werben bie fleinen Beburfniffe bes Colbaten: Brob, Frubftud, Meffer, Zabadepfeife u. f. m., fortgefchafft.

In ber Patrontafde führt ber Colbat 20 Batronen \*) und in ber Ceitentasche berfelben Krager, Rugels und Schraubenzieher, in ber Bunds huttasche bie nothige Angahl Bunbhutden mit fich.

Unteroffigiere tragen 10 Batronen im Sornister, ebensoviel in ihren Batrontaschen, außerbem einige Gewehr-Rafeten, Feberhaten und

Biftonfdluffel.

Beile und Schandzeug werben innerhalb ber Korporalfchaft abwechselnd von ben Leuten getragen und zwar oberhalb bes Leberzeugs. Aebe Kompganie hat 42 Reltbeile. 3 Spikhaden. 2 Spaten. 3 Aime

meragte nebft Futteral und Riemen.

# 3. Bagage und Rranfenwagen.

Die Bagage eines auf ben Rriegsfuß gesetten Bataillons besteht aus: 1. Einem vierspännigen Offigier Bagagewagen, wozu ein Trainfolbat. hierhinein geboren:

<sup>\*)</sup> Die Truppen, welche zwei Patrontaschen haben, tragen barin 40 Patronen und 20 im Tornifter, flufillere jedoch in bemfelben 30 Patronen und außerdem noch 30 Spiegel und hulfen und bie zu bem leichten Perfussons. Gewehre geborigen Reftervehille.

| - 001 -                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|
| Gepad bes Bataillons-Kommanbeurs 100 Pfb                        |
| Bepad fur jeben Affifteng Argt 60 =                             |
| Gepad für jeben Unter Mrzt 30-40 Pft 40 = Buchfenmacher Apparat |
| Summa bes reglementsmäßigen Gewichtes 1800 Bfb.                 |
| 2. Ginem vierspannigen Montirungewagen, wogu ein Train-         |
| foldat. In benfelben gehören:                                   |
| Die Bataillone Raffe 300 Bfb.                                   |
| Referbe an großen und fleinen Montirungoftuden,                 |
| Schufter= und Schneider=Apparate 1400 =                         |
| Bufammen 1700 Bfo.                                              |
| 3. Ginem zweifpannigen Mebigintarren mit einem Trainfoldaten.   |
| Dahinein gehören:                                               |
| Der Mebigin : und Banbagetaften 252 Bfb.                        |
| Gepäck bes Regiments: ober bes Bataillons: Arztes               |
| mit Ginfchluß von 40 Bfb. Buchern 100 =                         |
| Bufammen 352 Bfb.                                               |
| 4. Bier Rompagnie : Padpferben mit 4 Trainfoldaten. Huf jebes   |
| Badpferd gehört:                                                |
| Die Menage für bie Offiziere ber Rompagnie 60 Pfb.              |
| Rrantenbeden für die Rompagnie 45 =                             |
| Mantel ber Offiziere mit Ausnahme bes Sauptmanns 184            |
| Badete für ben Geldwebel*) 20                                   |
| Löhnung für Detachirungen 52                                    |
| Bufammen 1954 Bfb.                                              |
|                                                                 |

5. Einem schöftbanigen Batronenwagen \*\*) mit 3 Treinschaten. In benfelben gehören 11 Kassen, und in jeben berschen 1650, im Gangu also 20,330 Batronen, sür daß Pertussiongenesier außerben noch 125 Gerechtrackten. Die Munisionswagen sir die leichten Pertussionssorweiter einkalten 22,000 Batronen \*\*\*).

3ft ber Stab bes Regiments beim Bataillon, so ift außerbem noch bei ber Bagage ein zweispänniger Regiments - Stabswagen mit einem Trainsolbaten. In benselben gehören:

<sup>\*)</sup> Bu ben Buchern, welche die Rompagnie mitnehmen muß, gebort bas Stammbuch ber Rompagnie, bas Parolebuch, bas Löhnungebuch, bas Strafbuch, bie Rommanbirrolle und bas Ariegstagebuch.

<sup>\*\*)</sup> Die Füsilier-Bataillone erhalten flatt bee fechespannigen Patronenwagens 4 zweispannige Patronentarren.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergleiche: Compendium jum Unterricht ber mit Jubrung ber Bataillone-Patronienmagen beauftragten Infanterie-Unteroffigiere und Gefreiten. Berlin, bei Mittler.

|               | ben Abjutauten 40 Bfb.              |
|---------------|-------------------------------------|
| Mantelfad bei | Regiments = Kommanbeurs 100 =       |
| Mantelfad bei | 8 etat8mäßigen Stabboffizier8 100 - |
| Mantelfad bei | 8 Abjutanten 60 =                   |
|               | Sufammen 300 Bfb.                   |

Die normalmäßige Labung eines bierspännigen Wagens ift 1800, eines zweispännigen 800, eines Pachpferbes 200 Pfund.

Die Bagage eines Bataillons wird in der Regel von dem Rechnungsführer besselben gesührt und zu bessel interführung noch 1 Unterossitzt au den Wagen und 1 Geseiter zu den Paakpserden kommandiert, welche alle Monate abselöst werden.

Die fommanbieten Untereffigiere und Gefreiten sofgen ben Wagen au Buß und bürfen weber Gewebr noch Gepäd auf biefelben abligen. Sie haden die Aufficht über die Anschte, ertauben nicht, daß biefe wille fürlich anhalten und fich von ihren Pierben entfernen, worauf namentlich beim Durchmeriche burch Orligheiten firen gu halten iß. Sie forgen sowohl auf bem Marsific für die Sicherfelt bei Gepäcke, als auch nach Annt im Dauertter für die etwolge richtige Küllerung bestieben.

Berbricht ein Fahrzeug oder bleibt es fteden, so muß es, wenn bies notig ift, möglichft schnell aus bem Wege geraumt und bann unter

Kuffickt gurldgelassen werben.
Rranke mussen, werben tein Arankenwagen vorhanden ist, auf dem Bagagetwagen bis zum nächsten Drte sortgeschaft werden, wo ein Arankenwagen bon dem Fichrer auf Grund ärztlichen Attesten ter eine Wicke (Sieche S. 119.)

Auf einen 4 fpannigen Wagen werben 6 bebeutenbe Krante (bei leicht Kranten eine größere Angahl) gerechnet.

Bur Fortichaffung kranker Offiziere ift nach Beschaffenheit ber Umftaube besondere Anftalt zu treffen.

## 4. Der Fourier : Dienft.

Die oberen Milliafehörben (General-Kommanbol) reichen bei einem beborsteben Mariche im Inlante ben betreffenben Regierungen bie Aruppenstärte und Marichichtung ein, wonach bie Flüllichörbe bie Marich. Boute entwirft, welcher singugestigt ift, was bie Aruppen von ben Bequartirten an Borspann und Berpflegung zu emplangen hoben.

Um bie weiteren Bortehrungen in ben Nachtquartieren zu treffen, wird bon jedem Balaillon 1 Fourieroffizier und bon jeder Kompagnie der Fourier mit etwa 6 Fourierschüben einen Tagemarich borangeschildt.

Der Fourier Dffizier und die Fouriere melben fich bei ihren Bors gesehten und berfeben fich mit bem genauen Startes Bergeichniffe bes

Bataillons und ber einzelnen Kompagnien \*); ber Fourier-Offizier außers bem mit ber Abschrift ber bezüglichen Marschroute.

An Ort und Seille angefommen, bestimmt ber Fourier-Ofssigler mit Zusiesung der Ortsehofter das Auctier für dem Each er) und summarisch das der Sompagnien, indem er entweder die Bertheilung (Disiolation)\*\*\*) berseiten auf beröckenen Ortselligen veranlöst, oder, mit Balle alle oder mehrere Kompagnien in einen Ort au liegen fommen, derssiehen in Abschaitte für die berössiehenen Kompagnien einsheilt. Berklätigt der Louartiere der Erdossissischen Abaupteint, so wie ebestätigt der Louartiere der Erdossissischen Abaupteint, so wie ebestätigt der Louartiere der Erdossissische Grunter inder Erdossissischen der die Bertham der Bertham die Schait und Seiferung gestatten.

Er bestimmt ferner ben Allarms ober Stellungsplat für bas Bastaillon, bas Wachts und Arrestotal +) und ben Plat, wo die Bagages und Munizionswagen auffahren, worüber auf S. 248 zu verweisen ift.

Er sogt fennet dossür, daß der nötige Borspann durch die Ortschöder tequiriet werde, ermittelt, im Halle daß Bataillon in verschiedenen Ortschaften untergebracht ist, den ist die Zruppen jum nächsten Warfstage gerigneten Sammelpunft und benachtschijd erhöltig breich 477) den Bataillond-Kommandeur von seinen getroffenen Annorbungen.

Die Fouriere erhalten die Quartiere fur ihre Kompagnien durch ben Fourier-Offigier summarifch angewiesen und empfangen die Quartier-Billets entweber burch benfelben ober unmittelbar von der Orts-Behorbe.

Sie bestimmen für bie Kompagnie ben Appelplag und nach Bedhring ein Madet und Arreftlofal. Sie disstitten bie Quartiere ber Offigiere und, so vielt wie möglich, auch die ber Leute; sie tragen Sorge, daß ber Fetbwebel und ein Spielmann in ber Aldig beb gauptmannt, obs ber Kaglistadorun nicht zu weit won ben handwerfern, und baß biese

<sup>\*)</sup> fur ben Fourier ift es munidenswerth, auch bie Gtarte ber einzelnen Rorporalicaften ju tennen.

<sup>\*\*)</sup> Die oberste Kommandobehörde eines Truppentheils vom Bataillon aufwärts wird Stad genannt. Jum Oberstad gehören alle Osihiere-Rang habenden Mitglieber des Stades, jum Unterstad bie, welche Unterossipiere-Kang haben. \*\*\*) Heirbei bat er darauf ju seben, das die Kompaniten abwechseltad auf

ber großen Strafe und von berfelben entfernt einquartirt werben.

<sup>3) 3</sup>ft bas Quartier nur ein veribergefentes Marije, Luariter, so fit et perdmäßig, fit is Machtannlögente kespense Dauerter in ber näch ber Woche, nachter, de nie de ber Woche ju nehnen. Sollte 4. 28. bas Baiellen 1 Untereffizier und 16 Mann Woche geben, so werden biefe 17 Mann in ber Riche ber Bache einquartier und ben Rompagnien so biefe Bildes entgagen, als se Bann jur Bache geben. Auf biefe Urt fit be Berpfegung und Reinigung ber Wachmannschaften und ein pätitliche Mussiehen berfelden möglich.

<sup>++)</sup> Das Schreiben überbringt ein bem Bataillone entgegen gehenber fourierfoup.

(Schneiber und Schufter) möglichft zusammen bei Handwerkern gleicher Brofesson zu liegen sommen. Aus biefem Grunde ift es auch wünschenswerth, baß die Jandwerker in eine Korporalischaft vereinigt werben, die bem Kapitandarm untergeben wird.

Die Ansertigung einer Quartierlifte, in welcher ble Wohnung bes Stades, ber Rompagnie Dffigiere, bes Arzieb, beb Retwertels, bes Raphitanbarmes und, wenn es möglich, auch bie ber Korporalschaftsführer angegeben ift, gelot fchießlich zu ben Bilidten bes Pourtiers 1.

Die Fourierschüßen unterstügen ben Fourier in feinem Dienste in bis gwei werben per Kompognie an jebem Marischage gurüdblieben müssen, wie ihrer Kompognie entgegenigugden und bem Sauptmann bie Quartierlifte und Quartierbillets gu überdringen. Milt die Kompognie betachgiet, so mussen ihre ner Begel die Fourierschüßen berfelben bis dohim entgegengeben, von sich der Ecktenbeg von der hauptstraße tremt, und, im Falle ber Weg schwierig zu sinden ist, sich mit sicheren Boten berfelben

Werben bie Aruhpen burch Magagine berbsstegt, so empfangt ber Fourier Diffigier bie Artyssiegung sier das Balaillon und vertheilt bies an bie Honniter, welche siberzeitst viederum das Afcher sier vie Kompagnien besorgen, wobei in ben meisten Hällen anzurathen sein bürste, die zu tochenden Lebenbuiltet den Wierthen im Koraus für Ihre Einquartitung zu beradreichen.

An jebem britten Marfchtage bes Bataillous trifft bas ganze quartiermachenbe Kommando mit bemfelben zusammen und erhält neue Berhaltungsbesehle.

Sollen bie Aruhyen nicht fantonniren, sondern biwakten, so geben bewiere-Offsigher und Kourtiere voraus, erholten von Belgader Bhiutanten den Logarchlaft für ihre Aruhyentholte angewiesen und beschränken ihre frenete Dienlithätigkeit doraus, die Aruhstengus und Logartedütznise in Empfang zu urdnen und zu vertseilen. Mus diesem Grunde ift es gut, wenn unter den Gourtechhüthen sich Steicher, Müller oder Bäder bestinden.

# 3. Die Ariege : Tagebücher.

Mit bem Ausmarsche ber Truppen aus ber Garnison beginnt in ber Regel bie Führung ber Kriegstagebucher. Der 3wed berselben ift ein boppelter:

<sup>\*)</sup> Als praktifc if es bem Berfaffer erfeitenen, wenn bie Foweirer bie Lautierbillete forperalischeiberije orbaren, so daß dann ber Dauptmann bie beitreffenden Belleis ben Kerperalischaftsführern übergiebt, seiche bie fernere Bertweilung vor ihren Daustifern vorrehmen. Auf biefe Wolfe wide siebt volle Zeit erfrat und ber Koppraaflögleißigter vehält siehe zetzet in ber Dant.

- a) Die Bestätlung wichtiger und interessanter Erlebnisse, Begebenbeiten, Leifungen, Berrichtungen u. f. w. des Gingelem legugsweise des Gangen, einetstelle: behuse demandsftiger lieberantwortung an die Geschichte, anderentseis: behuse des Ausweises darüber gegen Geben, der die Beilegnisse hat, einen soldem Ausweise zu blenflicken, personlichen oder soul anderen Juneden zu forden.
- b) Die Feststellung von wichtigen und interessanten Beobachtungen und Ersobrungen, die im Sangen oder im Einzeln gemacht worden, bebuss Gemeinnüßigmachung berselben im weiteren, bezüglich weitelten Kreise.

Die Führung bes Tagebuches beginnt mit bem Tage ber Mobilmachung eines Truppentheis, ober mit welchen ber Befehl eingeht, fich, obgleich immobil bleibend, jum Austriden, befugle Theilnahme an Unternehmungen, die ben friegerischen Karalter an fich tragen, bereit zu halten

Diese Tagebuder werben geführt von Norp8 -, Divisionen ., Regiment8 - und Bataillon8 - Konmando8. Insanterie - Compagnien führen solches im Falle isolirter - felbiftfanbiger Berwendung.

Das Tagebuch wird beim Abfgluß mit bem Orte und Datum bes Abschluffes, fo wie mit ber Unterschrift bes betreffenben Kommanbeurs verseben.

Das Driginal verhießt bem Truppentfeile, eine beglaubigte Abdprift aber wird auf dem Dienstweg an das betreffende General-Kommando befördert, von wo bieselde auf Rectiangen an das Artigseministerium, endlich aber an den großen Generalstad, behuß Alecterfegung in das Artigskadie von Artimee, dogegeden wird.

Es werben biefer Abidrift beigelegt:

- a) Die Abschriften aller im Laufe bes Rrieges eingereichter Relazionen über bie Theilnahme an Gefechten zc.
- b) Die im Tagebude niedergeschriebenen Beobachtungen, Ersahrungen, Bemerkungen zc. in besonderer Zusammenstellung, getreunt bon ben Beilagen ad a.

Die Beilagen ad a verbleiben in ber an bas Ariegsarchiv abzuliefernben Abschrift bes Tagebuches.

Die Beilagen ad b gelangen, von allen Trupptheilen aufgefammelt und mit etwaigen begleitenden Bemerkungen verseben, in letter Inftang an bas Kriegsministerium.

Die Form bes Tagebuches ift bie Aftenform groß Folio.

Die Faffung ift beliebig. Bur ben Imed ift nöthig, daß aus bem Tagebuch erhellt, wo ber Teuppentheil zu Anfang gestanden, welche elefonderen Bestimmungen eine Beründerung volless Seindorets hervorgebracht. Marich, Kantomements, Biwals - Wechsel. Geschels und Keiegsbandlungen mit Zeitangaben. Plag des Teuppentheis und Bob Ordmen ber Bedeillen. Belentliche Kerdnberungen in seinem Besfonalftanbe (bei ben Offizieren namentlich, bei ber Mannichaft fummarifch), Berpflegung, Befchaftigung ze.

Die Befchafteberichte ze. werben nicht im Tagebuche aufgenommen, fonbern beinfelben nach ber Abfchließung ale Beilagen angehangt.

Für ben Jwed b ift nötig, bog alle Beobachtungen, Erjöhrungen, Benetungen, b. B. über Austriftung, Beltelbung, Berwöffnung, tatlische ober bikgiblinarische Kerfähltlift, Gefumbörlisbstege, Kerpliegung, beson bere burch bie Berbältnisse berbelgesüberten Einrichtungen tagweise, ober am Schlusse beschwerter Klichnitte, ober am Schlusse bes Tagebuches eingetragen werben. (R. W. 2. 22. Kpril 1830)

## 6. Die Marich : Diegiplin.

Der Generalmarif ift das Alden zum Anstruche der Aruppen. Sebald berfelbe gefülgen wird, begiebt sich der Solvat mit vollfändigen Gepäde auf den Setlungsplaß der Kompagnia. Sinige Zeit (1-1 Etunde) darum wird Bergasterung gefülgen, worauf bie Kompagnian auf dem Setlungsplaße des Avatilions gefüngenmentikken.

Mus großen Barnifonen und Feftungen gefchieht bie Berfammlung auf ben Stellungsplagen gur befohlenen Beit in ber Regel ohne weitere

Signale.

Der Kimarfch vom Stellungspiege geschieft stels mit Unigendem ehzielt, vonn est nicht ausbrucklich anderes bespielen ift, und erst nachbem bie Jambourt abzeichtigen hehen, tam lich der Goldat ben ihm auf bem Warsche gestatteten Bequemicksteiten übertassen. Ges wird hiere nach Belieben auf der rechten oder linken Schulter trägt, daß er sperchen, rauchen, singen und den Kragen ausbalen darf. Die Botten lacken sieden nach ber linken Schulter und bet ihren Schulter das der linken sieden nach mehmen so biel Klösand von der ben deren fo die Klösand von der ben berderen, daß die Leute bequem marschien fo viel Klösand von der ben berderen, daß die Leute bequem marschien fonnen, doch so, daß die Länge der Kompagnie dadurch nicht vergögert voite.

Der Jugführer bet erften Juges ball barauf, das bie Spielfunt in Ordnung marschiren, daß die Spiels em festen und bequeunsten Weg einschlädig, und daß der Flüget Unterossischer Des gettem Augest in gleichmäßigem Schritte forsischreitet. Alles Anderer folgt fleis der Spiels mit marsschirf genau auf den Asdertmann. Arder flührer einer besondern Mittellung, dem Jugführer an, ist für die Aufrechsthaltung der inneren Ordnung dersische der Aufrechstellige.

Einzelne Abtheilungen der Marschen Bolonne dürsen niemals willtürlich halt machen und weder die gegebene Marschirichtung noch die Marschoson abern. Das Auskreten einzelner Leute während des Marssche darf nur ausnahmsweise und mit Erlaubus des zugsübernebe Offigiers geichehen. Ein Unteroffigier wird in biefem Salle zu bem Ausgetretenen sommandirt, um ibn, wenn Krantheit bie Beraulasiung ift, zur Bagage zu bringen, ober anderen Balles basur zu sorgen, bag berieste folote als möglich wieder eintritt.

Beim halten dars der Soldat nach Bequemlichkeit ruhen, ohne sich gu weit von den Geweisten zu entsernen. Soll der Marisch wieder angetreten werden, so wiede in Signal durch die Arommel ze. gegeben, worauf schnell das Gehöd umgekangen und an die Geweiste getreten wied.

Durch Sidde mid jedergeit im Zeitt unacsschie und gu dem Ende or bem Ginruiden bon ben Zambours angeschlagen dereben. If der Ort mit Zeupen beigt, so geschieft der Durchwarssch mit lingendem Spiele. Dem Beschießscher ber im Orte steinenden Zeupen wied der Durchwarssch opter gemeidet, win ih ibie der Kommandant einer Bettung ober ein höhrere Beschisscher, so werben don bemselben die näheren Bettung aber die nicht der der Deschisscher beschießscher, so werben don bemselben die näheren Bettimmungen über den Durchwarssch geschied.

Bediente und Reitfnechte werben, wenn es nicht unmittelbar gegen ben Seind geht, hierbei vorausgeschielt und erwarten die Truppen jensfeits bes Ortes.

Magrend bes Durchmarsches burch Städte und Dörfer bar eingelnen Leuten unter teinen Umfänden erlaubt werden ausgutreten; dagegen können die Aruppen, wo es nötsig erscheint, nach dem Durchmarsche Kommandos in den Drt zurüdsenden, um Lebensmittel einzutaufen der Wäglier zu holen.

Alle Engwege muffen in größter Orbnung ohne allen Aufenthalt burchichritten werben.

Arreftaten marichiren zwifden bem 7. unb 8. Juge.

So einsach auch biese hier in ihren Grundzügen angegebene Marsch-Orbenung ift, so ist es boch eine ber schwierigften Ausgaben bes Offiziers, biefelbe unter allen Berhältnissen, bei Ermüdung ber Truppen, beim Rückzugere, aufrecht zu erhalten.

Eine firenge Marichbisgiplin tragt jur Erhaltung eines heeres ungemein viel bei \*) und ift bas ficherfte Borgeichen zu einem gludlichen Feldguge.

## 7. Der Reifemarich.

Bei ben Reifemarichen ift im Gegenfage gu ben Marichen in ber Rage bes Feinbes, wo bie Rampfbereitichaft allen anberen Rudfichten

<sup>9&</sup>quot;) Ale Napoleon am 24. Juni 1812 ben Miemen überifdritt, war bas, gen gen Moedan feiner Krmee, mit bem er jebite gegen Moedau rüdle, 301,000 Mann fant, bet geber 180,000 Mann fant, bet geber ber bei Genfenst adma, betrug ber berigt, ben bas hert burd bit Anfersung ber Meriffece, foiecher Dispiplin und mangelhafte Berpfigung erführ balte, 95,000 Mann.

weichen muß, bie möglichste Schonung ber Truppen ber Beweggrund zu ben zu treffenben Magregeln.

Beim Reisemariche legen bie Truppen 3 Meilen täglich gurud, wobei jedoch ber Solbat wegen ber Unterbringung in ben von ber Saupte frage eutjernten Marich-Quartieren boch täglich 3. bis 4 Meilen gu machen bat.

Die bei den Keisemärschen gewährten Auhetage sind den Trudpen irren imerem halt nothwendig und voerben nicht allen zur Auffrischung der Keite, sowen auch zur Inshandesum aller schaddest gewordenen Besteidungs, und Armatur-Gegenstände und endlich auch dazu berendent, die Ausbildungs und der Truppen zu vollenden der auf erhalten.

Der Ausmarsch geschieft in der Regel nicht vor 5 Uhr Morgens (im Winter später), da im Migemeinen der Abbruch am Schlase mehr ermübet als die Mittaaswärme.

Der erfte Salt wird eine halbe Stunde nach bem Ausmariche gemacht und wahrt nur fo lange, als ber Soldat gebraucht, um feine natürlichen Bedürfniffe gu verrichten und Unbequemlichteiten am Anguge und Gehade abzubetfen.

Der zweite Salt erfolgt in ber Regel, nachbem bie größere Salfte bes Marfches zurudgelegt ift; bas Gepad wird babei abgehangt, unb bem Golbaten etwa eine Chunde Rube bergonnt.

Ein britter halt wird nach Umftanben furg bor bein Quartiere gemacht, um hier bie nothigen Befehle auszugeben und ben Anzug zum Ginruden in Ordnung zu bringen.

Die Saltpuntte muffen möglichst ba gemaftt werben, wo Schatten und Waffer in ber Rabe ift, bei Ortschaften in ber Regel erft, nachbem folche gurudgelegt find.

Sieraus leuchtt schon ein, daß man sich bei Unordnung biefer Auchepuntte nicht genau an die Zeit dinden tann, vielemehr die obwaltenben Imffände in Rechnung bringen muß. So wird in der Reget der erste halt da flatssinden, wo der Sammelyuntt sir das Regiment ze. ist, und da, wo bei Urberschreitung eines Engyasses untenthyalt unvermeidlich ist, wird man gern einen Auchedat annehmen.

In ber Regel marichiert bie Infanterie in Setzionen, ber Marich in Reifine ift jedoch auf ichmalen Bethvegen und auf ichtechten Chauffeen voorzugieben, nur muß dabei firmg darauf gehalten werben, daß die Glieber Borbermann halten ').

<sup>3)</sup> M Jahre 1848 hatte ein Bataillen nach einem Marice von Schledwig nach Einem weitere Dutbertt Buffenatie, weil man auf ber biffen und harten Bafallchauffe in Erfai von marcfeit war. An Richen falten bie Lente fich bie Aufwegez und weichen Beillen aussuchen franzen. — Die Franzosfen marichiten immer in biefer Kom.

Wollte eine langere Kolonne geschlossen marschiren, so würde bieses ben Marsch sehr erschweren\*); beshalb nehmen in ber Regel die einzelnen Rompagnien 20. die Bataillone 50 Schritt Abstand von einander.

Ilm den Setzionen feine ju große Beritz ju geken, marfigiren gewöhnlich die Unteroffiziere, mit Ausbachen der rechten Klügel-Unteroffiziere, hinter der Rompagnie. Wier Unteroffiziere folitischen das Bataillon um bseigen, wenn es allein warfgürt, auf 150 Schrift, um Juridageflichen hinnagsbeingen. Wash schießtigt im der Kagel ein hornist das
Bataillon, um die nöftigen Signale zu geken, wonn die Aruppen höbetren Sfizieren der Kostwagen. Es klap machen missen.

## 8. Die Beforbernng ber Ernppen auf Gifenbahnen.

### Dienftverordnung:

Erfahrungen über bie Benuhung ber Eisenbahnen ju militarifden 3weden (R. M. 18. Juni 1848) und Rachtrage biergu (R. M. 21. April 1849).

## Onellen:

Dj. (Poenis), die Eisenbahnen als militarifche Operationslinien. Aborf, 1842. Der felbe, Taftif fur Infanterie- und Ravallerie-Offigiere. 2. Ausg. 1847.

Bei der nahen Bollendung des Gischobnunches, welches den Iuliwirten Theil Guropas überzieht, wohn nicht allein der Arunöpert des Kriegsmaterials, sondern auch die Besterung der Aruhyen auf den Gischobnun zu den gewöhnlichen Bortommenheiten dei Aruhyensdern gungen gehören und hat bereits dei der jehigen Insammenzichung unserer Kruese Erschag gegeben, die alle thoertischen Berechungen midertroffen

<sup>\*\*)</sup> Rach bem Frangoficen Reglement ift biefer Dornift auch bagu bestimmt, bie Rolonnenspies gu benadrichtigen, wenn zu rasch ober zu ianglam marichtet wirt, was febr zwedenthrechend ift.

haben. Es ift baher Pflicht eines jeden Soldaten, sich mit den Erfahrungen befannt zu machen, welche blisfer bei den militärtigen Eisenbahnlahrten gemacht worden sind, weshalb auch bier die vorzäglichsten der dabet gewonnenen Grundfige angesührt werden sollen.

3mar werben fich bie bier gemachten Angaben bei ben verschiebenen Gifenbahnen baufig anders gestalten, inbeffen wird bas bier Gegebene

boch immer ale Unhalt benutt werben fonnen.

Soll ein Bataillon, (wir nehmen foldes jur Artigsfigirte on) also gu 22 Diffgieren, 1 Rechnungsführer, 4 Urtzten, 1002 Mann, 4 Wogen und 35 Kirben mit 18 Texanifoldaten, auf einer Chiendssin besiebert werden, so nehme der Kommandeur oder sonit ein Diffgier zuwer mit bem Diretter der Eisendson Midliprache, diereit wird nach der Schäte bed Bataillons, die nöttige Jahl der Bagen und die Zeit der Alfahre bei Bataillons, die nöttige Jahl der Bagen und die Zeit der Alfahr figen fommen, wodet zu bemerten ist, daß die gewöhnliche Personnagassi bes Gepäds und der Gewehre wegen nie überschritten wohl aber unterblichen werden darf.

Ferner werben bie Saltepunkte verabrebet, wo ein langerer Aufenthalt flattfinden foll, und bem Direktor aufgegeben, zu veranlaffen, bag bafelbst Trinkwaffer mit ben nothigen Trinkgefchirren und auch Brob

ju ermäßigten Breifen borrathig gehalten werbe.

Bar bie Pierde werben gewöhnlich bein offene Magen gegen; bo der manche Pierde bies nicht vertragen, fo muß ber Offigier baruf bringen, minbeftens einen bevedten Magen für unrubige Pierbe gu erhalten. Die Magen werben mit Etroh betegt, bo bas Boltern auf ben bloffen Brettern bie Pierbe leicht unrubig macht.

Bit es thunlich fo werben bie Wagen bes Bataillons ichon am Abend vorher auf bie Magons und bie Pferbe eine Stunde por bem

Gintreffen ber Mannichaften auf ben Bahnhof gebracht.

Buccfmößig ift es befunden worten, doß fich von bem Botaillon Diffigire und von jeder Kompagnie 1 Unteroffigier und von ieder Kompagnie 1 Unteroffigier und einige Geferite 

4 Stunde vor Anfamft der Truppen auf dem Bahnspfe einsinden, um die Einistellung der Magen für die Kompagnien zu treffen. Die Unteroffigiere muffen die Stärte der Kompagnien genau wissen und erhalten danach die für befelden bestimmten Wagen angewiesen. Abem Gefreiten wird hierauf ein Wagen übergeben, und diese fah fich die Aumer best Wagens und die Angahl ber bagu gehörenden Bersonen im Gangen und bansweise zu merten.

Sit de Batallion auf dem Bahnspie angelangt, so werden die kompagnien in zwei Glieder gesechnet, und in Setzionen abgetheilt, welche soviel Kotten zählen, wie auf einer Bant Personen Platz nehmen sollen. Die Kompagnien treten bei den jür sie bestimmten Wagnen an, legen das Geptäd die und befern die Bögnentte um. Auf die in von bem Bataillond - Kommanbeur befohlenes Signal erfolgt fobann bas Ginfteigen.

Das Gepad wirb, wenn es nicht in besonbere Padwagen tommt, unter ben Sit gelegt, Die Gewehre werben zwischen ben Beinen gehalten und bie Muben aufgeseht.

Die Unteroffiziere bleiben bei ihren Setzionen, ein Offizier per Kompagnie fahrt mit ber Mannichaft, wogegen bie übrigen Offiziere und Nerate einen ober zwei Bagen 1. ober 2. Maffe erhalten.

Die Trainsoldaten und bie Bebienten ber berittenen Offigiere bleiben bei ben Pferben.

Die Patronenwagen find, ba, wo fie offen ftehen, wenn es möglich ift, mit einem branbficheren Segeltuche zu bebeden.

Der Rednungsführer, ber burch ben Mbjutanten von ber Starte be Bhatillond in Renntniß geifet ift, flellt unterbeffen bem Gifenbahnbeamten einen Gijenbahnidein aus, ben ber Rommanbeur unterschreibt, wenn nicht sofort Jahinng gegen Quittung geleftet wirb.

Auf ben haltpunften, wo ausgestiegen werben foll, wird hierzu wie jum fpateren Ginfleigen ein Signal gegeben, weshalb ein Tambour ober hornift für biefen Dienft befonbere tommanbirt werben niuß.

Damit ber Solvai wäßernd ber Rohrt teinen Mangel leibe, wirbmeffelm Novo um Erfrischungsgezicheit, e. (5. e. 7.8) prämmerands gewährt und berseibe angewiesen, sich möglichst mit Lebensmittein im Boraus zu versehen, damit er nicht durch die hohen Perise auf den Abghößen leibe. Dauert die Hahrt so Ange inne obensliche Abgligeit nothwendig wird, so muß an einem geeigneten Orte warmes Essen m Boraus bestellt werden?

Bur Fortischaffung eines auf Artischfürte gesehren Bataillons bebarf man 44 Wagen 3. Klasse jurch 22 Bersonen, und 1 Wagens 1. der 2. Klasse, ju jebem Bagagarvagen 1 Wagens und ju 4 Psteben etensalls 1 Wagens. Daher jum Aranshort ber 4 Bagagawagen und ber 35 Pstebe 13, und jur Fortschaffung bes Bataillons mit Bagaga S Wagen.

Die Angahl ber hierzu nöthigen Lokomotiven richtet sich nach ber Kraft berselben. Es giebt Lokomotiven, die 20, 40, auch 60 Wagen beförbern.

Jum Auflaben ber Bagage und ber Pferbe find, wenn von Seiten ber Diretgion Alles vorbereitet ift, 11 Stunde erforberlich.

Bum erften Ginfteigen ber Leute rechnet man & Stunbe; jum Mus-

<sup>\*)</sup> Ale bas Garbe-Landwehr-Balaillon "Berlin" 1849 von Poledam nach Damm fubr, ag es in Minben auf Beranftastung ber bortigen Kommanbantur, bie ben Zag zwer bavon benadrichtigt war, ju Mittag, und bezahlte ber Mann bafur 1 Sgr. 3 Pf.

fteigen bes Bataillons und Gerftellung ber marichmäßigen Berfassung ischunde, wobei jedoch auf die Bagage nicht gerücklichtigt ift; bas Abslaben berselben bebarf i bis 1 Stunde Zeit.

In gewöhnlichen Fallen wirb ein Bataillon 25 Meilen in 7 bis

8 Ctunben gurudlegen.

Soll bas Bataillon in 2 Zügen fortgeschafft werben, so werben in ber Regel in bem 1. Zuge die Bagage und eine Kompagnie, und in dem 2. die übrigen Kompagnie besörbert.

Sat ein Aruppentieft eine Clifenbagn in einem feinblichen ober infurgirten Londe zu Gewühen (Bergliche: G. Raldberfee, der Kampf in Oredben, 1840.), so habe der Beschäche der zu befordernden Aruppe großes Mißtrauen gagen die Glifenbaghbeamten, und erfenne bei erhoägen Wilberfreichigh verfelden als das einzig Wilter, seinen mittägrichen Insect zu erreichen, die Amendung von Gewalt an. Die rubigs aber bestimmte Ertfärung, ihrem Wilberfreichen erfoberfelden Anlaße mit den ähreften Wilter ertfärung, ihrem Wilberfreichen erfoberfelden Anlaße mit den ähreften Wiltele merhen groß jum 3iles sinder wirten in Rotsfalle die wirtliche

Sat man bas Blud, einen treuen, zuberläffigen Lokomotivenführer zu kennen, fo nehme man ihn mahrend ber gangen Dauer ber Kahrt mit.

Ift mit einer Gifenbahn ein elektrischer Telegraph verbunden, so febe man, insofern er nicht von Staatsbeamten geleitet wird, die Benuhung beffelben unter militärische Aufsicht.

Bit ber Referberung eines Truppengage von bringlicher Michtigeit nach einer infurgirten Gegend laffe man ble gewöhnlichen Berfonengüge nicht ber, sondere nach bem Truppenguge abgeben. Man nehme einige Referber Schienen und einige mit Legung berfelben bertraute Arbeiter mit.

Bei bem Lofomeilivenstigere werbe ein entfchlessen Diffigier und einige Unteroffigiere mit gedobenen Gewocht aufgestellt, und jener auf ben Etagionen erinnert, sier geforigen Borrath au Maffer und bestungsmaterial zu forgen. Wahrend bes Aufenthalts auf ben Stagionen bleibt ber Lofomotivenstührer, so wie ber Führer bes Juges in berfelben Melle bemacht.

# 9. Die Mariche in ber Dabe bes Feinbes und bie Sicherheitsmagregeln bei benfelben.

## MIlaemeines.

Bei den Mafisen in der Aldie des Keindes tritt die Schomung der Truppen gegen die Schlagfertigktit der Marscho-Kolonnen in den Hintergrund. Iede Berlängerung der Kolonnen vertingert die Schlagsertigkeit und muß vermieden werden. Die dei dem Arismarsschaft üllicken Abfande der Kombaanien unter ich fallen derset selbstrechen

In ber Regel wird bie Infanterie hierbei Rolonne nach ber Mitte bilben und hierin verbleiben, ober aus ber Angriffstolonne, je nach ben Umftanben, in Reihen ober Setzionen abbrechen, um in möglichst furzer

Beit bie gebachte Befechtoform wieber herftellen gu fonnen.

Aleige Martisserin aber auch gewöhlt werben mag, immer werben ich die im Martisse begriffen artupben gegen einen unerwartetten seindlichen Angeriff sichern müssen, und de man nicht mit Gewößseit voraussischen kann, ob sich Beind Broot, Klante oder Auchen zum Angestigen mitte auserschem setz, so wirdt sich vor Erged jede marcistende Kolonne nach allem Seiten him durch Albemingen verlen, oder sich, wie man zu segen pflech, mit einer fässigen des keite umgeden.

Die erwägnten Ubtheilungen werben, je nachbem fie gur Dedung ber Front, ber Flanken ober bes Rudens bestimmt find, Borhut (Avantgarbe), Seitenbedungen und Rachhut (Arrieregarbe)

genannt.

Alle hoken gemeinschaftlich den Ived, den Heind möglichft freih gu erspähen, den bon ihm auf die Alarjchtolonne beabschaftigten Stof gu harten und den Jeind ho lange aufgubalten, dis die Kolonne Zeit gewonnen hot, sich zur Kertheidigung wie zum Angerise vorzubereiten. Sersäulich werben leichte Eruppen gereinet sein, die eemachten

Die Entsernung ber gedachten Ubliefungen von ber Kolonne wird burch bie Zeit bedingt, welche biefelbe gebraucht, lich zum Angriffe ober gur Bertheibigung gu sormiren, also hauptsächlich burch die Setate und Marschieben ber Kolonne; bann aber auch burch die Rücksicht auf bie eigene Sicherheit. Die Entfernung barf baber nur fo groß fein, bag es ber Sauptkolonne noch möglich ift, die Entfendeten rechtzeitig unterftugen au konnen.

Es leuchtet ein, bog fich bestimmt Zohlen hier nicht angeben laffen, und baß hierbel außer bem Gelände auch Mitterung und Tagedzeit in Betracht sommen. Bei Nacht, Nebel, Schneegeflöber und im burch-schnittenen Gelände werden fich bie unter andern Berhaltniffen richtigen entfernungen um bas Dobpelte, oft um bos Treifache vertragen.

### Die Borbut.

Der 3wed ber Befatt ift im Allgemeinen ber für bie Sickerheites betachements oben angegebene, insbesonbere aber, den Beind aufzusichen, feine Starfe, Maricheichung oder Kuffeldung aufzuhellen umd alle hindernisse, von Warsch der Stolonne aushalten fönnten, zu befeitigen, weschal man der Berchut auch gern glisonier besieden war be-

Die Abantgarben größerer Rotpe verben ihrerfeits voleber fleinere Montgarben vorfcieben, und mit biefen leibtren finden voir es fier allein gu thun, mabrend bie Bufrung und Jufammensehung ber größeren Montgarben in bas Gebiet ber höheren Kriegefunft gehört.

Geröhnlich rechnet man, ohne boß biefe Johfen fin alle Archäftnisse moßgedem Dötzen, doß bie Aspfut 1 bis 4 per gangen Möhrlich geberträgt, umd baß biefelbe wiederum bie Salfte ihrer Starte zu ührer eigenen Sicherheit berwendet. Gine regelrecht geblichet Borhul beftet aus Spilse, Borful beftet aus Spilse, Borful be John ban rechnet ber Gefammtfärfe zu bem Bortruph, 4 zu ben Seitenbedungen umd 2 an bem Anutrtuph.

Die Spige besteht in ber Regel aus 3 Mann \*), von benen 2 Mann tof auf ber beite in geringer Gusternung (etwa 50 Schitt) befagt, um bie Rerbindung mit bem Bortruby au erhalten. Die Spige tragt wie alle fleineren Patrouillen bas Gewehr unter bem rechten Etm, um zum Schusse flets bereit zu sein und weniger leicht gesehn wir ber und verliger leicht gesehn werten.

Die 3 Mann ber Spife find gleichjam bie auferfien fighibieren, veiche die Beschipt aur Entbedump best Seinbed auffrectl; fie fichten ihre Aufmertsamteit nuch allen Seiten bin, durchsiuchen Busche, Gehöfte, die in igrem Bereiche liegen, und erfleigen naheliegende Anfohen, um bon ihnen eine vollerer Aufflicht auf baben. Beifenbe aum Simoshnere werden von ihnen angehalten, nach dem Keinde gefragt und nöftsgenfalls gum Bortrude gefracht.

Bahrend fo bie Spige ben Beind gu entbeden fucht, geht fie felbft

<sup>\*)</sup> Bei einigen Armee-Rorps wird bie Spipe aus 5 Mann gebilbet, bon benen 2 Mann vorn, 1 Mann in ber Mitte und 2 Mann hinten marfchren.

möglichst gebedt bor, ohne barüber aber ihren Sauptzwed aus ben Augen zu verlieren, ber im Geben und teineswegs im Nichtgesehenwerben beftebt.

Stöff bie Spife auf einen Arraingsgenfdand, dem fie stiglisch nicht gelieb unterfluchen tann, auf ein Dorf oder auf einen Waldbar, be melbes lie dies dem Vorlreupe, stellt sich verdeckt auf und erwartet weitere Befehlt. Genefe erfolgt die Weidung, wenn sie auf Hiedentisse, d. B. auf eine dogebrochene Briede, sich, weiche auf dem Warchf der Vorfus Einstellung der Vorlreuben der v

Emtbett bie Spige ben Beind, so meibet fie es bem Bortruph und entjieft fich babei möglichft bem feinblichen Muge; nur wenn Befohr im Berguge ift, benachrichfigt fie burch Schiegen ben Bortrupb von ber Albe bed Feinbes, ba ungeitiges Feuern nur ben Feinb bon unferer Gecemmert benachtichten weben.

Mic Mcibungen muffen ohne Aufenthalt geschöchen; jedoch muß ber Melbende, bevoer er abgeth, mit tussigem Mid die kage ber Dinge betrachten und sich namentlich vor Ubertreibung hüten. Es überbeingt sied geringer die Mcibung, welcher das ju Melbende geschen hat. Dapurch gewinnt man Zeit, und bei Melbungen selft gewinnen an Marbeit, indem bieselben von der bei Welbungen erftig gewinnen am Marbeit, indem bieselben von der bei berbeitunger nur entstellt und unklar ermacht werten. 3.

Der Bortrupp folgt ber Spige auf 200-300 Schritt (im Rebel ober fehr durchschultenem Belante auf 80-100 Schritt); er muß bieselbe im Auge behalten und bie Zerraingegenstände, welche die Spige gar nicht ober nur oberflächlich durchsuchen sonnte, und die doch Ginfluß auf bem Marfia aussten fonnen, anna durchsichen.

Der Vortrupp entsender doßer, wo dos Gelände dies nethmentig nacht, rechts und links Seitenläufer zu 2 Mann, die mit der Spise möglichst in gleicher Höfe bleiden; Gehölge durchgebt er theilweise ober gang als Schikpenlinie aufgelöß, wobel namentlich die durch dos Gehölz fübernden Wege adselicht werben.

Bei größeren Balbern vermag bies ber Bortrupp nicht; er muß fich baber auf bie Durchsuchung eines bestimmten Gesichtstreifes besichronten.

Detficaften werben burchsucht, indem man sich gubörderst einesche ausfragt und fo lange als Geifel befätt, bis man sich von der Abachteit seiner Ausläge übergeugt hat, dann rechts und lints um den Ort Patrouillen schieft, während der übrige Their des Vertruppes das Junter nach allen Richtigungen und freist. Wöhrend der übrige Theire verben bierge in Abschieft, Abh der Weckleit. Ab der werden bierge in Abschieft, alle bet eine Beiger Boffer werden bierge in Abschieft gerfigt. Ah der

<sup>\*)</sup> Unteroffigiere und Golbaten melben mit angefaßtem Gewehre.

Ort burchsucht, so wird bas Ergebniß bem Kommanbeur ber Borhut sogleich gemeibet, und nach Umständen ber Marich sortgesetht.

In unbekannter Gegend wird bem Bortrupp ein Bote beigegeben werben, für beffen Bewachung er verantwortlich ift.

In wie fern ber Bortrupp geeignet ift, Marfahinderniffe aus bem Bege zu raumen, ober folches bem Saupttrupp zu überlaffen hat, hangt von ber Art ber hinderniffe und von der Starte bes Bortruppes ab.

Mirb ber Hind verg die Spige entbedt, so begiebt sich ver Filips er, im sich von der Richtigkeit ber Wildung au überzungen. Starte, Entstrumg umb Martschricktung bes Krindes, so wie der Inspand, od ber Nortrupp seight vom Zeinde entbedt ist oder nicht, entschein, remn senst kein ben Beinde entbedt ist oder nicht, entschein, erum senst kein den gegriffen, oder od hat gemacht, with, um weitere Veisse und den haupturgen abzuvarten. Dahingsgen muß der Nortrupp bas Geleckt stelle anuchunen, wenn es gum Schige der Vergreit, oder der Nortrupp kan Gelügung ninmt oder sich ohner Veisser der Veiss

Die Seitentrupps, welche die Borhut zur Dedung ihrer Flanken absenbet, bewegen fich mit bem Vortruppe möglichst in gleicher Höhe und schieben wiederum Seitenlaufer (Patrouillen zu 2 Mann) seitwärts, auch nach Umfänden eine Spitze bor.

Alle Melbungen geben von ben Seitentrupps fo fcnell wie möglich an ben haupttrupp ber Borbut. Im Utbrigen ift ihr Berhalten gang analog bem ber Seitenpatrouillen, von benen weiter unten bie Rebe fein wirb.

Der Saupttrupp wird in ber Regel bem Bortruppe auf 300 bis 500 Schritt folgen; boch erleibet bies nach ben jedesmaligen Berhaltniffen vielfache Beranberungen.

Der Führer ber Bothut wird fich bei bemfelben aufhalten, wenn nicht außerordentliche Umftände seine Gegenwart beim Bortrupp nothwendig machen; in biesem Falle wird auch ein Offizier ober Unteroffizier mit der besonderen Führung bes Haupttruppes beauftragt werden.

# П. Lebersich t der Sicherheitsmaassregeln einer marschirenden Johnne ~ Avantgarde. Marschkolonne.

Arrieregarde







Aufe, was auf ben Warsch ber Kolonne Einfluß haben fann, 3. B. Zerrainsindernisse, so wie alle über den Beind eingegangenen Augrighen, die von einiger Wichtigkeit sind, werden von dem Führer der Vorfant dem Verfeldshaber der Warschlosone gemeldet, und zwar schriftlich, wenn ein möglich ist, wenn ein möglich ist,

Ortichaften, Geholg, Engwege aller Art werben von bein Saupttrupp nicht eher burchidritten, ale bie biefelben von bem Bortrupp burchfucht finb.

Richt ber Gibrer von ber Munöferung best Seinbes burch Meldmag ober Schiefen benachrichtigt, so feht fich ber haupttrupp in Bechtbereits ichail. Der Sicher eilt zum Bertrupp, um von hier aus die zu ergreisenden Ausgergein zu treffen. Ein schneller und entschoffener Angriff wird in ben miesten Sällen an seiner Selle sein, umb ble Borbut wirb hiervon nur dann absiehen und sich begnügen, dem Beinde gegenüber eine Ausstellung zu nehmen, wenn ber Beind in zu großer lleberzahl oder in einer zu günftigen Getlumg gestwehr wöhrt.

Dagegen barf bei einiger Wahrscheinlichkeit bes Erfolges, und wenn nicht besondere Befehle ein Anderes vorschreiben, der Angriff nie untersbleiben.

Muß bie Borhut bem Feinde weichen, so wird bas Terrain bemfeiben von Abschnitt zu Abschnitt freitig gemacht, um so für die Kolonne die Zeit zu gewinnen, welche sie zu ihrem An- und Ausmarfche notigig hat.

## Bon ben Ceitenbedungen.

Die Dedung ber Seiten einer marfchirenben Rolonne wird burch Seitentrupps, Seitenpatrouillen und Seitenbetachements bewertstelligt.

Seitentrupps werben biejenigen fleinen Abtheilungen genannt, welche jur Bors ober Rachbut gebören und bestimmt find, die Flanken berfelben gu beden, so wie das seinvärts gelegene Gelande ausjutlären. Ibr Berhalten ift im Allaemeinen wie das der Seitenbartouillen.

Unter Seiten patrouillen verfleht man biejenigen Abtheilungen, welche gur unmittelbaren Dedung ber Flanke einer marschirenben Kolonne rechts ober links entsenbet werben.

Der Stubrer einer folden Patroullie schieft, wenn es bie Rechaltnifie erfordern, eine Spife vor, jedenfalls der Ge eit en lauf er feitwarte,
um fich baburch einen größeren Orfichisteris zu verschaffen. Diese Seitenläufer ießen fich mit benen ber Bor- und Nachgut in Berbindung,
so baß burch ibte fachgende Rette gleichgen gefchoffen wird.

<sup>&</sup>quot;) Die beiftebenbe Figur giebt eine Ueberficht über bie form ber Sicherbeilemagregein einer Rolonne, welche je nach bem Beianbe vielfache Berauberung erleiben bir-

In ber Regel wirb ber haupttruph bieser Seitenpatrouillen 200 bis 300 Schritt von ber Kolonne und bie einzelnen Seitenläuser wieber 150 bis 200 Schritt von bem haupttruppe entsernt bleiben, ohne bag binbende Regel sein burfte.

Acin Zerraingegenstand dar zwiften ihnen und der Solonne unburchjucht gelassen, aber auch tein größeres Zerrainhindernis, als Worifte, Seen, u. f. w., bon linen umgangen werden. Die Delachiten ziehen sich in diesem Balle an die Marsichstoume, weil die Kinnfe ber letztern sich nuch den See, den Moroste, geschäfte ist, wim beeil die Delachiten sinsiels der berieben Gesahr lausen würden, den dem Keinde doorschaften au werden.

"Um möglichst weit zu feben, ohne gefeben zu werben, wird man, obatb man im Walte marschiett, die Seitenläufer, wenn es tegend angeht, bis an den Waltelmun, marschiett man im Ferden, bis an den Kamm eines Höfenguged vorschieben, während die geschieftenen Aruppst innerkalb der Gelables dere unterfalb der Gehen marschieten.

Rathfam ift es ferner, die rechte Seitenpatrouille links abmarfchiren zu laffen, um im Falle eines feindlichen Angriffes auf die einfachfte Weise bie Front berftellen zu konnen.

Stogen bie Seitenlaufer auf ben Feinb, fo werben fie nach ben fur bie Borbut gegebenen Regeln balb ber munblichen Melbung, balb bem Signalichufe ben Borzug geben.

Im Uebrigen aber durfen fic Seitenpatrouillen in ein ernftes Gefein nur dann einlaffen, wenn ber Beind underhohlen bie Absach ble Kolonne in ber Ranke anauereisen.

Laffen fich die Seitenpatrouillen in ein unnötigiges Gefecht ein, fo werben sie ihren hauptzweck versiehten, ben Marsich zu beden, indem das Geschi fie auf einer Seitell esstatunt würder, wogegen die Seitenpatrouillen ihren Iwede gemäß suchen müssen, möglichst in gleicher Höhe mit ber Rolomen au bleiben.

Diefes Begleiten (Kotopiren) wird zwar am Tage wohl immer möglich, Nachts aber fehr schwierig fein, weshalb man dann auch Bon biefer Urt ber Seitenpatrouillen überhaupt absieht und es vorzieht, feits wärts nach den hauptwegen ftärter Patrouillen (Kavallerie) zu entsenben.

Seiten betach ernet 6° emblich faben bie Bestimmung, aus gröferer Enffernung guerhindern, daß feindliche Parteien ben Marich von ber Seite fer beunrubigen. 3u bem Sobe werben sie feitwärtige Defiltem so lange beseht halten, bis die Kolonne vorüber ift.

<sup>\*)</sup> Die Benennungen find bei ben verschiebenen Schriftfellern verschieben. General v. Deder nennt bas, was bier Seitentrupp und Seitenpatronille genannt ift, "Seitentrupp", und bas, was wir durch Seitenbelagements bezeichnen, "Stitenbatrouillen".

Die Seiteupatrouillen find gemiffermagen an bie Rolonne gebunben, bie Seitenbetachemente bingegen fint in ihrem Sanbeln felbftffanbiger und freier und beden (totoniren) ben Marich ber Saupttolonne vielleicht in einer Entfernung bon 1-2 Meilen.

Dem Rarafter biefer Detachemente nach nunffen biefelben, wo es nur iraenb thunlich ift, aus Ravallerie befteben.

# Die Rachhut.

Wenn man bem Feinde entgegengeht, fo hat bie Rachhut ben poligeilichen Zwed, bas Burudbleiben von Nachguglern (Marobeurs) \*), Rranten, gerbrochenem Ruhrwerfe u. f. w. au verhindern und bie Rachichaffung berfelben moglichft au bewirten, bann aber auch, in fo fern ein Ungriff burch feinbliche Abtheilungen im Ruden gu befürchten ift, für bie Giderheit ber Sauptabtheilung gegen unerwartete Unfalle in biefer Richtung ju forgen.

Dahingegen fällt ber Nachhut beim Rudzuge eine ber ichwierigften Mufgaben im Relbe gu, nämlich bie Bflicht, einem fubnen und flegreichen Feinbe gegenüber bie rudgangigen Bewegungen unferer Urmee gu beden; fie ift bann gleichfam ber Schleier, ber biefelbe bes Begnere Bliden entgieht, ber Schild, beffen fich ber Relbberr bedient, alle ihm gefährlichen Stoke aufzufangen.

Die Borbut fieht zu ber Nachhut mas bie Form anbetrifft, im umgefehrten Berhaltniffe und beibe haben oft nur ben Ramen bertaufcht \*\*).

Die Rachhut hat gleich ber Borbut eine Spige mit einem Unterftubungetrubb, Machtrubb genannt, und einen Saubttrubb; fie entfenbet je nach Umftanben, wie biefe, Geitenläufer und Geiten= trubb 8.

Ihrem Befen nach, fint fich Borbut und nachhut barin gleich, baß fie bie Rolonne bor einem unborbergefebenen Angriffe bewahren follen; verfchieben aber, inbem bie Borbut bestimmt ift, ben Feind aufaufuchen, angugreifen und Sinberniffe aus bem Wege au raumen, mogegen bie Rachhut ben Feind auf= und abhalten, und ihm Sinberniffe in ben Beg legen foll.

Der größten Mufopferung muffen bie Trupben fabig fein, und nur über ihre Leichen hinmeg barf es bem geinbe möglich werben, bie Saubtfolonne au berühren.

Die Rachbut barf fich aber nicht allein bamit begnugen, ben Ruden

<sup>\*\*)</sup> Gine nach allen Regeln geformte Borbut verwandelt fich, fobalb ber Rudjug angetreten wirb, in eine Rachbut.



<sup>\*)</sup> Das Rorps bes Gomebiiden Grafen Derobe, welches im 30 fabrigen Briege febr ichlechte Marichbiegiplin bielt, gab Bergnlaffung gu biefer Benennung, inbem man nach berfelben alle Radjugler "Merobebruber" nannte.

gu beden, sie muß auch möglichst jede Gesahr bringende Umgehung des Keindes zu berhindern suchen. Borgägliche Ausmerksamkett wied die Nachhut daßer aus die Sicherung der Flauken haben und diese durch sortwährendes Katronillitren sichern.

Diffiem sind bie entischienden Buutte eines Arriergardengefecks; ift ein solches glüdlich überschritten, so kann der Seind mit Mindergahl lange ausgehalten werben, dolingegen aber wird der Dische die Arriergarde oder einen Ihri der berieden vor dem Leifter abzulfaneden. Difmals schon wurde eine Virteregarde durch in führed übergeben

jum Angriffe bieffeite bes Engweges gerettet.

Im der Hauptclomne die nößigig Zeit zu verschaffen, ihrem Rückaug ungefährete zu vollderingen, wird die Nachhalt das Terrain von Abschmitt zu Abschnitt vertschildigen. Der Sührer muß unter den jedemal
obwaltenden Umfänden erwägen, wie lange er sich in einer Siellung
dalten darf; ein zu langer Aussetzuler würde die Rachhalt der Geschaussischen, umgaugen und dann, von der Hauptschonne getrennt, nubloß
ausgeriern zu werden, wenn der lehte Lerschaf sich durchzuschlagen nicht
ausgenieben zu werden, wenn der lehte Lerschaf sich durchzuschlagen nicht
außer sollte.

All möglichen hinderniffe muffen bem Feinde in ben Weg gelegt werben. Man bricht baber bie Bruden ab, verbarritabirt bie Engpaffe (Defileen) und forgt bafur, bag ber Feind von bem etwaigen Rudlaß

unferer Truppen feine Bortheile gieben fonne.

Um gurudgelassine Geischige unbrauchen zu machen, schläst man einem Alagel in das Jündloch, ober man verladet das Geischig durch gewaltsam in das Rohr gestogene Steine und zerbricht den Wissfablien (Ladessoch oder man wirst die Geschigte um und zieht ihnen die Räder al.

Bagen werben burd, bie Wegnahme ber Lunfen und burch Gin-

haden ber Deichfel und Speiden unbrauchbar gemacht.

Munizion wird ins Wasser geworfen, wenn solches in ber Rabe ift, sonft in die Lust gesprengt, indem man eine brennende Lunte hineinwirft.

Was das allgemeine Berhalten der Nachhut betrifft, so ist dabei zu unterscheiden, ob der Feind den Rückzug nur beobachtet oder ob er die Nachhut hart bedrängt und zu überwältigen trachtet.

Im ersteren Falle wird es rathsam fein, Fühlung an ber Mlinge gu behalten, um sich zu vergewissern, ob ber Beind wirklich folge ober vielleicht nur eine Scheinverfolgung unternimmt.

Im andern Falle ift es vorzugiehen, sich bem Auge bes Berfolgers möglichft zu entziehen; ber hierzu nöthige Borsprung ift schwer zu gewinnen, indessen tann er durch angestrengte Mariche erreicht werden.

Die Dedung eines Rudjuges ift ber Probirftein nicht allein ber

tattifchen Gefchidlichkeit bes Befehlshabers, fonbern auch bes gangen moralifden Werthes ber Truppen felbft.

## Radt : Maride.

So viel wie möglich sind Rachtmariche zu vermeiben; fie geben einer schwanktenen Begibpin ben letzten Etog, weshalb auch ein berrühmter Belbherr ) unserer Zage versichgerte, Rachtmariche seinen mehr alb ber Reind zu surchen "),

Ift aber ein Nachtmarich nicht zu bermeiben, so muß auf bie innere Orbnung und auf ben ununterbrochenen Zusammenhalt ber Truppen

mit boppelter Strenge gehalten werben.

Smittehen Stodungen im Marife, so muffen be Offigiere und interossiziere, so biel wie möglich bemaßt sein au versindern, doß die Leute sich niederlegen und einischlosen. Der Ubtheilungstührer schiedt in diesem Rolle sogleich zur Spise der vor ihm marifairenden Abbischungen, mm die Alexandslung des Eillfandes zu erightern; dem of beruft sie nur in der Ernädung einzelner Leute, die dei einem Stoden des Marspekt und die fielen blieden, während der dorber Theil der Kolonne sich längt wieder in Marifs geseich bat "vol.

Die ischliegenden Dffigier jeder Aembognie und jedes Badaillons miffen auf die nachfolgenden Abstellung aufmerksam fein und, wenn sie folge aus den Augen verlieren, an den Etellen, wo von der Marfderichtung Wege abgeben, zuverläßige Leute behufs der Jurechtweisungen zurödlaffen.

Bor- und Nachhul werben näher an bie Kolonne herangezogen und mit blefer durch fleine Zwischertuphs in ficherer Berbindung erhalten, Seitenhafraullen, wie icon erwähnt, gewöhnlich nur auf ben von ber Marschrichtung abgehenben Wegen auf Turze Entserung ober zur Abjuchung der Ortischaften, welche die Kolonne nahe seitwärts liegen lätzt, entschwebe.

Sat ber Aachtnariss eine geheime Unternehmung jum 3wech, omuß auf große Stille gehalten und nicht gestatten werben, Beuer anzuschlagen, wöhrend soni des Zodotrauchen, weil es munter und wach erhölt, wohl zu gestatten ift. Anwohnte Orte und geschafte Megenfilen möglicht bermieben werben. Gute Wegweifer find baber ein Sauhrtesovernis, eben so auch Arbeiter, um nötsigenfalle hindernisse

<sup>\*)</sup> Fürft Blüder.

<sup>\*\*) 1912</sup> wurden mehrere Frangoffiche Divifionen burch fclecht geleitete Rachtmariche ganglich aufgeloft.

<sup>\*\*\*)</sup> Diervon führt bie Rriegegeschichte viele Beifpiele an.

aus bem Wege gu raumen. Alle Ginwohner, welche ber Kolonne begegnen, werben fo lange mitgenommen, bis bie etwa burch fie gu berbreitenben Nachrichten uns feinen Schaben mehr verursachen können.

# Dritter Abichnitt.

## Bon ben Borpoften.

## 1. Der Felbmachtbienft.

MIlaemeines.

Gleich ben im Marsche besindlichen Kolonnen haben sich die Aruppen auch im Justande ber Russe, mögen sie lagern oder kantonniren, durch vorgesichdebene Abbheilungen zu sichgern, welche mit dem allgemeinen Namen Vorp os sie der bezeichnet werden.

Die Borposten soden bie Bestimmung, dos Lager ober die Kantonnennts der Arme von schnibligen Errisphartein zu schäften, und einen ernsten Angriss des Feindes so lange aufzuhalten, bis die Armes zu den Russien gegrissen und höß schagertig aufgestellt hat, dam aben auch gleichgestiglig, den Feind zu beobachten, seine Edirk, Auffledlung, so wie seine Bewegungen zu ersabren und namentlich ein Verrücken bestieben schägtlich zu netweren, dasgen den Feinde alle Altittel und Wege abzuschieß zu entweken, hagegen dem Feinde alle Altittel und Wege abzuschießen, sich Nachrichten von der diesstisten Armee zu verfügsfin.

311 lesterem Inede bienen Felbwachen und Partouillen, auch Greifwachen genannt, während der Schulz gegen seindlichen Angriff burch Unterfätzung Brupps, durch Borpelmbelachements und in letter Reife durch das Gros der Abuntgarde oder der Borpoffen den lagennden Tumpben genöckt wird.

Die Unterstügungstrupps werben von ben Borpoftenbetadements ba, wo es nibigig if, gur unmittelbaren Unterftigung ber Feldwachen vorgeschoben und nach ihrem verschiebenen Zwede Coutiens, Replis und Vilels aenannt.

Soutiens ruden im Falle eines Angriffes gur Unterftugung ber Feldwachen bor.

Replis nehmen, ohne ihren Standpunkt zu veranbern, bie gurud-

Pitets endlich werben biejenigen Soutiens ober Reblis genannt, welche nur fur eine gewiffe Zeit, namentlich wahrend ber Nacht, ihren Boften einnehmen.

Birb eine Truppenabtheilung nur borlaufig bestimmt, ausguruden,

im Falle die Feldwachen angegriffen werben follten, fo nennt man eine folche Abtheilung Referve-Bitet.

Die Stärke ber Vorpoften richtet fich und bem Gelände, in auchem baffelbe leicht ober fchwer zu beobachten, leicht ober chwer zu bertheidigen fit, das überschreitet biefelbe felten ben britten Theil best Gungen. Iwei Ortiffelle ber zu bem Vorpoften bestimmten Truppen biefelben in ber Reget als Groß in ber Referte umb nur 4 wich zu ben Vorpoften Delachments, ben Unterstühungstrupps und ben Felbroachen bertrennbet.

Die Entfernung biefer Ubtheilungen bon einander, wie bon bein ju bedenden Lager oder Kantonnement, richtet sich nach bem Gelande und ben bagu berwendeten Waffengattungen.

Im Allgemeinen mussen bie vordreten Althfellungen so weit vorgebinreichende Beit ju berichaffen, sich langeise ben Dahitarestehenden hinreichende Zeit zu verschaffen, sich lampfereit zu machen; doch darf blese Gutsenung volederum nur so groß sein, daß die hinten stehenden Althfellungen den vorderen Unterflügung gewähren können, devor dieselben dem seinvollichen Angessie ertegen sind.

Die Figur bient nur jum Ueberblid über bie Reihenfolge ber ver-ichiebenen Abtheilungen.



Das Terrain entschiedt über die anveniddere Trupbengatung, zu freiem Gelände voerben Unterstüßungstrupps und Feldwachen bon der Avoollierte, in burchschiedtenem Gelände von der Infanteti gegeben. Eingeline Avoolliertschied mussen zu Weldbungen und entschied vor der der auch dier den Jasimetrie Abhofilungen und entschied verber der auch dier den Jasimetrie Abhofilungen und entschied werben der auch dier den Jasimetrie Abhofilungen ungehöllt werben Die Borpoften-Detachements find ber größeren Miberftanbsfähigkeit wegen aus Kavallerie und Infanterie gufammengefest und nach Umsftänben auch burch einige Gefchulge berftärkt.

Bote Borpoften, unter welchem Anmen im engeren Sinne nur die beropften Detadements, die Unterfügungstrupps und die Reibvaden begriffen werben, stehen geword bei bei bei Bebraden begriffen werben, stehen gewond bei Bobbeffigiers ber Avantgarbe, velcher Borpoften Dommanbant gewant wird und mit ber Aussehung ber Borpoften und beren Unterweifung beauftratet ift.

## Das Musfegen ber Felbmachen.

Jeber gur Feldwache tommanbirte Offigier muß eine Uhr und Schreibmatersalien bei fich haben. Der Besit einer guten Karte und eines Fernrohres wird auch bier von großem Auten fein.

Der Offigier nieldet sich vor bem Antritte feines Komunandos bem Borpsten Kommandonat min erhöllt von ihm bie nährern Bersaltungsgefein. Er überzeugt sich bei liebernahme ber ihm jugetheilten Mannischaft von dem Zustande der Gewehre und der Munizion und läßt nach Umftänden von Neuem (aben oder frische Jündhücken ausselfeten.

Der Maris mad bem ber Feldwache angewiesenn Arrain ersolat, vo es die Umflände erheischen, mit Spitz und Seitenläusern, auch wohl mit Nachbut; häufig aber werden die Koeposten unter dem Schube größerer vorgeschodener Abtheilungen aufgestellt, wo man dann bon der erannten Sicherheitsmostraach absend und ben der erannten Sicherheitsmostraach absend und werden werden.

Aft ber Ctanbort ber Felbmache von bem Borpoften Somnandanten nicht nafer bestimmt, so beziebt fich ber Offigier mit einer Bebedung auf bieseingen Huntte, wo er bie Gegend am Besten übersche nun, wählt, nachem er eine Uberficht über biesebe erfangt hat, ben Sandort ber Reibwache und kill sohn bie Bosten und

Die Feldmachen miffen von ihrem Standpuntle aus bas vorliegende Belade möglichft überfeben, ohne babei möglicher Meile leibe vom Beinde eingeschen zu werben. Sie mußen da liegen, wo man ben feind au mehrften erwarten kann, also in der Rabe von haubtfreiden u. f. w.

Riegen Engwege in ber Vorpoftenlinie, so müssen bie keldewachen beselben vor sich haben und bürsen sich nie ver jenseitst berfelben aufflellen. Wird eine Relbroache zur Versselbelbaung und Beobachtung eines Engweges, 3. B. einer Brüde, ausgestellt, so wird biestleb sieren Standpunkt, nommentlich ner Roche, in unmitteldaren Able ver Brüde und zwar biesteits berfelben wählen, dahingegen ihre Feldbosten in einem Saldbreits jenseits ber Brüde so aufflellen, dah beide Rügel an der Brüde passelbeit sie, wecker aufgeben burch Parken ist.

Die Stilbnoden werben zurchlußig hinter 3dunen, Gedben ober anderen berathigen Dertlichtlichten aufgeliellt, wedie ein beihigdest Anderingen bei Feindes hindern, ohne den freim Gebrauch der eigenen Bliffe zu beschaften. Wo bergelichen Deckungsduittel sehn, werden sie, vern es die Lerchättnisse irgend gestatten, fänstlich bergestellt, indem man eine Brullweit auswirft. Ein Baar umgedauene Baune, einige umgestürztsegen ihm sierted ein terstsisch bei Gegen bie Ukerfellte ber Rogan feln sierte ist irrestliche Denkte. Gegen die Ukerfellte ber Rogan feln sierten sich ist Franzoschen in fich gegen.

Rie burfen Geldwachen in Bebaube gelegt, und eben fo wenig burfen

für fie Gutten gebaut werben.

Zwischen den Geldwachen und ihren Boften, so wie zwischen signen der neut der reichwachte liegenden Arubpen muß ein freie Aerschwung sein, damit die Feldwachen weder in ihrem Rückzuge, noch die dahinter flehenden Klicksimmen in dem Unterflüßen der Feldwachen besindert werden. Much die Kerkolindung mit den Albenfeldwachen muß ungehörbeter sein.

Die Entfernung ber Feldwachen bon ihren Unterflugungen barf höchstens 1500 Schritt betragen, die Entfernung ber Feldwachen unter fich nicht über 600 Schritt 1.

## Das Musfegen ber Boften.

Dat ber Dsilier ben ihm angewlesenen Standort ber Feldwoche erreicht oder einen solchen vorläusse bestimmt, so nimmt er bi. Dallies feiner Wannischoft, um mit verfelden dos vorliegende Gelände zu besich igen und die Bolie derin auszusstellen, wöhrend ber Rest der Feldwoche unter dem Genehre sehen bleibt, um zur Unterstügung der vorzegangenn Bbiefeltung augenblidflich bereit zu sein.

Sind die Poften ausgesetzt, so kehrt ber Offizier zur Feldroache gurud, bestimmt ben von ihr einzunehnenden Standort, theilt seine Leute gum Bostenstehen und Batrouilliren ein und ordnet nach dieser Eintheilung die Keldwache, wos ben höteren Dienst febr erleichtert.

In ber Regel werben die Feldwachen in 3 Theile getheilt und zwei Orittel zum Postenstehen (zu 3 Mumern) und ein Orittel zum Pastrouilliren bestimmt, wozu man die gewandtesten Leute auswählt.

Sind einer Anfanterie-Beldwache Täger oder Schühen und einige Pferde zugetheilt worden, so werden die Täger und Schühen vorzäglich zu Patrouillen gegen ben Seind und die Kadalleriften zu Meldungen, auch wohl zu weiteren Patrouillen verwendet.

Alle Poften gegen ben Feind find Doppelpoften, und nur bie Melbes

<sup>&</sup>quot;) Ravallerie Gelbmachen fieben 2-3000 Schritt von ben Unterftugungestruppe und von ihren Rebenfelbmachen entfernt.

und Berbindungsposten, so wie die Bosten vor dem Gewehre, sind einfache. Die Doppelposten werden Feldposten oder Bebetten \*) genannt.

Die oben erwähnte Eintheilung der Mache bedingt keinesweges die Auf der auszuhlellender Bosten, sondern man fiellt im Gegentistil nicht mehr Bosten aus, als unumgänfich notipwordig sind, um der an übeden den Abschnitt so zu übersehen, daß Niemand unbemerkt und gegen den Millen der Feldposten durchöringen Tann, voodei es auf die richtige Musvoold ber Schadpunkte berieften wefentlich andnumt.

Die Entfernung bon 300 Schriftt ber einzelnen Posten von einander tann als Magimum angeschen werben; in durchschafttenen Gestäde, keit Aucht, Redel und früßem Retter wird diese Entfernung aber oft um mehr als bas Dreisägse berringert werden müssen, um den nötigigen Orab der Eickreibt au ertangen.

Die einzelnen Boften muffen fo anigeftellt verten, bag fie, obne elfen geifebn gu werben, eine freie und weite Aussigat haben. Saffen ific beite Webingungen nicht verteiligen, fo fieht bie erftere ber letteren nach inte barf man auf Koften einer freien Aussicht ben Boften verbeckt aufftellen.

Saufig werben bie Boften bei Nacht eine andere Auffiellung als am Tage nehmen miffen, indem nan entwerber bie gang Boftenlinie näger am bie Feldwache zurückzieht, ober indem man nur ben Stand einziglier Feldhoften berainbert. Boften, welche Enzwege, Gewälfer, Ertagen und bergil am Tage aus einiger Entfreung beobachten, were ben bei einbrechmer Dunktligeit bicht heran ober, 3, 19. bei Stroffen, wur wumittliche vorauf gestellt. Einaben Boften am Tage auf Soften, so werden sie in ber Racht an den Abhang ober an ben Auf freum ber gezogen, weil in der Racht der horizont icher mit dem Kamme bes Berges abschneibet und das Auge, aus der dunkten Tiefe nach der lichteren Jöhr schauert, siehe der Berechtlichten da zu bennerken im Stande ist, wenn Teuppen den Berg überschreiten da zu bennerken im Stande ist, wenn Teuppen den Berg überschreiten.

Wo es irigend thuntlich ift, wird man bie Possentette an Arraine Abschnittet, 3. B. an Waldradner, Gewässer wir bei beitgertett au bei beitgerteit zu erfborn und geichgeitig die Sicherbeit zu erfborn ungangbares Gelande, Sampfe, Seren, tiefe Gräben u. f. w. in die Bestenflute ziehen.

Bilbet bie Relbroade den äußersten Flügel der Borpostellinie, in muß man sich burch Unichnung ihres äußeren Flügels an ichigendes Gelände, Geröffer, Moräfie ze., oder durch Possen ihre Flünste zu sicher unden. Die übrigen Beldroaden aber millen ihre Flügelposten ob außellen, das sie mit benne der Redenstelbroach Rechindung haben.

<sup>&</sup>quot;) Debrere Militaridrififteller nennen nur bie Felbpoften ber Raballerie "Bebetten".

Reicht bie Starte ber Wache nicht aus, das ihr gegebene Gelände vollftändig durch Pollft aus bestehen, den sich eine Berfährung der Wache nicht etlangt werben, so sicher man sich dern höhlige Artonilliren, ober man vendert auch siehen der inktien vollen fart der Artonilliren aber man vendert auch siehen der icht einer Verleichen der an Vergleichen Artonilliren, der man vendert auch siehen der inktien der Artonilliren Allen und Sie 10 Allen und finden naumentlich ihre Amwendung, um die Vertindung zwischen weit auseinander gelegenm Fellwache freziglicht, um die Pollenstett liegende Een, Weröffe, Stäffe u. f. w., weiche zwar feine zusammenschapen Pollenstinie ersperkern, aber eben so wenig untwochstet bleiben dürzen, zw berdachten, und endlich, um eine Streck der Bostenilliren, zw bedachten, und endlich, um eine Etreck der Bostenilliren vergen Wangels an Leuten nicht besche verden Tann, durch Partenilliren zu fichern. Die stehende kanntelle nichten keinen befinnten Echadort, sonderen beriebten bestiebig in dem ihnen zum Patronilliren anzwiesenn Kreife.

Befindet fich ver ber Boftentinie ein günftig gelegener Kunft eines wichtigen Geländer alleschnittes oder ein Kunft, von weichem man eine weite Aussicht gegen ben Reind hat, so wird ein solger, insosen nicht in bie Postentinie selft zu glesen ist, mit einem vorgeschobenen chancit ein. I Boften bestellt, Diefe Bosten je nach firem Iwaete verlächene Stärte, etwa von 8 bis 20 Mann, sie suchen ihre Eligerseit durch setziglichten Katroullitten zu erzielen und haben in der Regel nur einem Posten vor dem Genedzer.

Die Entfernung ber Poftenkette bon ber Felbmache richtet fich nach bem Gelanbe und ber Tageszeit, auch wohl nach ber Witterung.

Beber von bem Poften abgegebene Schuf muß beutlich auf ber Belbwache gehört werben, und biese muß bie Posten bei einem seind-lichen Angriffe noch jur rechten Zeit unterflugen tonnen.

Man fiellt aus biefem Grunde und weil eine größere Entfernung bie Melbung erismvert und verzögert, die Postentimie nicht gern über 300 Schritt von der Belbwache entfernt auf. Bei Kavallerie-Rebetten kann sich biese Entfernung bis auf 1300 Schritt ausbechnen.

Aft aber eine Feldwache genöthigt, bie Poftenlinie ober einige Poften bereifem so weit vorzuschieben, daß bie gegenschietige Berefindung erfchwort ift, so merben gwischen ber Rethwache und ber Hoffentet Berebindungs. Poftentette Berebindungs. Poften aufgestellt. hierzu wird man namentlich in ber Nacht und bei flürmischem ober nebligem Wetter seine Justucht nechmen muffen.

Befinden sich hingen swischen Arthwasen und Hoftenlinie Arrainegenstände, 3. B. Anhöben, Windmusslen, Warthürme, von benen man die Hosten wie die die die die Geschen der die die Geschen dam, so werden biese kunfte Genstalls mit einsachen Vossen beschen den nur Annen Alle Elder die fin aggen hat. Gleichzeitig mit bem Aussechen ber Poften fenbet ber Offigier Batrouillen (Streifwachen) fowohl gegen ben Seinb, um bas boerliegenbe Belanbe absuchen gu laffen, als nach ben nebenstehenben Belbwachen und Bosten, um mit biesen in Lerbindung au treten.

#### Berhalten ber Bache und bes Bachthabenben.

Sobald bie Bosten ausgestellt und bie Patrouillen gurüd find, melbet ber Offigier bem Borposten. Sommandanten, wie die Bosten ausgeschie find, und welche Nachrichten von ben Batrouillen gedracht worden find. Einen gweiten Rahpvort sender ber Offigier ergelmösigs Adamittags da und erfähl eit biefer Gelegensteit Varent, Schung und Beldsgeschrie). Ausgerbem werden alle Borfälle von einiger Wichtigfeit ungestaumt dem genannten Beschlösser, und sefern sie auf die Achenseitenschaft und beschen genannten Beschlösser, und besen genanntetet.

Die Melbungen an ben Borboften-Kommandanten werden, wo es nur möglich ift, fciriftich gemacht und muffen, außer bem eigentlichen Inhalte, Rumer und Stanbort der Helbwache, Stunde und Datum der Kbfertigung und Namen und Narafter des Melbenden enthalten.

Die Boffen werben alle 2 Stunben, bei Ralte, ichlechtem Wetter ober großer Ermubung ber Truppen auch alle Stunben abge foft.

Die Ablöfungen werben bei Offizier 2 Bachen von Unteroffizieren geführt.

Bon ber Feldwache barf fein Mann beurlaubt werben. Ift holg, Stroh, Waffer nicht gang in ber Nahe, fo muß folches ber Feldwache gleich ben übrigen Lebensmitteln aus bem Lager zugeführt werben.

Artbroachen erweifen teine Chren. Geht ein Salaboffigier ober höherer Borgefehter vorüber, so melbet der Offizier, wie faart die Wache ist und was sich jonit Bemerkenswerthes jugetragen. Beschigt ein Unteroffizier die Artbroache, so bevolachtet er basselbe gegen jeden sich sim nachenen Offizier.

Das Gepad haben bie Feldwachen am Tage in ber Regel abgelegt und nur Nachts umgehangen, wenn ein Theil ber Mannschaft nach Ersorbern ber Umftanbe unter bem Gewehre fiehen muß.

Saben bie Feldmachen, im Falle es bie Bitterung burchaus erfor-

bert, die Erlaubniß, Wachtfeuer angumachen, so muß diefes feitwarts ber Feldwache angelegt sein, und nur die Salste ber Mannschaft barf fich auf einmal baran wärmen.

Gine ber schwierissten Ausgaben best Befeslässaches einer Setdwagt, es, leine ber nöttigen Sicherseitsmaßregein zu versaumen und zleichzeits bei geforige Detonomie mit ben Kräften feiner Leute zu treiben, damit bieselben nicht vor bem eigentlichen Gebrauche erschöpfisch. Bestziglich Bachginelt is beim Antruck bes Ausgens, ber Schäfterstunde bes Utebersaltes, zu empsehlen. Deshalb muffen die Leute angesalten werden, am Lage zu schlassen zu traben, während beis ber Auch tur ber Häfte ber Auchginel gestaltet werden ann.

Die Aufmertfamteit ber Feldwache foll nicht allein vorwarts gegen ben Feind gerichtet feln, sonbern Alles unfaffen, wood von ihr bennerft werben fann; zu bem Enbe muß flete ein einfacher Poften bor bem Gewehre beobachten, wood ringsberum vorgebt.

In ber Racht muß biefe Aufmertfamteit verboppelt und, wo es noths wendig ift, die Bache mit mehreren einsachen Boften umgeben werben.

lleber die Possensteile hin aus dars ohne Genehmigung des Borpossen. Kommandausten Alemand gelässen werden. Were bei dem Krijker diesse Genehmigung gehörig nachgewiesen hat, wied dumch einen Mann der Wache au dem Feldpossen geleitet und von diesen daum frei durchaefelssen.

Alle von ber feinblichen Geite tommenben Lanbeseinwohner werben aum Borpoften . Rommanbanten gebracht.

Melden die Posten die Annäherung bewaffneter Maunschaften, so tritt die Bache ins Gewehr und entsendet einen Examinit=Trupp (1 Unteroffizier und 4-6 Mann), um die Ansommenden zu brufen.

Sind es tudtebrende Kommandos, so werten sie bon bem Egaminte-Arupy zur Keldvache geführt. Der Ofisier prüft sie bier, sorbert Nachls von dem Auftere die Parole und läßt, sobald er sich übergaugt, daß ben dem Auftere die Parole und läßt, sobald er sich übergaugt, daß de Kommandos nichts Aerbächtiges enthalten, diefelben unsehindert weiter.

Sind es feindlich leberlaufer (Deferteure), jo muffen fie mit Borficht und, venn es, ohne die Mache zu febr zu schwöchen, nicht auf einmal gesichehn tonn, in versaiebenen Abstillungen eingehoft und iedenfalls soglich an dem Borpoften Bommandanten geschickt werben. Das Einfolen der Mofflich faber.

Melben bie Possen einen Unterhändler (Parlementar), so egiebt sich der Offizier der Feldwache seicht vor und ezonlinirt ibn. Ueberbringt er nur Oepsischen, so nimmt sie der Offizier an, stellt einen Empfangschin aus, entläßt den Ueberbringer und senden die Oepsischen au dem Vorpssen-Kommandanten. Bereingt der Varlementar eine öhrern Beschlössber zu sprechen, so macht der Ofssier der himmige Melbung an den Norpossen. Sommandanten, und läßt erst, wenn die Erlaubuis dazu ersigt, dem Parlementär in die Linie, verdinett ihm sierbel die Mugen und fendet ihm abgene von dem hösseren Befissender bestimmten. Drte. Sede weitere Unterhaltung mit dem Parlementär ist dem Offizier streng unterfang.

Db in ber nacht leberlaufer und Unterhanbler angenommen werben follen, wirb von ben hoheren Befehlshabern bestimmt.

Sede Feldwache muß häufig Patronillen längs der Possenkeits an die Aschnopfen zu den Achesilendoch und gagen den Fried scholenden und essen den Friedwicksten und essen den Friedwicksten und essen der Seit, wo die Seid-possen ihre Seitlung zur Ancht (nach dem Archistchiefe oder bei Duntletwerden, einempien, und der Zogeschwuche, wenn sie wieder vor betrach, in ihrer neuen Aussellung nachgesehn und babei das vorliegende Seläde abgelicht verben.

Bei Deferzionsfällen ift ber Offizier ber Feldwache ermächtigt, Lofung und Feldgeschrei zu berändern; er muß diefes aber fogleich ben Rebenfeldwachen und bem Borpostentommandanten melben lassen.

Fällt bei ben Felbposten ein Schuß, so nimmt die Feldivache bas Gewehr in die Hand und schieft, im Falle die Meldung ausbleiden sollte, eine Katrouille ab, um sich von der Veranlassung des Schießens zu überzeugen.

"Gräft ber Feind an, so wird bie Feldwache ihrer Restimmung genäß ben von ist besethen Abssault bet Betartadig vertheidigen. Der Angrif bes Feindes und bas Gelände werken die Krit und Rielig ber Nert theibigung bestimmen. Wird bie Feldwache bennach genöthigt, sich gut auf abgagiet, og geschiebt bie, siehen sie figen Richtigus unt siehen kannt bestadig nicht ummittelber auf ihre Unterstüßung, sondern auf bie Flanken berselben nimmt. Geniget ab aber ber Feldwache, ben seinblichen kngriff gurächmeisen, so wird der Feldwache, ben seinblichen kngriff gurächmeisen, so wird der Feind nur soweit bersolgt, wie es die Wiederaussehung der Arbeiten erforbert. Patrouillen millen sich dann von dem serneren Richtige der der bei Reinde überzeugen.

Die Melbung an ben Borpoften-Kommanbanten und an bie Rebenfelbwachen barf nicht bergeffen werben.

Wird bie Feldwoche überfallen, so bleibt nur bas eine Mittel übrig, sich mit bem, was man gusammen hat — viel ober wenig blind auf ben Beind zu flürgen, ihn zu durchbrechen und fich so Luft aum Rückzuce zu verfacffen.

Wer fich ubrigens auf feinem Poften überfallen lagt ober ibn obne Roth aufgiebt, wirb zur ftrengften Berantwortung gezogen.

### Ablofen ber Felbmachen.

Die Ablöfung ber Felbmache gefdieht in ber Regel eine Stunbe bor Tagesanbruch, weil biefes bie gefahrlichfte Beit fur Ueberfallen ift, und bie Relbmachen burch bie Ablofung mahrend biefer gefahrvollen Beit um bas Dobbelte verftartt merten.

Die neue Bache gieht ohne alle Formlichfeiten fill auf, inbem fie fich rechte ober linte, wie es bie Dertlichkeit gestattet, neben ber alten Bache aufftellt.

Mit Zageganbruche werben bie Felbboften abgeloft und Batrouillen bon beiben Baden gemeinschaftlich gegen ben Reind entfenbet.

Der Officier ber alten Bache geht mit bem ber neuen bor unb zeigt bemfelben, mo bie Boften am Tage und bei Racht geftanben haben, macht ihn mit ber Begent fo wie mit ber Aufftellung ber Rebenfelbmachen befannt und überliefert ihm bie bon bem Borboftentommanbanten erhaltene befonbere Unterweifung.

Der Offigier ber neuen Bache ift nicht an bie Magregeln feines Borgangere gebunden, bat aber über alle Abanberungen, Die er trifft,

bem Borpoftentommanbanten au berichten.

Die alte und bie neue Bache bleiben bis gur Rudfehr fammtlicher Batrouillen im Gewehre. Erft wenn biefe erfolgt und es völlig Zag ift, marfdirt bie alte Bade ab. Rad ihrem Ginruden in bas Lager melbet ber Offizier bem Borpoftentommanbanten, bag er abgeloft ift, und überbringt bemfelben gleichzeitig ben Rapport bes auf Relbmache gefommenen Offiziere über bie gefchehene Ablofung und über bie etwa getroffenen Abanberungen in ber Mufftellung ber Welbboften.

### Berhalten ber Relbboften.

Die Relbboften ber Zusanterie fteben mit Bewehr über, bie ber Jager und Couten mit ber Budfe im Urm. Gie erweifen feine anbere Ehren, ale baf fie mit ber Front nach bem Reinbe ftill fieben, wenn fich ein Borgefehter nabert.

Bei Regenwetter burfen bie Felbpoften bas Gewehr unter ben Mantel ober ben Urm nehmen, um bas Chlok bor Raffe au fichern; nie aber barf ber Regenbedel aufgemacht merben.

Reber Boften muß miffen; Die Rumer bes Boftens, ben Stand ber Nebenboften und ber Relbmadie, Die Richtung, in welcher ber Feind fiebt, ferner Lofung und Felbgefdrei, Die Ramen ber bor ber Boftentette gus nachft gelegenen Ortichaften, und wohin bie Lanbftrafen und Wege führen, welche er überfeben tann. Ebenfo muß ber Boften ben Ramen bes Bachthabenben und bes Borpoftentommanbanten fenuen.

Die Relbvoften muffen ihre Mufmertfamteit fo weit ausbehnen, wie es ihr Befichte und Behorfreis erlaubt. Weber Bind noch Schnee ober Regen barf fie abhalten, fich flete nach allen Geiten umaufeben.

Bebes Greignif, welches in irgend einer Begiehung au bem Reinbe fteben tonnte, mirb bon ihnen, fobalb fie es mahrgenommen, ber Relbmache gemelbet. Sierau ift namentlich au gablen: bas Brennen bon 27

Fanale \*), Auffteigen von Staub ober Rauch, Schlefen, Geräusch von Magen, Gewehrbligen u. s. w. Die Aledwungen müssen so viel wie möglich bestimmt sein und über Truppen bie Angabe der Stärke, der Aarschrichtung und der Valsseugattung enthalten.

Alles was burd bie Poftentette will, fei es bon Innen nach Aufen ober umgekehrt, wird bon ben gelbpoften angerufen \*\*). Der Antu-fenbe fallt hierbei bas Gewehr, fein Nebenmann nacht fertig, ohne bag

babei ber Boften feine gebedte Stellung verläßt.

Das Anrufen gefdieht nur fo laut, baß es ber Antommende beutlich boren tann. hiernach richtet fich auch die Entfernung, in welcher angerufen wird, und 80 Schritt burfte bierbei als die größte angenommen werben.

Ift ein Mann bes Boftens abwefent, fo nimmt ber Burudgebliebene Richts auf feinem Boften an, fonbern verweift bie Antommenben an

feine Rebenpoften ober befiehlt ihnen gu warten.

Die Bosten werben sich in ber Racht, wo dos Auge feine Dienste mieder verlagt, burch dos Gehör zu hessen finden, indem sie sich öfters mit bem Ober auf die Erbe legen und, den Albem abstaten, horden, ob nicht Tritte u. f. w. zu vernehmen sind. Man wird auf dies Beleig geschloffen Beleiungen und namentlich Aavallerte schon Webten Belein dire.

Um in ber Nacht ein Durchschleichen burd bie Boftenkette zu verhindern, patrouilliren bie einzelnen Poften unter fich. Gin Mann be-

<sup>\*)</sup> Ein Fanal tann ale Dampf - und Leuchtfignal gebraucht werben. Es beftebt aus einer 16 bie 30 guß hoben Stange, bie unten 6 bie 8 Boll ftart ift. Diefe Stange wirb entweber mit Strob, bas mit Dech und Theer beftrichen und mit Rebrungsfat fein Gemenge von 4 Theilen Calpeterichmefel und 1 Theil Debloulver) beffreut wirb, umwidelt und banu gegen bie Bitterung noch mit einer Strobumbullung gefchust, ober fie wirb oben mit einer aufrechtflebenben Tonne verfeben, beren Sullung aus loderen Ballen von Berg und Sobelfpabnen befteht, bie in einer Difcung von gleichen Theilen Dech und Theer getaucht und mit Bebrungefat beftreut wirb. Durch 2 Locher im Boben ber Tonne ift eine Feuerleitung nach unten geführt. Gin Stangenfignal brennt etwa & Stunde, ein Saffignal & bis 1 Stunbe. - Der Berfaffer erhielt im Jahre 1848 von bem bamaifgen Rommanbanten von Schleswig ben Auftrag, eine Rangl - Linie von biefer Stabt über Rappeln bis jur Gee und von ba über Edernforbe nach Schledwig jurud ju errichten, und auch obne Bebrungefat thaten biefe ganale ibre Dienfte. Die Tonnen wurben burch eine Urt Alafchengug berabgelaffen, wenn fie angefiedt merben follten, und bann in bie Bobe gezogen. Auf bem Binbmublenberge bei Coleswig, ber eine weite Ausficht gemabrt, maren Latten befestigt, welche bie Richtung nach ben gu febenben Gignalen angaben, fo bag ein anberes Feuer feinen Brrthum bervorbringen fonnte. - General v. Branbt empfiehlt Signale von Beliotropenlicht.

<sup>\*)</sup> Bei Manovern machen hobere Borgefeste, Offigiere und Bufchauer eine Ausnahme und werben nicht angerufen.

hauhtet babei ben Boften mafrend ber andere gum Aebenpoften geht. Ilm hierbei ein unnügest Anrusen zu ermeiben, werden bie zu einander patrouislirenden Aebenposten Zeichen mit einander beradreden, an benen sie fich erfennen.

Aus der Hofenette wird Altenand gelassen, der dazu nicht die Erlaubnis von dem Offizier der Helbrache erhalten hat und von eine Wannt der Wache bezieltet ist, welcher diest der danbis dem Helbhossen anzeigt und sodam wieder zur Wache zurüstlicht. Offiziere jeden Anneys, Kommendos um Pakroullen, die nicht von der Kabe sind, machen hiervon seine Auskandyme. Es wird vielmehr Zeder, der ohne diest Erlaubnis durch die Postentette will, nach der Wache zurüstgewiesen und, vonner nicht Poste seiner berechtet.

Rommt ein einzelner Unbewaffneter, 3. B. ein Landeseinwohner, ein Reisenber, Marketenber u. f. w., fo ruft ber Boften ihm in einiger Entfernung:

Salt! ju, fragt ihn:

Ber find Gie?

Bo tommen Gie her?

Bo wollen Gie bin? und bringt ihn bann gur Relbmache.

Kommien mehrere Unbewaffnete, fo ruft ihnen ein Mann bes Dopbelboffens au:

Salt! Gin Mann bar!\*).

Der Vergerusene wird wie oben bestragt und von einem Manne des Bostens gur Wache gebracht \*\*), während der gurufägelischen Mann des Bostens die liebrigen, welche nicht ohne Genehmigung des Wachte habenden eingelassen werden burfen, beobachtet.

Ein Parlementa muß fich als solcher burch Zeichen mit ber Tromptet ober Drommel ober Durch Winten mit einem Auche ichon von weiter Entferung siez zu ertennen geben. Berabsimmt er bles, so wird er als Beind behandelt. Sat er sich aber durch ein solches Zeichen erwiesen, so wird er Beidvache burch einen Mann des Possens gemelbet\*\*\*), der andere ruft ibis in gehöriger Entferungs: Hatti zu melbet\*\*\*), der andere ruft ibis in gehöriger Entferungs: Hatti zu

<sup>\*)</sup> Es ift Grunbfas, bag ber gelbpoften beim Anrufen es immer nur mit Einem gu thun hat.

<sup>\*\*)</sup> Bei ber Ueberbringung eines solchen Mannes zur Gelbwache ift es zwedmäßig, das Gewehr wie beim Trailliren zu tragen, weil man so zieben Augenblid zum Schusse bei Das Gewehr bei diester Gelegenheit zu fällen, erscheint unpraftisch und ift Rachts wie in durchschittenen Gelände unausstubsdar.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Poften muffen ftets bei ben Melbungen bie Rumer ihres Poftens angeben, 3. B.: "Melbung vom Poften Rr. 5. Es nabert fich ein Parlementar."

und beobachtet ihn bis jur Ankunft bes Offiziers ber Feldwache mit gelvantem Sahne.

Bew affnete Mann schaften, gleichviel ob sie auf die Bestentigt. werben, sobald sie vom Bosten geschen werden, das die den Besten geschen der Angelein der Bestendig gemeibet und von dem anderen unterbei genau beobackte. Haben sich die bewähntet Mannschaften mit gehörigt Entifernung gemätert, so ruft ihnen ber Jaurdägsbilichen: halt ju, worauf sie so lange worten mössen, die bestendigen der Schaft ju, worauf sie so lange worten mössen, die bestendigen der Schaft ju, worauf sie so lange worten mössen, die bestendigen die bestendigen die bestendigen.

Sind bie bewaffeneten Ueberlaufer, in weldem Falle fie fich foon bon Beitem tenntlich machen werben, fo ruft ihnen ber Boften:

Salt! wenn fie gu Bferbe finb, auch: Abgefeffen!

Bewehr und Baffen abgelegt!

Rehrt! - Marfch! ju,

läßt fie, wenn fie 20 Schritt von ben Gewehren entfernt find, halten und fiellt sich zwischen die niedergelegten Waffen, bis die Einholung ber lleberläufer von ber Wache erfolgt.

Sobald bie Kelthyoften bewoffnet Aruphs als gein fe erkennen, goeben fie keure, um baburg bie Feltwode zu alearniern. Som biefer Sogleichgesten und ber Begel wird nur bann abgegangen, wenn sich eine schwecke feinblich Schleichgestreuille bem Posten abgert, um die biefer übergrugt ist, vom ihr noch nicht entbectt zu sein. In biefem Balle wird sich ver Posten berborgen halten, bie er bie Patrouille wo möglich gefangen nehmen ober burch einen flogtern Schuse auser Weische fiehen kann.

Derfenig: Mann bes Doppelpoftens, melder bei ber Untafberung bee Beinbes guerit geschosen bei, muß ber Beibraache von ber Veran-lassung bagen augenbildlich Melbung machen. Der zweite bleibt aber so lange auf seinem Poften, bis er vom Beinbe genötigigt wird, sich aurdcautischen.

Die Postentette hat sich beim Angriffe bes Feindes wie eine Schübenlinie zu verhalten, die dos Gelände Schritt für Schritt vertheitigen foll; der Rüdzgu geschieft nicht unmittelbar auf die Feldwache, sondern möglich feitwarts berielben.

In ber Racht rufen bie Felbpoften Alles, was fich ihnen nabert, mit:

Balt! Ber ba?

an; wirb bem Unrufen genugt, fo ruft ber Boften: Gin Mann bor!

ber Borgerusen giebt bie Losung unaufgesorbert und erhalt bie Gegenlosung bon bem Boften. Berabsaumt ber Borgerusene, bie Losung gu geben, so ruft ibm ber Poften, wenn er fich etwa auf 10 Schrift genabert bat, au:

Balt! Lofung!

giebt bann bie Begenlofung und fagt:

Maber beran!

und einige Schritt bor ber Bajonettfpige:

Balt! Felbgefdrei!

welches lettere fo leife wie möglich gegeben werben muß.

Bft Losung und Feldgeschrei richtig, so lagt ber Poften, wenn es personlich bekannte Borgesette, Ablosungen ober Patrouillen ber eigenen Felwache find, folde mit bem treffenben Juruse:

Gie tonnen paffirent

Es fann abgeloft merben! ober

Batrouille borbei!

ungehinbert weiter.

Aft ber Angerusene ein unbekannter Offizier, die Patrouille einer fremden Feldwache oder ein rüdkehrendes Kommando, so wird der Kührer zur Feldwache gebracht, wo dann der Offizier das Weitere verfügt").

Ber auf zweimaliges Anrufen "Salt! Wer ba?" nicht fteht, Lofung ober Felbgeschrei falich giebt, wird als Feind behandelt.

Sat ber Engerufen teine Losing und tein Belbagichert, so must er in weiter Entfernung von bem Bosten so lange warten, bis eine Ablösung ober Batrouille ibn mit zur Wache nehmen kann. Berkangt er inbessen wegen bringenber Weranlassung sogleich eingelassen, werenden je melbet bie der Possen an die Felbwache. Eekteres geschieft auch, wenn Unterhändler ober Ueberläuser in der Lacht bei den Bosten ankommen.

Lanbes-Einwohner, Reisenbe, Marketenber und bergl. muffen bis jum Tagesanbruche bor ber Poftentinit worten und werben nur bann, wenn sie borgeben wichtige Nachrichten ju bringen, ber Feldwache gemelbet.

Der Boften bor bem Gewehre, bie Melbe- und bie Berbinbungspoften.

Der Possen vor dem Genetzte rust Mies, wos sich der Kadie näsert, an und vosst dem Sorgerusenen an den Wachstadenn. Die personlich dekannten Vorgesichten, die Wannschaften der eigenen Wacht werben dei Lage gar nicht angerusen und verden Kachts, nachdem sieglung und Kelpgessfreit richtig gegeben haben, nicht werter angehalten.

Die Schildwache muß ben Dffigier bon jedem ungewöhnlichen Borfalle in ber Boftenlinte, namentlich wenn beselbst ein Schuß fallt so wie bon ber Annaherung einer größeren Aruphenabtheilung ober eines hoheren Borgeseichen benachsichtigen.

<sup>\*)</sup> Dienftvorfdriften, 1. Theil, G. 325.

Bird bie Bade vom Feinde überfallen, fo fucht bie Schilbmache burch Schiegen und nothigenfalls burch Berausrufen biefelbe gu allarmiren.

Die Melbe= und Berbindungspoften berhalten fich gleichmäßig wie bie Poften vor bem Gewehre.

#### Berhalten bes Eraminirtruppe.

Die Examinitrupps find bestimmt, die Feldhoften in der Pasiung, ob der Angelommen Beind oder Freund fei, zu unterstügen. Es wird dager gut sein, wenn auf der Wache immer im Boraus ein Examinitrupp-bestimmt ist, der vorsommenden Falles ohne Aussentige in dass des dei einzelnen Tempenstellen eingestüdert. Bereichen, nach verchem man auf den Hauptlitraßen, verche mit Vesten der betressende bestwacht besche her hat der gener der der verter 
Wo ober auch der Egaministrupp flehen mag, das Lerhalten beffelben witt immer gleich beiden. Er nickt, sobald er den Befest der bon dem Hosften der Archiver eine Archiver der der der der gegenüber möglicht gebeckt auf, die Alannschaften machen sertig, der Kützer fallt das Erweise und put ist.

Ein Mann bor!

Ginige Schritt bor ber Bajonettfpige läßt er benfelben halten und fragt:

Ber find Sie? Bo fommen Gie ber?

Bo mollen Gie bin?

Ericheint ihm nichts berbachtig, so nimmt er ben gangen Eruph, sallen die Antworten auf obige und nach lunftanben auch auf andere an ben Angefommenen gerichtete Fragen nicht genügenb aus, nur ben Führer jur Bache.

Sind es Ueferläufer, so werben biefelben entwoffnet und, nachben gefragt worben ist, wer sie sind, woher sie Tommen, wohin sie wollen, entweder mit einem Wale ober in verschiebenen Teuphs, mit schusfertigem Gewehre nach der Wache gebracht. Das Einholen der Wassen geschiebt hötter.

Ertennt ber Egaminirtrunp in ben Angerusenen ben Feind, fo wirb fogleich gefeuert und gesucht, Gefangene gu machen,

### Berhalten ber Mblofungen.

Das Ablofen ber Felbpoften geschieht ohne alle Formlichteit. Der bieselbe führende Unteroffigier oder Gefreite kommanbirt, wenn er an einen abzulösenden Feldposten gelangt ift:

Salt! - Ablofung bor!

und fielt barauf, daß der Mellöfung die frühre ertheilte Unterweifung genau überliefert wiet. Die obgelöhen Bohlen werben gleichgeitig benuth, das vorliegende Gelände zu durchfreichen. Stößt die Albigung auf Patrouillen, Kommanded er., die von den Archboffen angehalten find, de verhält jie sich gang wie der Chamintreupp. Rachke fund Albifungen Alles, was ihnen beggenet, eben so an, wie diese weiter unten sür die Bartouillen Schimmt ist,

# Die Batrouillen ber Felbmachen.

Die Patrouillen, auch Streiswachen genannt, find die Seele bet Borpofendienste, und es tann nicht icari genug in bos Auge gefaßt werden, dop bie Cickerfeit felft bei einer gut aufgestlem Boftenlinie ohne Patrouillen nie vollständig erreicht werben fann, indem man durch die Bosten nur im sehr feltenen Kallen die Milumf bed Bentontrifter erfahren wich, als bie beriefte manittelbar jum Angeiffe idergecht.

Mann und wie oft Patrouillen entfendet werben uniffen, ift givor ben hier und da angebeutet worden, lößt aber sich reglementarisch nicht siestlichen und nung doger der Unisich des Offigieres übertalfen bleiden. Die Kräfte der Leute untiffen zwar im Rechnung gestellt aber der Begementäckfet und der Teckgolich dar sien Zon der verben.

Die Patrouillen, welche von ben Felbmachen entfendet werben, theilt man nach ihrem Zwede ein in:

Batrouillen langs ber Boftenlinie, auch wohl Bifitirs patrouillen genannt,

Berbinbungepatrouillen, und in

Schleichpatrouillen.

Die Patrouillen langs ber Boftentlnie werben von einem Interossigier ober Gefreiten gestührt und bestehen in ber Regel mit Einschus bet Stübrers aus 3 Mann. Sie sollen die Machjamkeit ber Bosten prufen und, im Falle sie Wernachfalfigungen finden, solche bem wachtschende Difigier angeigen, nötigenfalls, 3. B. bei Aruntenheit und Schlefen, Arteitungen vornehmen.

Diese Patronillen verbinden hiermit zugleich die Durchsuchung best Geländes zwischen Der Helbund, um der Postendinie, so wie das Abspatronilliten des unmitteliar der Hoffen verbenden verliegenden Geländes, wocht sie fich jedoch in der Regel nicht über 300 Schritt von berselben entsternen

werben. Feinbliche Schleichpatrouillen, bie fich hier eingeniftet haben, werben, wenn man fie nicht gefangen nehmen kann, von ben Patrouillen vertrieben, ohne bag eine weitere Berfolgung angurathen ware.

Aber auch in mancher anderen hinficht werden die Patrouillen die elebossen unterflügen; sie werden den im Unrusen und Egaminieren begriffenen Possen Beistend beisten, Kommandos und Pastrouillen, die Rachts, weil sie weder Lossung noch Arthogsschrei hatten, von dem Bosken nicht angenommen wurden, egaminieren und je nach den Nerfältnissen den Fährer oder das gang Kommando jur Wache bringen u. s. w.

Die Patrouillen zufen bei Zoge und bei Rocht Alles, was ihnen nnerhalb ber Possenktet beggnet, an, wie dies den Keldopsten vorgeschrieben ist, der Anzusende betrachtet sich dadei als Possen und erhält von dem Angerusenen dos Feldopsischen. Alles, was Lossiung und Feldopsischen der Anzusenkter geben, was Lossiung auch Feldopsischen der Angelen der Beitrage figer ist, dann ungehindert weiter geben; was Lossiung oder Artlagsschied, wie das Feldopsischen der Angelen der gebriefte abei, wie das Gefen gebriefte.

Stöft bie Patrouille auf ben Beind, so giebt fie augenblidlich geuer und benachtichtigt sofort burch einen Mann bie Belbwache von ber Urfache bes Schießens, wahrend bie Jurudbleibenben ben Beind im Auge behalten.

Die Berbindungsbatrouillen werben entfendet, um gwei Arubpenabfellungen, bei mit Anstande ber Nube dere Berwegung find, in gegenfeitiger Berbindung zu erhalten, und sollen außerdem gleichzeitig berführen, daß ber Feind in dem zwischenliegenden Gelände unentbedt vordringe. Die hier besonders in Betracki gegogenen nach ben Rechnschwen entsieden Fatrouillen verfalten fich im Iberigen eben is, wie bestorten in fang ber Possenfertet; die Köpter milling ermombt fein, um die gegenschiltigen Meldungen und Anfragen verftändlich ausrichten zu können.

Die Schleichpatrouillen werben 3 bis 5 Mann ftarf gemacht; gewöhnlich genugt aber bie erstere Starte, benn ihr Zwed ift gu feben und zu horen, teineswegs aber ber, sich in ein Befecht einzulassen.

Die Schleichpatrouillen sollen Nachrichten von ber Aufflellung und von ben Bewegungen bes Frindes bringen, einen vom Feinde beabsichtigten Angeiff frühzeitig entbeden, ober einen bestimmten Geländegegenftand untersuchen, 3. B. eine Brude, ob sie abgebrochen, einen Daum, ob er durchfoden iff; u. f. m.

Wie weit biefe Patrouillen vorgehen, ift nicht ein für alle Dal festzustellen; jeboch entfenbet man biefelben nicht gern weiter als 4 Weile.

Bei bem Borgeben biefer Patrouillen muffen bie 3 Mann so weit bon einamber entfernt sein, bog es bem Feinde nicht leicht sein wird, die gange Patrouille mit einem Male ausguheben. Gewöhnlich gefen ber Guprer und ein Mann, nicht welt bon einander entfernt, boran, ber britte folgt auf größeren Abstanb, vielleicht 150 Schritt, verliert bie Borberen nicht aus bem Auge und bedt ihnen ben Ruden.

Die Schleichpatrouille wird juden, möglicht ungefeben und unentbedt vorzugegien, ohne babei zu verfaumen, die zu beobachtenden Wege aus der Berne im Huge zu behalten, fo wie von Soben oder verspringmben Eden bes Dickichts eine weitere Aussicht auf freie Streden zu gewönnen.

Regel ift, bag eine Schleichpatrouille nicht ohne Noth auf bemfelben Bege, ben fie gekommen, zurudkefert, einmal um nicht in einen feindlichen hinterhalt zu fallen, bann aber auch, weil auf biefe Beise bon ber Batroulle ein größeres Gelande abyatrouillirt wirb.

Entbeckt bie Schleichpatrouille eine farkere feindliche Abtheilung, wech eine Migriffe und unterne Worden beabeilige Keitheilung in der Geberge des des Geberges der geben, und zwar gleichviel, ob die Schiffle treffen ober nicht, um Feldpoften und Helbvachen von der berofenden Gefahr zu benachtichtigen. Gin Mann der Schiedpotrouille vielb des Gefehren schleichgleunigk melden, die übrigen aber werden den Beind im Auge behalten. Seinden die der werden den Beind im Auge behalten. Entbecht die Schiedpotrouille feindiche Abtheilungen im Justande des Auge, oder der Verwegung, ohne daß der von die Kend bekachten Magriff zu schließen wöre, so wird die Hartonille dem Kend bebachten und biere Geenwart kinneibesse durch ein zwerdlosse Keuen verratien.

Bemertt die Patrouille eine feinbliche Schleichpatrouille, so wirb sie fuchen, unnentbedt an berselben vorbeizugeben, um ben 3wed ihrer Entfenbung weiter zu versolgen.

Stogen Schleichpatronillen auf Die feindliche Boftentette, fo werben fie Alles baran feben. Starte und Auffellung berfelben und wo möglich ben Stand ber Relbwache zu erfahren und bem Feinde Lofung und Relbgescharte abgulauschen.

### Borpoften bor Feftungen \*).

Das Berhalten ber Borpoften bor Seftungen ift gwar im Allgemeinen mit bem ber Borpoften im freien Felbe übereinftimmenb; jeboch

<sup>\*)</sup> Bergleiche: Major v. Ciriaco, ber Belagerunge-Rrieg bes Ronigliden 2. Armer-Rope im Jahre 1815. — C. v. Deder, ber ffeine Rrieg, Geite 293 bis 311.



finden sich auch wesentliche Berschiedenheiten bor, welche hier mit wenigen Worten erwähnt werden follen.

Die Aufftellung bes Feinbes ift namentlich ber bes Belagerungs-Korps gegenüber fongentrirt, fie ift bleibend und gebedt burch Graben und Boll.

Unter bem Schute feiner Werte unternimmt ber Feind Ausfalle, welche entweber gegen bie Belagerer felbft, ober gegen beren Arbeiten gerichtef finb.

Diese Ausfälle frühzeitig zu entbeden und zurudzuschlagen ift ber Sautptweck ber Vorposten vor Festungen, und bag bieses nur bei flaten und gunftig aufgestellten Unterflühungen möglich ift, wird einleuchstend sein.

Die vorberfte, ber Festung zunächst liegende, Ginschließungskette wird aus Feldwachen und beren Posten bestehen, welche die Ausgängeber Festung und bas nächste Gelände bevbachten.

Die Helhossen werben etwo bis auf 500 Schritt, b. h. so nahe no bie Jestung hinangeschoben ), daß bieselben von keinem wirfigammen Gewehrs oder Wächsenseure voläsitzt werben. Giebt es sür bieselben keinschoben Gelänke, so werben in der Nacht Löcher agraden, in welche bie Bosten bei Zage treten. Geben so werben sich auch die Zeldwachen durch das Gelände oder durch Erdunsspiele zu berken globen.

In ber Nacht werben Feldpoften und Beldwache naher an bie Bestung vorgeschoben, mabrent man biefelbe, wie wir gefeben haben, im freien Relbe eber aurudzieht.

Die Feldpossen mussen auf Alles, was inners und außerhalb befestung borgest, aufmertsau sein von alles Ungewöhnliche sosort met hen; babin gehren alle sichkaren und hörderne Erscheinungen in und bor der Festung, namentlich alle Arbeiten auf den Wassen vor außerhalb bes gebedten Weges, startes Hommern und Pochen über oder in ver Erte, Reradberungen in dem Stande ber Gehildwacken in. 5. w.

Nachts gehen Schleichpatrouillen bis auf bas Glacis und belaufchen jebe verbachtige Bewegung in ber Festung.

Stehen bie Schildwachen in einer freien Gbene fehr nahe an ber Festung in gegrabenen Löchern, so burfen fie Abends und turz vor Anbruch bes Tages abgeloft werben.

Merben bie Gelthoften und Gelthoaden angegriffen und jaum Rüdque explomen, fo gleben fie fich feitwafts von ihren Unterstübungstrupps jurud. Die nebenftefnuben und nicht angegriffenen Felhwachen gesen bem Seinde in die Flanke und werben aus ben bahinter stehenben Aruppen spolich erieht.

<sup>\*)</sup> Soll bie Feftung nicht formlich eingeschloffen, sonbern nur beobachtet werben, fo fteben naturlich bie Borpoften in weiterer Entfernung von berfelben.

3ft ber Ausfall abgeschlagen, und tritt ber Feind ben Rudzug nach ber Festung an, so muß Alles baran gesetht werben, bem Feinde ben Rudzug abzuschneiben.

#### 2. Der Runbichaftebienft.

### Refognosgiren und Beobachten.

Unter Rekognosziren versteht man, einen Gegenstand mit Be-

Die vorzüglichften Refognoszirungs Degenftanbe werben ftets ber Reinb und bas Gelanbe fein.

Der Feind tann auf doppelte Beije refognoszirt werden: heimilich, wenn man jedes Jusammentressen mit ihm berneidet, und offen, wenn man, um zu seinem Zwede zu gelangen, auch bereit ift, die Wassen zu gebrauchen.

Die heimliche Retognoszirung geschieht burd Streifwachen, bie offene burch fogenannte Retognoszirungen.

Bwifden beiben inne liegen die Retognoszirungs Patronillen, beren Starte auf ein mögliches Busanmentreffen mit bem Feinde berechnet ift.

Gine besondere Unterabtheilung des Kunbschaftsbiemstes ist das Beobagtet un, weichze fich do no dem, was man im Allegmeinen unter Rebagnedzien verlecht, dodund untersischet, doß das Bebodacken eiwas
Ertitiges ist, wahrend das Alefognodziern sig mehr auf dem Wommen
begiebt. Der Riefognodziende will erfahren, wo der Feind zur Zeit
steht, wohn berschle marichiet u. j. w. hat er sich hiervon überzugut,
ist jir fin Allurga erfallt; wird doer eine Klipfeilung entfeliedet, den
Feind zu beobachten, jo will man dadund erfahren, od der Feind auf
steht bleibt, oder fine Warfeichietung befeheidt u. f. w., je daß ma gewissensen die Beobachtung eine stehende Refognoszirung nennen
kontifernsesen die Beobachtung eine stehende Refognoszirung nennen

Die Refognosgirungen werden in der Regel von höheren Offigieren gefeitet und von größeren Truppenmaffen ausgrifthet, eine weitere Betrachtung berfelben gefibrt baber nicht hierher; bagegen ift eine nöhere Erörterung der Refognosgirungs Batrouillen gang am ihrer Stelle.

### Die Refognosgirungs = Patrouillen.

Da, wo Schleichpetrouillen wegen der Entfernung, wegen der Ausheftung bei im Setracht fommenden Geländes dere wegen bes zu ere wartenden Widerflandes zum Aumbischfledeilnen inigenden, werden flättere Etreffwachen oder Patrouillen entfendet, welche man Refognoszirungs-Patrouillen nemt.

Sie erhalten einen bestimmten Muftrag, welcher ben Teinb entweber

zum mittelbaren ober unmittelbaren Gegenstande hat, und gehen, sofern sie von der Kavallerie sind, oft 2—3 Meilen weit, wogegen Insanterie-Streiswacken nur selten über 4 Meile weit entsendet werden.

Der Führer ber Patrouille muß, insofern ihm nicht die Gegend bekannt ift, mit einem guten Boten und einer Karte verfehen sein und seine Mannschaft mit bem Auftrage im Allgemeinen bekannt machen.

Die Batrouille marfchirt mit ben nothigen Sicherheitsmaßregeln, zu welchen je nach ber eignen Starte mehr ober weniger Leute berwenbet werben, nach bem Buntte ihrer Beftimmung.

Der Marifc wirb babei so gefteim wie möglich gehalten, und hiernach werben auch die eigenen Sicherheitsmaßergeit einkon. In Bugwoge und Drifchaften werben möglicht bernieben, und wenn es bie Umfante gestatten, wählt die Batrouille einen andern Weg zu ihrem Rudmariche.

Adht eine Hatroulle einen Engwog in ihrem Rüden liegen, welchen fit auf bem Rüdmursche wieder betreten muß, so weite dreifelz wie wenigsten mit einigen Mann betigt, weiche die Batroulle durch ihr Beuer benachtichtigen, wenn der Feind bersuchen sollte, doseible den Rüdung au werten.

Entbedt bie Batroulle ben Feind, obne von ibm gefchen zu werben, o lucht fie fich verborgen zu halten, zieht fich nach Maßgade ber Umfände zurück ober beobachtet ben Beind und fällt, wenn est mit Erfolg geschächen kann und mit bem Austrage übereinstimmt, aus einem hinterbeite über ibn ber.

Der Stührer einer Batrouille nuch fich stell berwift sein, doß das Geschaft nur bas legte Mittel fis, um seinen Zweck au erreichen; er muß diese bacher, wenn es nicht etwa gilt, Gesangene zu machen, vermeiden, sobald den bassische der ihm gewordene Auftrag erfüllt werden tann, nd ebenso muß der Batrouillenschrer das Geschaft abbrechen, sobald er durch dossische der erreicht fist. Der Buhm einer Batrouille besteht abzur auch von der verteilt fist. Der Buhm einer Batrouille besteht einzig barin, in möglichs turger Zeit gute Nachrichten zu bringen, und nur dann ist die Tapferfeit berefelben anzuersennen, wenn durch die felbe die erstellen unteren.

Stöft eine Fafrouille unvermutiget auf ben Feine, so muß sie ibn urch einen ungeftumen Mngriff jum Weichen bringen, um ben Bortfeil eines ungeftorten Midguags zu erlangen. Missingst biefre Angriff, so bot fie fich so content bei der Bellich, und zwar zerftreut, zuruchzuschen, wes-ball ben Leuten sur biefen Hall icon im Woraus ber Sammelplaß angewiesen werben muß.

Ift eine Patrouille vom Beinde enbedt, und überslieht ber Fubrer, bag bas Gefecht für ben vorliegenben Zwed zu feinem günfligen Griolge führen fann, so wird ber Rudzug angetreten; leineswegs ift aber bante gejagt, bag eine Patrouille fich burch eine ichwäckere feinbliche Abtfiel-

lung bon ber Ausführung ihres Auftrages abhalten laffen foll, vielmehr muß in biefem Ralle ber Reind über ben Saufen geworfen werben.

Rleinere Retognodgirunge : Batrouillen bon 6-10 Mann, welche ben Muftrag erhalten, einen bestimmten Terraingegenftanb, ein Dorf, ein Bebola, einen Engweg u. f. w. abgufuchen, werben auch baufig Abfuchunge Batrouillen genannt. Ihr Berhalten ift in Diefer Begiehung gang angemeffen bem bes Bortrupps. Ilm einen Engweg abgufuchen, wirb ber Saubttrupp ber Batrouille fich etwa 200 Schritt bor beinfelben verbedt aufftellen und ben Engmeg burch fleinere Batrouillen abfuchen laffen. Goll man Rachts bewohnte Ortichaften abfuchen, fo wird man fcon am Sunbegebelle errathen tonnen, ob ber Feind im Orte ift ober nicht. Sorte man bie Sunbe nicht, fo tann man mit einiger Gicherheit annehmen, bag ber Ort nicht befett ift, und im anberen Ralle, bag Truppen barin liegen. Rommt man naber an ben Ort, fo macht ber Saubttrubb Salt, einige Mann ichleichen fich in bas Dorf, um ba, wo Licht brennt, in Die Renfter gu feben und, wenn tein Reind gu feben ift, fich burd Berbeigiehen eines Ginwohners fernere Bewigheit gu berfchaffen. Much tann man fich unter Umftanben burch ein Bagr Mllarmfcuffe überzeugen, ob ber Feind im Orte ift, ober nicht. 3m lebrigen wirb gang, wie beim Bortrupp, verfahren.

Bued ber Patrouille, fonbern fie foll vorzüglich über Einzelheiten bes

Belanbes bestimmte Radrichten bringen.

Hat ber Hölfver eine Karte jur Hand, so wird nur des aufgeeichnet, was aus der Karte nicht ersichtlich ift, 3. B. wie Brücken deschaffen sind, ob der Wald bicht, der Keig gut, der Bach ich, das Bruch gangdor ist u. f. w. Jat man keine oder nur eine ungenügende Karte del sich, so that auch der ungelübte Zeichner gut, eine flüchtige Zeichnung von der Gegend (Krost) zu entwerfen und hieran seine sichtlichen Notigen zu fnüßen. Dem Geöchtnisse darf man hierbei nicht biel Bertrauen schaffen.

### Bierter Abschnitt.

Bon bem Lager- und bem Rantonnemente-Dienfte.

# Dienftverordnung:

Lager - Inftruftion vom Jahre 1825.

# 1. Allgemeines.

Die Truppen übernachten im Felbe entweber im Lager ober in Rantonnirungs. Quartieren.

Die Lager, welche Eruppen beziehen, tonnen Beltlager, Gutstenlager ober Freilager (Bimat, Bivouacq)\*) fein.

In der neuern Friegischung werben nur die eiten letteren Lagerarten angementet, do die Milfibrung den Jelten der Tein iffer vermehren und die schwieder Bewegung der herre hemmen würde "). Im Krieden werben jedoch Zeltlager angeweidet, um größere Truppenmössen auf die bestämmte Jelt zu vereinigen "). Ditterlager dagegen sinden in der Stegel nur im Kriege statt, und zwar, wenn eine größere herredsötzleitung glautet, an einem Orte längere Zeit songentrict blieben zu mussen, web die 3. B. bei Belagerungen gewöhnlich der Rall sie.

Biwals endlich terten ein, wenn man fich in unmittelbarer Alebe Feinbes, eines Angeliffes besieben gewärtig fein muß und nur lurge Icht die eingerommene Stellung au behaupten gedentt, als unmittelbar vor ber Schlacht, auf Rickfagen, so lange und ber Beite soll ben bei Berbeiten. Berbeiten

Ueberall, wo biefe Grunde Biwats nicht bedingen, last man die Aruppen kantonniren, ba ein haufiges Biwafiren bem Material wie ber Gesundeit gleich nachtheilig ift und leicht die Dishiplin bes heeres unteraraden tonn.

Die Mahl ber Lagerpläße verlangt mancherlei Rüdflöften. Die Truppen miljen so dagern, do sie n. dem seinen angegriffen, duch dos Gelände in teine ungünstige Lage kommen. Der Rüdfug darf durch teine Engwege erschwerte werben, die Klanten miljen möglich geschierte. Hen aber abst allen barauf, sondern auch auf der Erdeitrigste der Truppen muß Rüdflöß genommen werben. Ju dem vöcktigsten Lagerbeitripflien gehören: Walfer, doby und Material zum Stittenden. Miles bleise sindet man in der Röße von Dörfern, zuweilen auch dei Gehölgen und in flachen Thöltern.

### 2. Das Beltlager.

Mitt in Littie gelagert, so fis bie Frontlänge bet Logered ber best Dataillons gleich. Die Zelte einer Kompagnie fleben senkrecht auf ber Front bet Bataillons in gwei burch bie 80 und a gulegassie getrennten Richen sich gegenüber, und bie Zelte zweier Kompagnien sind burch eine 3 Schitt britt Mrand paffe getrennt.



<sup>\*)</sup> Die Frangosen nahmen von ben Deutschen bas Wert Beimacht in ihre Milliafprache auf, verrennbellen es in bivouncq, welches so wieberum in bie Deutsche Sprache überging.

<sup>\*\*)</sup> Rur bie Englander gebrauchen fie noch bei ihren außereuropaifden Rriegen.

<sup>\*\*\*)</sup> In unferer Armee war 1842 bas lette Beltlager.





Lagern größere Truppenmaffen gufammen, so bilben bie Zeite eines Bataillons eine Batallions gaffe. Die Frontausbefinung bes Lagers wird bann burch bie Angafi ber lagernben Bataillone und beren Frontslange bei ber Angafifstolonne bestimmt.

Die Leute werben von möglich forpverlichesstentig jusammengletzt, webflat bie Aster auch für 15 Mann, bie gewönstlich Korporalscheits- flärte, eingerichtet find. In jedem Istle ift ein Zeltöttester (Unterossische oder Geseichter) und bäglich i Wann als Istl bulour zu bestimmen, ber für bie Keitigung des Estlemmen ju forgra glat. Der Zeltältigte hält auf Ordnung, sommandert die Istle bulour nach der Keitensolge und beaufschlich ist Schlegtässischen und de Schanzeug.

Der hauptmann hat ein befonderes Belt. Bon ben Leutnants erhalten je 2 und 2 ein Belt; Feldwebel, Portepeefahnrich, Kompagnie-

Mrgt, Rapitanbarm und Fourier llegen in einem Belte.

Was die Zelte anbetrifft, so rubt ein jedes berselben auf der Zeltftange; die Zeltleinen beingen die Spannung besselben herbor und werben durch högterne in die erbe eingessigangen Pflöde (zeringe) seitgeshalten. Des Abends und auch beim Regnen müssen die Zeltleinen nachgelassen, Worgens aber, und sokald nach dem Regen die Leinwand gestradnet fin, wieder angespannt verben. Um das Zelt herum wird ein kleiner Abzugsspraben gemacht.

Die Belte, in benen bie Bewehre untergebracht werben, nennt man Gewehr : Dantel.

# 3. Das Buttenlager.

Das Suttenlager unterfcheibet fich nur baburch vom Zeltlager, bag es, wie auch icon ber Name anbeutet, ftatt aus leinenen Zelten, aus Butten besteht.

Die Bauart solche Sütten in berfoßeben und wied jum Afeil burch bie jedemal odwaltenden Uniffnnde bestimmt. Erfaudt es der Wassfreckand, so wied wert gestellt der ber der einzugraden und biefen eingeschäadsteten Maum burch ein eingeschäadsteten Maum burch ein eingeschäadsteten Maum burch ein einzuglich Statelbach gezen die Kinftülle ber Wilterung zu ischieben. Sollte Beuchsigkeit biefes Eingarden versiehnbern, so wied man bie Stitte gang über ber Erbe erbauen millen, wodurch sie natürtlich an Währme verliert.

Ein kleiner Abzugsgraben muß um bie Sutte gezogen werben, um bas Gindringen ber Feuchtigkeit zu verhuten. Was bie Form ber hutten anbetrifft, so erbaut man fie rund ober vieredig.

Dalobet \*) glebt über ben Bau folgenbe Motigen:

Die runde Butte (Fig. 7): fur 21 Mann, Durchmeffer ber Gobie

<sup>&</sup>quot;) Daiobed, Tafdenbuch fur ben Preugifchen Ingenieur. Robleng, 1844.

19', oberer Durchmeffer ber Grube 12', Tiefe berfelben 1-11. Das Dach ift rechtwinklich, über 12' boch.

Un Material ift erforberlich:

4 Sparrstangen, Sauptgebinde . . . . . 17' lang, 34" start, 16 bergleichen, Zwischengebinde . . . . . . 164' = 24" = 4 Stangen gur Berbinbung und jum Ge-

80 Bohnenftangen jur Belattung bie auf 3

ber höhe und zum Thürgeriphe. . . . 8' \* 1-14" :
100 ftart belaubt Authen, jur Berfiechung der Thüren, Belattung bes
obern Dachtfeiles, Festlegung ber Stroffichichten und zu Ileinen Stäben
zum Gebrauche im Innern. 8 Schof Bindeweiden und 40—60 Bund
Strof ju 20 Phind.

Musführung. Eraciren. - Husheben ber Bruben. - Mufftellen ber 4 Sauptiparren, bie fich rechtwinklig freugend 1' tief in ber Erbe befestigt und 9" unter ihrer Spige mit Beiben verbunden merben. -Mufftellen ber 16 Charrftangen. - Bagerechtes Befestigen ber Bohnenftangen an bie Charren, jur Bilbung bon Auftritten fur bie Arbeiter, welche bie Sparren an ber Spige gufammen binben und 2" weit belatten, mobei bie Bobnenftangen von innen geftutt merben muffen. -Ausheben bes 2' breiten außeren Grabdens und Aufhaufeln ber ausgegrabenen Erbe in ber Brandgaffe. - Ginbedung mit Langftroh, menigftene 4" bid, fo bag bie eingelnen burd magerecht aufgebunbene Stabe befeftigten Schichten fich überbeden. - Befleibung ber Gingange= ftufen mit Rafen. - Die Thur mit Etroh ober Strauch bebedt ober beflochten, wird gegen bas Ginregnen burd einen Strobfrang gefichert. ber giebel sober bogenformig uber berfelben befestigt wirb; auch wirb bas Dadiftrob an Diefer Stelle nicht gu furg abgefchnitten. Bur Aufbemahrung bee Leberzeuges werben über jeber Lagerfielle, 5' hoch, 2 Defen bon Binbeweiben an bie Sparren fo befestigt, bag ein Stab burdigeftedt merben fann.

Beit. 10 Mann bauen bie Butte in 10 Ctunben.

Handwerkszeug. 8 Spaten, 4 Haden, 1 Schlägel, 1 Borichlagpfahl, 1 Sanbfage, 1 Beil, 1 Maßflab, 1 Tracirleine unb 30 Bfablicen.

Die vieredige Sutte (Figur 5) faßt 16 Mann, ift 15' lang unb

In Material ift erforberlich:

ben inneren Dachflächen zu be-

8 Giebelstangen, woraus auch 4 furze

bergleichen gefertigt werben . . . . 10-11' lang, 24" ftart,

60 Bohnenftangen gum Belatten zc. . . 8' = 14" =

60 ftart belaubte Ruthen,

6 Chod Binbeweiben unb

40 bis 60 Bund Stroh ju 20 Pfunb.

Ausführung. Bertiefen bes inneren Raumes. — Jusammensbert Geleftspartern rechtvollistlig und Aufrichten, Gingraben und Befeitigen biefer beitem Gebeinte. — Die Alltischen. — Die Auftrigfente beitem Bei, der bei Beite Bei

Die Gewehre werben gegen bie Giebelmanbe gelehnt.

# 4. Freilager ober Bimat.

Das Einrüden.

Es wird stets in Kolonne nach ber Mitte biwakirt. Sobald ein Bataillon auf bem für basselbe bestimmten Lagerplatz angekonunen ist, kommanbirt ber Bataillons-Kommanbeur:

Lager: Wache vor!

Bataillon, Gewehr ab!

Die zur Mache toumaubirten Leute treten auf das erste Kommanubon 3. Kompagnie vor bie Abdaillon (die ber 2. und 3. Kompagnie vor bie äuferen Silgat, bie ker 1. und 4. Koupagnie 20 Schritt bavon, mit ben ersteren auf einer Luie) und ordnen sich seuhgagnieweise so, das bie Lagerwache vor, die Brandwache bahinter, stee dasseinster in 2 Gilder gerochtet, stellt, der

3ft bies gefcheben, fo tommanbirt ber Bataillons - Abjutant gu

ben Wachen:

Rechts und linte - um!

und, fobalb fie bor ber Mitte bes Bataillone finb:

Halt! — Front!

Wenn die Wachen richtig find, so lodt ber Tantbour ber rechten Flügelwache breimal, und wenn dies von allen auf Wache fommenden Tambours wieberholt ift, kommandirt ber Offizier ber Lagerwache:

Brandwache, Rehrt!

und gu beiben Bachen:

### Marfc!

worauf biefelben mit flingenbem Spiele nach ihren Boften marfchiren \*).

Sobald bie Machen borgetreten find, werben die Juge von Neuem geordnet und nehmen bann auf bas Kommande bes Bafaillons Kommandeurs 3 Jug-Abstand. Ift bies geschehen, so sommandeir ber Bataillons Kommandeur:

### Cest Die Gewehre jufammen!

Die Leute nehmen bas Gepad ab, hangen Cabel, Lafde und heim an bie Gewehre, fegen bie Mugen auf imb nehmen barauf bas Gepad gur Sand. Der Bataillous. Rommonbeur toumanbirt bierauf:

Bataillon, rechte und linte - um!

worauf die Kompognien die in ber Zeichnung augegebenen Blage \*\*) einnehmen, Rorporalichaften bilben, bas Gepact ablegen und sodann vor ben Gewehren antreten.

hier werden den Leuten die Befehle, die Namen bes Offiziers bujour und der Ronde bekannt gemacht und die nölfige Mamifchaft zur herbeischaffung der Lagerbedurfniffe kommandirt. Im Allgemeinen werben auf 15 Mann gerechnet:

2-3 Mann nach Baffer,

2 Mann nach Lagerftrob,

3 Mann nach Solg ober Brennmaterialien.

Außerbem werben per Kompagnie I Interoffizier und 10 Mamn kommendirt, welche unter Auffight bet Konder Offiziers Rochflöcher und Zetrinen graben. Die Zichhung gieft die allgemeine Auget "" bafür an, jedoch muß bierbei auf Wind und die obwaltenben Geländeverhältnisse Aufficial genommen werden. Wied in 2 Tessen bindlich, so werden bie Aufficial die erfent 2-300 Schift wor ber Artsein des ersten 2-300 Schift wer ber Artsein des ersten 2-300 Schift wer ber Artsein abes ersten 2-300 Schift wer bei abes ersten 2-300 Schift were abes ersten 2-300 Schift wer bei abes ersten 2-300 Schift wer bei abes ersten 2-300 Schift were 2-300 Sc

Sobald bas Abthige fommandirt ift, gehen bie Kompagnien auseinander, um fich ihre Lagerplate einzurichten, Windschieme zu bauen ze. Alt es talt, so burfte es am zweckmäßigften fein, im Kreife zu lagern

und bie Suge burd ein Feuer warm zu halten, was in ber Mitte bes Kreifes angemacht wird. Der große Ruchenmeister, ber hunger, wurzt zwar in ber Regel

Der große Rudenmeister, ber hunger, wurzt zwar in ber Regel bas Mahl bes Solbaten, bod ift es nothwendig, daß berselbe lerne, fich eine schmadhafte Mahlzeit zu bereiten.

Bewöhnlich machen 2 bis 3 Rameraben gemeinschaftliche Ruche,

<sup>\*)</sup> Die Biandwache macht, an bem Orte ihrer Bestimmung angefommen, ,,iind's um" und ,,fchrent! rechte", um mit ber Front nach außen ju fommen, bie Lagermachen machen nur ,,balt".

<sup>\*\*)</sup> Das Belanbe wird jeboch haufig Ausnahmen gebieten.

<sup>\*\*\*)</sup> Daufig wird fur die Rochloder einer Rompagnie nur ein Deerb, 2 Schritt breit und etwa 20 Schritt lang, aufgeworfen.

Biwak eines Bataillons. Lager- Wache Posten Waffenplatz 14 Zuelin III Congs II Comp N' Comp. I Comp. Butuillous & Communidan Merde - stande Butuillous 1 1 1 1 11 Wagen. hochlocher (Bp' ad Geneler) Murke. \$ 12 - lender Latrinen (250' v. d. Gerbelen) Brand Wache

gegar 300' ud. Gavelin entfaul.



indem sie in einem Aschgeschier das Kleisch, mit 4. Quart Wasser von I Khimb, kohen, und solches nicht eher salzen, als die es gahr ist, da es sonst nieden wird, während ein zweites Kochgeschier mit dem Gemüse an das Keuer gescht wird. Ih Leiter gade, is wird das Kallen davon abgegesche und bodann mit dem Riesch und des preihe bereint. Ekwas Inwas Invieden und von mit dem Riesch und des sind der Keuten Ekwas Invieden und von der erhöhen die Schmadhossische Dies Krit und befan durch 2 die 3 Selwören.

Reis und Nartoffeln toden am leichteften; und wenn nun bas Belifch, in fleine Stude gerichnitten, im Dedel aufgebraten und bann erft an bas Gemuje gethan wird, fo berringert fich bie Beit bis auf bie Salite.

Auf sorciten Marichen, wo bem Solbaten öfter nur turge Zeit um Auch vergönnt wird, tann er sich, wenn sir Birich gegregt ift, burch Ginschweiten und Ausbraten in der Pfanne recht bat einen fraftigen Genus bereiten, der die Zeit siener Auche, wenn bas holg zur hand ist, nur um eine Liertelfunde beeintrachtigt. Ohne Salz wird seben bereiten, beshalb verfebe fich der Golbat sinlängisch damit \*).

#### Der Bachtbienft.

### a. 3med und Starke ber Wachen.

Die Lagerwache ift 1 Dffigier, 2 Unteroffigiere, 1 Spielmann und 24 Mann, mit Ginschluß von 2 Gefreiten und 1 Kalsattor, ftart und giebt:

1 Doppelpoften vor bem rechten Flüget in gleicher Bobe mit ber 2Bache, 1 Doppelpoften vor bem linten Flüget in gleicher Sobe mit ber 2Bache,

1 einfachen Boften bor bem Bewehre,

<sup>9)</sup> Um im ördre ein größeres Sind fleisis schwerdigt jupurichten, wird besjiette, nachwer es grickjun, an einer stock in bei verte gestellent Canage vermittelle eines Seriedes angehangen umt unmittellent dancten ötten deuter angemacht, wird verleges des Bleisis wie am deumelipies gesteten wird. Die Verstigung an wolkeren finden bei bei prechnistighe, weil die Terhung ver öttliche von einstellent wen fells mach. Dan man Butter ehr -Sante, se wid den Beitsigken den bei Beitsigken von einer Beitsigken von einer Beitsigken von einer Beitsigken und ber beraktröpistade Salt in einer Schüfel jum Begießen und pur Gauce angefenagen.

1 einfachen Boften bor ber Rahne,

1 einfachen Boften por bem Batgillone = Rommanbeur \*).

Die Brandwache besteht aus: 1 Unteroffizier, 1 Spielmann und 21 Mann, mit Ginichlug von 2 Befreiten und 1 Ralfaftor, und giebt:

1 Doppelpoften rechter Geite, in gleicher Bohe mit ber Bache,

1 Doppelpoften linter Ceite, in gleicher Bobe mit ber Bache,

1 einfachen Boften bor bem Bewehre,

1 einfachen Boften por bem Bataillonemagen.

Die Flantenwache besteht aus: 1 Unteoffizier, 1 Spielmann und 18 Mann, mit Ginfchlug von 2 Befreiten und 1 Kalfattor, und giebt:

1 Doppelpoften rechter Ceits, in gleicher Bobe mit ber Bache,

1 Doppelpoften linter Geite, in gleicher Bobe mit ber Bache,

1 einfachen Boften bor bem Bewehre.

Findenwachen werben nur gegeben, wenn eine größere Auspernasse (Dieffen) in 2 Terffen legert, und zwar giebt bann jebes ber Bliget-Butaillone eine Flankenwache, vogegen bei den Bataillonen bes erften Terffens die Brands und bei benen bes gweiten Terffens bei Brands und bei benen bes gweiten Terffens bie Kont-Kogertwachen wegfallen.

#### b. Berhalten ber Wachen.

Die genannten Machen verhalten sich im Allgeneinen in Allem, wos bie Berm anbetrifft, wogs bes Rhofent ver Genetegegungen, vos Ettoffen ber Machen und Hosten, dos Exodinien der Rochen und hosten, dos Exodinien der Konden und koften, dos Exdominien der Konden und koften, dos Extenderen und els sichke zu verhalten haben, fokald bie Seldwachen zu betrachten und als sichke zu verhalten haben, fokald die Seldwachen zu betrachten und als sichke, auch verhalten haben. Sein den konden der Kried im Kreich im Bertracht fommt. Sein erhalten beder auch aufwerder ber Paraden noch Kelmun und Kreiche im Bertrachten alle zwei Einwhen. Bei den von Diffisieren befehölgten Waschen werden die zwei geführt. Erft nachem die zwei geführt. Erft nachem die zwei geführt. Erft nachem die zwei best Waschen die Wercher zu geführt. Erft nachem die Worten und Vernachten der Verdere zu geführt. Erft nachem die Konten und Vernachten der Verdere zu geführt. Erft nachem die Worten und Vernachten der Verdere zu geführt. Erft nachem die Konten und Vernachten der Verdere zu geführt. Erft nachem die Konten der Verdere zu geführt. Beiten Waschen die Worten der Verdere zu geführt. Beiten Waschen die Worten der Verdere zu geführt.

Nach Lagerbedursniffen burfen auf einmal nur 2 Mann nach bem Lager geschidt werben. Die Wacht feuer nuffen 10-20 Schritt seitwarts ber Wache angezundet werben.

Um Tage erweifen bie Wachen bie Ehrenbezeugungen wie in ber Garnifon, bei Racht jeboch nur bem Dajor bujour und ben Ronbe-

<sup>\*)</sup> Lagern höhere Borgefeste bei ben Truppen, fo werben bie Poften vor benfelben besonbere tommanbirt und ben nachften Wachen gugewiesen.

Offizieren, welche von ben Wachen wie im Garnison-Dienste examinirt werden, nur daß die Ronde oder die Dujour stets dem Wachthabenden die Parole giebt

Am Tage gefen Dffigier und Kommandes durch bie Possenting ungesindert; Nachts seich erst, nachtem sie sich gehörig ausgewiesen haben. Melbet ein Possen bie Antunst eines Trupps von außen her, so wird dem bem Crammistrupp entgegen geschieft, und die Wachteritt ins Geneckte.

Erkennt ber Egaminirtrupp die Antommenden nicht als seindlich, so wird der Führer berselben und, wenn es unter 10 Mann sind, ber Trupp selbst jur Wache gebracht und hier von dem Wachthabenden genau geprüft.

Gehört ber Trupp jur lagernben Abtheilung, fo tann er ungehindert einruden; gefort inbessen ber Trupp nicht in bas Lager, und führt sein Weg nicht nothwendig burch basselbe, so muß er außerhalb ber Boftenlinte zu seinem Truppentspielt marfchiren.

Maßern sich dem Lager feinbliche Abtheilungen, so ist es Sache ber Wachen, diese burch fühnes Entgegengeben aufgabalten und burch Gewehrfener die Truppen im Lager zu allarmiren. Um hierzu immer bereit zu sien, darf nie mehr als die Hallse der Mache schlaften.

Aachts werben, um bie eigenen Hoften nachjam zu erhalten, Lilitir-Part vo uillen geschicht, welche bis zu ben nebenschenden Bachen gehen; außerbem werben Patrouillen zu ben Bortpolten entsindet, sobald mehrmaliges Schießen befelbst oder ungewöhnliches Geräusch in ber Richtung nach bem Kreinde Kernalistun dazu arch

Alle bon ben Schildwagter an die Ande gewiefenen Lettet werben von dem Offizier gam gefrüft und erscheiten sie ihm verdächtig, bem Major dusjour gemelbet auch nach ilmständen der Brandwagte überwiesen. Letzter wird vorzugsweise zu Archostungen verwendet, und alle Arrestaten werden berieften überbracht.

Mit Ausnahme ber von ben Regiments- und Bataillond & Rommanbeuren in Arreft geschickten Solbaten können bie Berhasteten nur auf Besehl bes Majors bujour losgelaffen werben.

Die Ablöjung ber Machen geichight wie in ber Garnison, nur Bellen fich bie neuem Bachen ben alten nicht gegnuber, fondern lints von benfelben auf. Beibe Wachen leifen fo lange im Genechte, bis et abgelöften Boften gurud find, worauf bas Geroehr wieber aufgenemmen wird. Die alte Wache macht "Rehrt und unrichieft mit flingenbem Spiele bis 50 Schritt vor bie Wiltte ihres Batallions, wo obezschischen wirdt und bie Zeutet gu liern Kompagning aghen. Die neue Wache unacht nach bem Abmarfche ber alten rechts um und rückt auf ben Blad berfelben.

#### c. Melbungen.

Die Bachthabenben laffen bem Major bujour melben, fobalb fich etwas Mufergewöhnliches ereignet. Regelmanla erfolgen aber bie Melbungen an benfelben:

- 1. nach bem Aufgiehen ber Bache,
- 2. nach bem Babfenftreiche.
- 3. nach ber Reveille, und enblich
- 4. nach ber Ablofung, wobei fich bie Bachthabenben perfoulid melben.

#### d. Derhalten ber Doften.

Alle Schildwachen in ber Boftentette haben ben Ruden gegen bas Lager, fie nehmen bas Bebad ab und legen es binter fich nieber. Bon ber Reveille bis jum Duufelwerben geben fammtliche Schilbmachen bie im Barnifonbienfte vorgeschriebenen Ghren. Offiziere und Rommanbos geben am Tage ungehinbert burd bie Bofteulinie, alle übrigen Berfonen \*) (Colbaten, Martetenber ic.) werben von ben Boften weber in bas Lager noch aus bemfelben gelaffen, fonbern ftete an bie Wache gewiefen.

Colbaten, bei benen ber Berbacht bes Marobirens ftattfinbet, werben bom Boften arretirt und nach ber Wache gebracht. Huf Alles, mas bei ben Borboften vorgeht, achten bie Cdilbmaden; Ediegen, ungewöhnliche Bewegung bafelbft, fo wie bie Unnaberung unbefannter Truppe werben ber Bache gemelbet.

Bom Bapfenftreiche bis gur Reveille maden bie Boften nur Sonneurs por Dujour, Ronben und Batrouillen. Die außeren Lagerhoften verhalten fich wie bie Relbpoften ber Relbmaden und rufen ebenfo an. Miles, was fich burch Lofung und Felbgefdrei answeift, wird gur Lagermache gewiesen; war aber ber Ungerufene Dujour, Ronde ober Batrouille, fo erfolgt, nachbem Lofung und Felbgefchrei richtig gegeben ift, ber Buruf "Ronde (Dujour, Batrouille), porbel!", worauf ber Poften prafentirt.

Erhalt bie Schilbmadje bor bem Bewehre auf ben Buruf:

Salt! Ber ba?

bie Antwort: Ronbe! Dujour ober Batrouille! fo ruft fie: Ein Mann por!

läßt fid bom Ungefommenen bie Lofung geben und glebt felbft barauf bie Begenlofung, bann fagt fie: "Raber beran!" und forbert bem Borgerufenen bas Gelbgefchrei ab. Sierauf folgt ber Buruf:

<sup>\*)</sup> In Friebens - Lagern, fogenannten Luftlagern, ift in ber Regel ben Bufcauern und Befuchern aller Stanbe ber Gintritt in bas Lager freigelaffen. Belde Theile bes Lagere biefelben nicht betreten ober befahren burfen, wirb jebesmal befonbere befohlen.

### Steh Ronbe! (Dujour! Batrouille!)

worauf gang wie beim Ezaminiren im Garnisonbienste bersähren wird, indem die Schilbwache dei Ronden und Dujour "Graus!", der notllen, je nachem eine Interessischer Gestreiten Zum Granisiren ins Geweiter unft, welche die Safreislie analg wie die Ronde zaminiren ins Geweiter unft, welche die Safreislie analg wie die Ronde zaminiren, indem sie "Wer das — Was für Patrouille analg wie die Ronde zaminiren, indem sie "Wer das — Was für Patrouille?" fragen, sodann "Koanelt Katrouille" zusen nud zur Emplangnahme der Parole präsen tiren lasse.

Die Schilbmachen im Innern bes Lagers verhalten fich gang wie in ber Barnifon und rufen auch Rachts nicht an.

#### e. Die Ronde - Offigiere.

Sebel Anfanterie-Regiment tommandirt 1 hauptmonn und 1 Rentnant zur Konde; Ersterer besichtigt bie Wachen vor, Letztere nach Mittermacht; auch hat der Kentmant der Konde bei Grichfung bed Lagers, wie schon erwägnt, die Berpflichtung, Latrinen und Kachlöcher graden zu lassen. Die zur Bonde tommandirten Offiziere melben sich bei dem Regiments Kommandeur und dem Major dujour.

### f. Unteroffiziere gur polizeilichen Aufficht.

Jur handhobung der þelişisligen Srennug werden per Bataillon juri Unteroffiziere fommandirt, die sich außer bei dem Asombagnie-Chef und dem Jadaillons-Kommandeur noch dem Nacher dengin melden und sich außer der Standwack aushalten. Die haben darunf zu achten, daß ein Feure nießte, daß mur ihen Aschlöcher gefodet und hinter den selben geschlackte wird, und daß nur die Latinen") zum Kunktecke den nutzt werden. Nach dem Japfenstreiche lieben sie feine Coldaten det den Auflerteinder mud bereichen über Nacht Zentrem und Singer

Sind Brunnen ober Gewässer in ber Nabe, so haben sie vorzüglich barauf zu sehen, daß biefelben nicht etwa burch Unordnungen unbrauchbar gemacht werben.

### Rommanbos nach Lagerbeburfniffen.

Die Komnandos, welche Logerbedurfuisse von auferhalb bet Sagred berbissen, werben geröhnlich von einem Offizier gesührt, bem zwei Unteröfiziere zur Unterfülizung beigageben sud. Der eine biefel Unterofiziere marschirt an ber Spitze, ber andere an ber Dueue bes Komnandos. Der Dfigier hat barauf zu achten, daß bie Leute in Ordnung hin und gurid marschiren, daß wogu sie einsicht anderen nehmen, als wogu sie

<sup>\*)</sup> Latrine ift von latrina, bie Rloafe, abzuleiten.

tommabirt sind, daß Alles rasig und ohne Adgerung vor sich gele, und nanentlich, daß bie Leute zusammen sind, bebor der Rüdmarsch angeireten wird. Sind Lagerbedissnisse aus einem Dorfe zu hoten, so ist dem Bort zu beim Dorfe zu hoten, so ist dem Dorfe zu hoten, so ist dem Dorfe zu hoten bei der Vertragen bei der Genfläche Durch die Kinwohner zusammenkringen. Bertieben sich bie Einwohner zusammenkringen. Bertieben sich bie Einwohner zusämmenkringen. Bertieben sich bie Gehörte geschält, nur das Ersterfelche zusammenkringen, während die Gehörte geschält, nur das Ersterfelche zusammenzublingen, während die Gehörte geschält, nur das Ersterfelche zusämmenzublingen, während die Gehörte geschält, nur den Ersterfelche zusämmenzublingen Lande muß das Delachement wenige stens aum Zeich beworfmt sich werden.

### Austreten ber Eruppen bor bem Lager.

Das heraustreten ber Truppen geschieht nie ohne ausbrudlichen Befehl. Die Leute erscheinen hierbei ohne Sabel und Gewehr. Die Spielleute ftehen hinter bem Bataillon, die Offiziere vor ber Mitte beffelben.

#### Signale im Lager.

Ilm 4 Uhr Nachmittags ist die Parote Kusgade und gleich darauf ber Appell. Sollen die Khiutanten und die Helbuedel sich außerordentlich berjammelu, so wird diese durch ein zweimaliges Anfalagen, sollen sich fämmtliche Offiziere versammelu, so wird es durch ein breis maliges Anfalagen and Exponent versamsigt.

Der Zapfensteich wird Klendo zu ber iedesmal näher bestimmt zeit von allen Zambourd geschlagen; das ergte Kügel-Batallon söngt damit an und läßt eine Lietztessimd vorher seine Zambourd loden. Nach dem Zapsensteid, galten die Kompagnien dem Klend-Kypell und das Sechel d. D. E Machen schlagen den Jahrspriftessi wicht, sie treten jedoch wöhrend bessellen ins Gewehr und bereichten, wenn er benebet ist, das Gebet.

Die Reveille wird jur besohlenen Zeit nur von ben Lagerwachen geschlagen und babei gang wie in ber Garnison versahren. Gine Stunde barauf halten bie Rompagnien Appell und bas Morgengebet ab.

Der Generalmarich wird eine Stunde vor bem Aufbruche aus bem Rager geisigagen, bie Leute, einschließlich vor Rachen und Voften, hangen bas Gepad um und machen fich jum Memariche bereit. Detachierte Dorf- und Stabbwachen ruden ins Lager ein und die Feuer werden ausgelösigt.

Die Bergatterung wird eine Riertesstunge vor bem Ausbruche geschlagen, worauf die Gewechter in bie hand genommen werden. Die Lagere und Brandwachen füden ein, marfisten vor bie Mitte des Bactillions und lassen abschiedagen. Ausgerdem wird die Retgatterung alle Worgen und 9 Uhr, zu weicher Zeit die Lagerwachen abgelos werden, geschlagen.

Bei Allarm ergreift jeber Salbat fein Genecht und seine Patroniofie und eit, bei Sutten- ober Zeltlagern, nach dem Baffenhlate. Die Lagerwachen bleiten bis auf bejonderen Beschiel fieden, alle Oetachieren aber werben schlemufigt einberufen. Die Fabrgaugs werben bespannt und bleiten, bis welter aber fie bestimmt werb, auf fern Pulffen.

### 5. Bon ben Rantonnirunge: Quartieren.

### Cicherheite: Magregeln.

Man unterscheibet weitlaufige und enge Kantonnirungen, und Kantonnirungen in ber Nafe bes Feinbes ober bon beinselben entfernt.

Bei weitläufigen Kantonnirungen rechnet man auf jebe Feuerstelle (Familie, bie einen Beerb hat) einen Maun Ginquartierung.

Bei engen Kantonnirungen hingegen auf jebe Feuerstelle 4 bis 5 Mann umb barüber. In ber Aliche bes Beindes werben bie Truppen flets in enge Kantonnirungen gelegt, und bas Einruden in biefelben gefchieht bann, ohne bas Chief ju rubren.

Dat man einen Angriff bes Feinbes zu befürchten, fo werben, bebor bie Truppen einruden, bie erforberlichen Gicherheitswachen ausgestellt.

Liegt ber Ort in ber Borpoftenlinie, so entjendet man Patrouillen gegen ben Geind, und bie eingerüdten Tuppen gefen nicht eher auseinander, als bis die Patrouillen gurüdgelehr find und sich überzeugt haben, baß augenblidlich vom Keinde Alchie zu bestärchten ift.

Der Allarmplag muß ben Truppen befannt gemacht werben, bevor biefelben in ihre Quartiere geben.

Die Truppen werben bei Kamtomirtungen, welche einen feinblichen Angriff befünden lassen, som am Sage so enn, wie es die Serpflegung gestattet, zusammengelegt, Nachts aber mindestenst deumyagnieweise in sogenamnten Alarmhöuserung und find in sehen Kungmblike bereit, bas Gehad unzugöngen und in die in sehen Augmblike bereit, das Gehad unzugöngen und in die Gewech zu treten. Dassielle findest, wenn Zeupen die ein singsien Gegen Martise doer Kanstomirtungs Duartiere beziehen. Den Versicherungen der Einpochner darf ein Glause geschen tweeten von

<sup>\*)</sup> Dies unterbleibt, fobald bie Rantonnirung fo entfernt vom Feinde ift, bag man feinen Ueberfall ju befürchten hat.

<sup>\*\*)</sup> Man bente nur an ben seuffeinen Berezih ber Hen in Bud, am 4. Nat 1848. Ein Theil ber Prussischen Genaartierung (vom 18. Regiment) murk, trob ber gehendelten Frenwolfdelt, wöhrend ber Nach in ihren Chantieren ermodet und ber andere Zheil nur burd bern Mulh eines Cambourd geretlet, ber von einem Dach ber der Generalungs schieden.

Findet eine Allarmirung flatt, so werben bon ben berfchiebenen Truppen : Mbtbeilungen bie ihnen im Boraus angewiesenen Stellungen ober Cammelplate eingenommen.

Die Soldaten dürfen fich nicht einzeln nach den Allacunhläfen begeben, sondern werden foundagnies oder quartierweise dachin gesührt.
Geschaf die Allacunitung durch seindliche Savallerte, so ift est am zweckmäßigsten, dieselbe durch ein wobsigszieltes Freuer aus den Gehöften sür
ihre Allachestung aus bestrafen und aum Müchae au mößigszielt

keit Allachestung aus bestrafen und aum Müchae au mößigszielt

Feuer und Licht uuß in allen Kantonnitungen wohl in Acht genommen, und in fart belegten Orten muffen die nötisigen Sochpläte in gehörger entferenung von den Saufern angelegt werden. Cheuso sind besondere Pläte zu den Laterinen zu bestimmen.

Die Rompagnien halten in ber Regel zweimal Appell ab und werben, wenn ein Angelif bes Feinbes zu befürchten fteht, je nach ben Umftanben Nachts unter bem Gewehre gehalten ober auch mit Tagesanbruch verfammelt.

Bei Rantonnirungen in ber Rabe bes Feinbes werben alle Gingange\*), welde uicht verbarrifabirt werben, mit Baden befett.

Liegen Anhöben, welche eine weite Aussicht gewähren, oder Cagweg in ber Aside ber Kantomirungen, so werden soleh, e nach ben Berhältnissen, mit Bossen oder Jeldwachen beieht, Eugwege auch wohl ungangdar genacht. Auch in biefenn Balle mulisen bei lebteren Geusch wie die berhertern Eingänge wurch Bossen oder Aufraussillen bedachtet werden, da sonib biese Wadspragel, solt Sicheriet zu gewähren, nur sieder machen würde und so eher nochstellig als miligklich werden sind

Sind die Truppen in Marmhäuser gelegt, so werben vor jeden berfelben 1 Unteroffigier und 6 Monn Wachg eggeben, welche besonders mit der Bewachung der Gewehre und ersorderlichen Falles mit der Marmirung der Mannschaften beauftragt find.

Die hößeren Befehlscher vom General Wajer aufwärtst erholten un ihret perfönlichen Sicherheit sogenannte Stad bev achen, deren Stärte je nach dem Rangverfällnigt verschieden il. Gin General-Natior erhält als Staddboache: 1 Untercoffigier und 12 General-Neuthant: 1 Untercoffigier und 15 Mann, als Norph-Sommandeur aber: 1 Thfigier, 1 Untercoffigier und 20 Mann; ein General der Infanterie oder der Kadellerie: 1 Untercoffigier und 20 Mann; ein General der Infanterie oder der Kadellerie: 1 Untercoffigier und 20 Mann mehr.

Db Radte gur Unterftugung ber Bachen Bifete im Innern ber

<sup>9)</sup> Macht bie Entfernung bes Jeinbes feine besonberen Berfichtsmaßregeln gegen imme feinblichen Mugniff nöhig, so werben die Ausgänge eines Derfes mit Ospprößeifen, und im größeren Derfen mut die Musgänge, no ein ledbafter Berfes Statifindet, jur Aufrechtsaltung der poliziellichen Ordnung, mit Bachen bespiel.

Kantonnirung aufgestellt werben, hangt von ber Rabe bes Feinbes ober fonftigen Berhaltniffen ab.

#### Berhalten ber Bachen und Boffen.

Die Machen und Bosten verholten sich ganz nach den sie ik Lagervachen gegebenen Borschriften; sie werden von Ofsizieren dujvur und Konden beschäftigt und biese, wie es Sette 438 angegeben ist, gestellt. Liegt die Kontonnirung in der Borpostenlinie, so verholten sich sichtsechen die Machen und Vollen aanz wie Keltwachen und Fectbosten.

Ligt bie Kantonnitung in ber Alog beb Reinbes, so wirb weber Zapfenfreid, und Rebeille geistlagen, noch überhaupt ein Signal gegehn, es fel benn, bag bie Truppen bei Annafterung bes Heinbes burch ben Generalnarisch, ober bei ausbrechenben Kener burch Reuerlarm allarmitt werben follen.

Die Ablofung ber Wachen geschieht zur naber besohlenen Zeit wie in ber Garnison. Die alte Wache aber marfchirt erft ab, wenn bie Posten abgeloft find.

Die Eingänge bes Ortes werben mit Doppelpoften befett; ob außershalb bes Ortes Poften aufzustellen find, hangt von ben jedesmaligen Umftanden ab.

Innerhalb best Ortes werben bie nothigen Boften vor ben höheren Borgefesten, vor ber Bagage u. f. w. gegeben, auch werben wohl auf Thurmen ze. Voften aufgestellt.

Um fich gegen bie Wöglichkeit eines feinblichen lieberfalles ju fichern, schiden bie Wachen Patrouillen in ber Richtung nach bem Feinbe, und außerbem bergleichen jur polizeilichen Ordnung in bas Innere bes Ortes.

Berbachtige Perfonen ober folde, welche Aadrichten bom Feinde haben, werben bem Befehlshaber bes Ortes überwiefen.

Greift ber Feind an, fo ift die hartnadige Bertheibigung ber Gingange und die Allarmirung ber Truppen Pflicht ber Wachen.

Die Posten verhalten sich im Allgemeinen gang wie bie Posten ber Lagerwachen (f. S. 438). Die Doppesposten an ben Eingängen haben bie Front nach außen und legen bas Gepäck hinter sich.

Sie egaminiren Alles, was in ben Ort will, und bringen Bersonen, bie ihnen verbächig erficienen, jur Wade. Bei Annäherung bes Freindes geben sie Freuer, um die Wachen und die fantonnirenden Truppen gu ben Wassen, ju rufen.

# Fünfter Abfchnitt.

Befonbere Unternehmungen im Felbe.

#### 1. Heberfälle.

3cher unerwartet Ungeiss wie Uberfall genannt. Soll ein im Mariche begriffener Jeind übersallen werben, so wird berselbe aus einem Berselede ober hinterhalte angegriffen, wovom weiter unten bie Rede sein, wird, wöhrend wir sier nur bie Regeln zu einem Uberfalle gegen einen lagerthen ober Lantonnirenben feind achen werben.

Die erste Bebingung zu einem Neberfalle ift Geheimhaltung bes Blanes und bann bie genaueste Kenntuiß ber Gegend und ber feindlichen Aufstellung.

Aleiner Ueberfälle werben am besten mit Insancteie und dei Nach ausgeschipt, um durch die Duntelsseit geschützt der Ueberrassungewisser zu sein und gleichzeitig eitem süderen Näckzug zu haben; größere himgegen werben in der Nacht vordereitet, und, um den Ersolg zu erhößen, mit Lagedandruch unternommen. Ausallerie ist hierbei durchaus nothe voendig.

Bei dem himmariche zum Ibeersolie nush die größte Auch berrschen, und nur die nötsigsten Sicherbeitsmagiregein kommen in Anwendung, da sonst deutscheitsbenachte eicht eutsch leichten wichtige Engwege und Straßenknoten bielden befetht, um bei einem Allighen des Ibeersolls besteht einem Rüchglich zu findern Aufgeber aus findern Aufgeber auf genten Aufgeber auf genen der Beersolls besteht einem Rüchglich zu findern Aufgeber aus der Beindes abhalten und, im Falle der Ibeersoll mißgluden sollte, die eigenen Aruppen aufgemen zu Konner.

Beim leberfalle felbst muß man rafch und traftig zu Werke geben, bas beharrliche Berfolgen ber leberraschten und Erschrodenen ift bas sicherfte Mittel zum Zwede.

#### 2. Berfted.

Berstede unterscheiben sich baburch von lieberfällen, bag man sich babei mehr leibend verhält und ben Feind in die Schlinge laufen läßt. Geheinniß ist auch bier die erfte Bebingung, und beshalb wirb man Nachts abmarichiren, um bor Tagesanbruch an bem Orte bes Berfted's angufommen.

Menn man bem Seinbe einen Kerfted legen will, so muß man entwoder genna erfohren hoben, an wechter Seit, auf welchem Mege und in welcher Stätte berfelbe vorgehen wird, oder man sucht ben Beind durch zille in die Balle zu loden, indem man isn durch Albsfied ungen, welche er bestig verfolgt, berflicht, hen Meg zu welchem ihm von dem Kerftede Gesche brogt. Die Albsgret der Nachhalt werben fierzu dafüng Gelegenbeit hoben.

An durchschaftleren Gelände wird man immer Stellen finden, welche fich zu Rerfieden eignen; liegen solche in der Rähe dem Engen, welche der Feithe durchschreiten muß, so ist ber Erfolg beste sicheren. Ze näher übrigens das Bersted dem Beinde gelegt sein wird, bestie weniger vorfereirt werden wir denssielten treffen. Beellenssimiger Boden, auch hose Getreiterfelter Finnen etenfalls Gelegenheit geden, den Beind zu überzassen; in jedoch leen Bersted in Drifchaften oder in elngeline Gelöste, well man hier der Gesche, verratsfren und gesangen einenmenn zu werden, zu sein ein steglest ist.

Eignet fich bie Dertlichfeit bagu, fo werben bie gum Berftede beftimmten Truppen in mehrere Abtheilungen gethellt, um ben Feind von

berfchiebenen Geiten angufallen.

Muffen einzelne Poften ausgestellt werben, um bie Anfunft bes Feinbes zu ersahren, so mahle man hierzu nur Unteroffiziere ober fehr gewandte Leute.

Weber wiehernbe Pferbe, noch Menichen, bie mit Suften behaftet finb, tonnen gum hinterhalte benutt werben.

Glaubt man, daß ber Berfted bem Feinde verrathen fei, ober tommt ber Feind gar nicht, so marfchirt man fill ab; aufgeschoben ift bann noch nicht aufgehoben.

Rommt ber Feind, fo breche man nicht gu fruh los; ber Angriff aber muß mit Ungeftum und heftigfeit bollbracht werben.

Miflingt ber Angriff, fo wird ein Berfprengen ber überfallenben Abtheilung taum gu verhindern fein, und beshalb muß berfelben im Boraus ein Sammelplag angegeben werben.

# 3. Angriff und Bebedung (Geforte) eines Wagen: ober Gefangenen: Buges.

Der Fuhrer ber Bebedung (Geforte) eines Wagen: ober eines Gefangenen: Juges hat gleichzeitig für die innere Anordnung des Zuges und für die Dedung besselben gegen seinblichen Angriff zu sorgen. Das erstere ist rein polizeilicher, das letzter ein tattischer Ratur. Bei einem Bagenguge erhalt jeber Bagen eine Aumer; 10 bis 12 Humern werben einem Unteroffigier und 4 tis 5 Mann übergeben; 50 bis 60 Magen bilben eine Abtheilung, bie von einem Offigier geführt wird.

Die wichtigeren Wagern, 3. B. bie Gelde nub Munisionsbrogen, obere vom ober hinten, se nachem unm siere ober ber brenig für sie au sürchten hat, und lehtere in der nöthigen Eusferung ben den übrigen. Ierbricht ein Wegern, so mid er sogleich auf die Eelte greadt, und sij er nicht wieder herzustellen, in wird die Zadung auf leter Alegtere Wagern geladen, welche stell de inne größeren Wagern folume berhamben sieh missellen. Die Zeit der Wisspirt eines Baggen zuges darf nie zu früh bestimmt sein, indem dazu volles Tageslicht nothwendig all.

3wei vierspännige Wagen haben 30 Schrift Lange und 50 Magen gebrauchen & Stunde, um in einer Reihe in Bewegung ju tommen.

Ueberall, wo ein langerer Salt nothig wird, fabrt ber Wagengug auf, und zwar möglicht fe, bag er Durch bas Gelante gegen einen feindlichen Ungriff gebedt ift. Im Innern bon Stadten und Dorfern barf ber Iua niemals balten.

Bei ben Schwierigfeiten, welche bie Rettfeidigung einer Mageneloune bal, fommt es sier mehr als amerbew barani an, bag man bie Annaherung bes Frindes möglichst früß erfahrt; beshalb miffen Lorbut, Nachhut und Seitenbedungen weiter als genöhnlich vorgesichben und vorzisslich von Asaalterie gegeben werben.

Befolge mid Engwege aller Art barf ber Jug erft, nadhem fie von ber Borbut ferglällig burchfucht worben, burchfickeiten. Naunentlich platten bie jur Deckung ber flanten ertigneten Abfellungen bie feitwärts getegenen Engwege jo lange befeht, bis ber Magnyag vorüber ift, und bie Nachhut bie im Ruden gelegenen, bis ber Jug ben für feine Sicherung nöbigen Borfprung hat.

Rleine feinbliche Abtheilungen muffen von ber Bebedung gurudgewiefen werben, ohne ben Marich ber Wagen aufzuhalten.

Greift aber ber Feind mit lleberlegenheit an, so fahren biefelben an geeigneter Stelle in eine Wagenburg auf. Die verfügbare Referbe geht bem Beinde entgegen, um ben Angriff gurud ju schlagen. Ze entsernter

bas Gefecht vom Wagenzuge geführt wirb, besto mehr wirb es zur Sicherung bestelben beitragen.

Die Bertheibigung ber Wagenburg bilbet ben letten Abichnitt ber Bertheibigung.

Um eine Bagenburg zu bilten, werden zwei Krifen von Mogen kache na Masse mit 15 Schritt Abstand ausgesabren. Rund herum teumst eine semtliche Kette von Wagen, die Deichselt des einen unter den Langbaum bes andern geschoben. Die Pierde und Knechte tommen in bie Jubischenstum der Agagenreiben.

Wenn ber Bug Nachts raftet, so lagert die Bebedung bei bemfelben und bedt fich burch Borpoften. Bum Lagerplage wird aber möglichst eine nur auf einzelnen Puntten zugangliche Stelle gewählt.

Bei ber Suhrung von Krlegegefangenen ift haupfächlich bie innere Ordnung best Mariches zu erwähnen, wahrend bie Dedung eines folden Juges gang biefelben Magregeln erforbert, welche so eben anagaben wurden.

Die Rriegsgefangenen marichiren in militarischer Ordnung; alle 8-10 Botten marichiren ober reiten Soldaten mit bem befilimmten Befehle, jeben niederzuschießen, ber eine Widersehlichteit zeigt ober zu entidetingen versucht.

Bef eintretenber Menterei werden bie Radelssifiger von den Andern getrennt; Gefpräch der Gelangenn werden nicht gelitten. Uebernachten darf iman nur in bewohnten Dren, wo die Sefangenen in großen Räumen eingesperet und bewacht werden. In den Duartieren breunt Licht, wid auf die äuferfte Eillie nuft geschen werden, denn die meisten Komplette werden in ker Ander aeschwieden.

Bott leichter, als die Artfieldigung, ift der Angriff. Oer Angriffer ift longentrit, die Aröfie des Bertheidigers sind zerheitettet. Gute Nachfeidern, genaue Kenntnig der Gegend, ein undwurchringliches Geschenniss und schaller Entschalb ind den Erfolgen.

Am bortheilhaftesten wird es fein, den Ing anzugreisen, wenn sich berfelbe in einem Engwege bestieder; ader auch Waster, Gebrieg, überhaupt burschnittenes Gelände sind dem Angriffe günftig, der nm so siche rern Erfolg haben wird, mit je größerem Ungestüme man ihn anssänder

# 4. Fouragirungen.

Man versteht unter Fouragirung die herbeischaffung von Sourage (Pferbefutter) in weiterem Sinne die herbeischaffung von Lebensmitteln überhaupt.

Die gewaltfamen Fonragirungen, und von biefen tann hier füglich

nur bie Rebe fein, find gwar feit bem Requisitions : Spfteme ) feltener geworben, aber trogbem nicht immer gu bermeiben.

Je nachbem bie Fruchte unmittelbar bon Felb und Wiefe ober aus Reller, Schenne und Boben bes Landmannes herbeigeholt werben, nennt man eine Fouragirung grun ober troden.

Bei frühem Zoge mussen die Fourogirungen beginnen, damit man dabei von der Alfenddammerung nicht überrosset und be. Trocken Fourogirungen somen nur bei guter Dispissen und der dag, der ausgestährt werden, wenn die Fourogirung sich nicht in eine Münderung betrennten sollt.

Berfichen fich die Cinnvohner nicht feligt dazu, das Aerlangte feteeigufchaffen, so werben Mamnischeten tommandiet, fich in dem Gefgöten ber jur Bouragirung bestimmten Gegenstände zu demächigen; unterdessen bliebt der übrige Theil des Kommandes unter den Nächsten und hölt dem Ort befeht. Aus das Gerengier und berauf gehalten verten, das nichts Anderer entwommen wird, als was besolden ist, und dam, das auf das dem Jährer estimmte Eignal sich alle Mannischsten, gleichviet, ob sie ihr Geschäft beendet haben oder nicht, ohne Sammen auf dem Sammelplage einsinden, damit der Abmarich nicht durch Eigneln versiehtst wied.

Muß man befürchten, bag ber Feind bie Fouragirung ftoren werbe fo gerfallt bas Fouragirungsgefchaft in zwei Saupttheile:

in bie Fouragirung, welche fo eben befprochen worben ift, unb in bie Dedung berfelben.

Bei bem hinmarich bilben bie jur Dedung bestimmten Arubhen bie Abrihut und entschaeb, sodald sie fich in ber Afiche bes jum spoundagiren bestimmten Drief bestimden, Etreisvochen Gerzugsbreife von ber Kavallerie) nach allen Richtwagen, in benen ber Feind erwartet werben ann. Rach Ilmfanden verberen auch gestimochen ausgesiebt woede namentlich die Engwege, welche von Beindes Seite her zur Fouragirung
führen, zu beachten sind. Die übrigen zur Dedung bestimmten Arubpen
nehmen eine folge Kuffellung in ber Kähe bed zum Geungeien bestimmten Drief ze, von welcher aus sie bem Feinde leicht nach allen
Seiten entgegen gehen können, oder in welcher sie bemselben Wiberestan
zu teisten entgegen gehen können, oder in welcher sie bemselben Wiberestan
zu teisten entgegen gehen können, oder in welcher sie bemselben Wiberestan
zu teisten gebenten.

Be entfernter bas Gefecht bom Plage ber Bouragirung flatifinbet, besto vortifeiligester ift es für biefe, und bie gebotene Entfernung burfte jebesmal biejenige fein, bei welcher bie Bouragirenben burch bas feinbliche Reuer nicht beunrussigt werben.

<sup>\*)</sup> Die Berpflegung ber Truppen im Ariege geichieht entweber burd Magagine, ober fie wird bem Lande, in welchem fich bie Truppen befinben, übertragen, indem bie nothigen Lebensmittel ausgeschrieben (requiriet) werden.

Greift ber Feind an, so wird bie Fouragirung zwar beschleunigt, aber feineswegs eber aufgegeben, als bis ber Führer sieht, baß es ibm nicht möglich sein wird, ben Feind vom ferneren Borbringen abzuhalten.

Die jur Dedung bestimmten Truppen werben alsbann fich wie eine Nachhut verhalten und auf bem Rudjuge bas Fourage-Rommanbo, welchem ein möglichft weiter Borfprung ju laffen ift, ju beden fuchen.

Erhölt unn ben Auftrag, eine Fouragitung an ju greifen, so frag fich, ob unsere Mittel nur andereiden, die Handlung gu unterbrechen und die Kouragitunden zu beunrufigen, oder od es unser Jweck ist, die Houragitung aufgubeten, welches nur dann möglich sein wirt, vernn wir flart geung sind, die Webeckung formich zu sich schagen.

Man wird in beiben Fällen erft dann gum Angelfie schreiten, wenn ber Steilm mit ber eigentlichen Fouragitung bereits beschäftigt ist, lange Geschie Einleitungen sind hierbei unzwecknäßig, vieluncher lühret ein lähner und kongentrietter Angeliss mit elichtelen gum Ziele. Annn man hierbei dem Stein hir einen Michaguskinie beforgt machen, so wird ber Erfolg

um fo ficherer fein.

## Cedeter Abichnitt.

#### Das Gefecht.

#### 1. Gefchloffene und zerftreute Fechtart.

Das Gefecht ift ber Rampf zwischen mehr ober minber großen Truppenabtheilungen, und ber allgemeine Zwed beffelben tein anberer als bie Ueberwindung ober gangliche Bernichtung bes Feindes.

Man untericheibet zwei Saupt-Gefechtarten, Die gefchloffene und bie gerftreute.

Die ger freute Kochart, bei welcher bie Ansanteite im aufgelöfter brung (stehe S. 330 u. f.) lämpft, wendet man an, um bas Geschiedusteit, singubalten und abzubrechen, um bie eigene Edate und die eigenen Klöschen zu verbergen, um mit verfältnissussig geringer Arupenzahl eine größere Aercainstrecte zu besehen und zu vertschilben, um bas Gelände aufzulfären, den Ridizug zu decken und endlich, um von dem dieser Kechart günstigen Gelände, dem beben biefer Kechart günstigen Bestände, dem beben biefer Kechart günstigen Bestände, dem bebeitet und endlich um von dem dieser Kechart günstigen Recht im Reich und Glied verbietet, den größtmöglichen Lortheil zu gleben.

De gestleuten Fechgart entgogengefest ift die gef als offene, welche burch Massen were ber durch ben gefolosienen Angeis mit der blanken Masse die entsichelbung, welche nur in wenigen Fallen durch gerfteut sechstende Trupben erzielt werben kann, herbeigusspiere such In der Lan ber 229

geschloffenen Fechtart behalt ber Fuhrer Die Truppe in ber Sand, ber echt militarische Geift wird in ihr gestählt und Die Lapserteit ben jungen Truppen anergogen.

Wehe bem Beere, beffen Infanterie, burch ben Erfolg auf Scheiben ftanben bethort, ber geschloffenen gechtart ben Ruden zuwendet und ihr alleiniges beil in bem Befechte in aufgelofter Ordnung fucht.

Die jum ausschließlich zerstreuten Besechte geeignetfte Form ift bie Kompagnie-Rolonne, wohingegen Linie und Angriffstolonne bie üblichen Formen jum geschloffenen Gesechte finb.

Die Aufftellung in Linie bat ben Borgug ber größeren Feuerwirtung; bogegen besiben Rolonnen großere Beweglichkeit und beim Angriffe mit ber blanten Raffe großere Araft.

Durch bie Bilbung ber Schügengüge (fiebe S. 359), welche gun gerftruten Gefechte bestimmt find, wöhrend ber übrige Theil bes Bataillons geffuloffen bleibt, werben beibe Gefechtarten zwedmäßig mit einander verbunden.

#### 2. Die Bertheibigung.

Die Eigenthumlichfeit ber Bertheibigung besieht barin, baß sie ben Monting best Gegares abwartet und, wenn er erfolgt, abwehrt, wobel jedoch bie Bertheibigung offenste Momente nicht entefern dann; benn bie bertheibignebe Form ist fein unmittelbar bedender Schild, sondern ein Schild, binter bem geschildte Etreiche vorbereitet und im richtigen Mucentilied audersübet werben.

Immer halle ber Bertheibiger eine Referve in Bereitschaft, um bie bebrobten Buntte unterftugen und, im Balle fich ber Gieg auf feine Geite neigt ober ber Beind Blogen giebt, jum Angriffe übergechen gut tonnen.

Sat ber Bertheibiger irgend Beit, so ift est ein hauptersorbernig, namentlich für eine mit gezogenem Gewehre verfehnen Besahung, bag auf bem Gelande bie Entfernungen zu ben vorzüglichften Schufdiftangen begeichnet werben, b. B. 150 und 300 Schritt.

Rann ober will ber Bertheibiger fich nicht langer in ber angegriffenen Stellung behaupten, fo muß er ben Rudgug anorbnen unb, fofern ber geinb noch weiter aufgehalten werben foll, einen rudwärtst gelegenen Terrain-Abschnitt zu einer neuen Ausstellung auswählen und benselben mit stischen Truppen besehn, um hier bem Feinde von Reuem Wiberstand zu leisten und die im Gesechte gewesenen Truppen abzulösen.

Mich biefe Meife dat man ben oft gebrundeten Ausbruck bos Exercial wir Gebrut für Schritt fire Techtig nachen, zu verflehen, und nicht etwa wörtlich; benn wollte man, ohne von der Dertlichfeit besonders begünftigt zu sein, unmittelfor hinter ber dem Gegener so eben Werensteinen Sellung (Unider, Oraben u. f. vo.) veieber halt machen, so würde man ben Heinbe das beste Mittel in die hand geben, den Mittel, aus in eine Micherlage zu verwandeln.

Engwege bertheibigt man \*) in ber Regel am gwedmäßigften, wenn man fich beifelts berfelben aufftellt, burch Schüten ben Reind in Borbringen auffält, und wenn er trog bem ben Engweg gu erzwingen fucht, ibn burch bie intatt gehaltenen Referven gurudfchlagt.

Dörfer werben bertifieligt, indem die dem Angeiffe ausgesetzt Imfasiung mit Schügen besetzt wird, deren Reserven bis zu dem Angenblick, wo man sie gebraucht, dem feindlichen Feuer entzogen, im Innern des Dorfes ausgestellt werden.

Bebolge werben bertheibigt, indem man ben Balbfaum mit Schuten befeht und biefe burch babinter aufgestellte geschloffene Ab-theilungen unterflut.

Ift ber Walbrand vom Feinde genommen, und berfelbe burch unfere Gegenangriffe nicht zu entfernen, so werben dassinterliegende Abschulte, Gestelle, Engwege ze. von frijchen Aruppen besetzt und hier von Aleuen Wiberstand geleistet.

Bei ber Bertheibigung von Schangen verwende man 4 ber Befatung als Schigen hinter ber Bruftvefte und befadte 4 gefchloffen in Referte, welche in bem Augenblide jum Angriffe übergeht, in welchem ber feind auf ber Bruftwehr ericheint \*\*).

<sup>\*)</sup> Es ift bier überall nur bon bem Gefechte Meinerer Infanterie-Abtheilungen bie Rebe.

<sup>\*\*)</sup> Das Gefecht um einzelne Dertlichfeiten, Engwege, Dorfer u. f. w. hat bier nur in wenigen Grundbrichen angebeutet werben fonnen, sollte bem Werkenicht eine zu große Ausbehnung gegeben werben. Das Borzüglichfte barüber finbet man in Poenis Zalit, auf welche wir verweisen.

#### 3. Der Mingriff.

Mahrend die Bertheibigung (Defensive) bas zu erhalten sucht, was man icon besitht, will ber Angriff (bie Offensibe) Etwas erobern.

Bei einer ju ausgebehnten Stellung bes Feinbes wird man bie

Mitte gu burdbrechen fuchen.

In ber Regel werben alle Angeiffe burch Schilben eingeleitet und erft, nachbem burch bos Breuer berieben ber finde reschultert boreben ift, gehen geschloffene Abtheitungen zum Angeisse über. Das Basjonett ift in ber Jamb bos Zauferen eine nie verfagende Wuffe, nur muß ber Angeisst mit bemielben gefchloffen und entigliofien aufdirt werben. Eine Sturmfolome, die zum Stehen und zum Feuern kommt, wied nie ben Sing erfachten.

An die feinkliche Seitlung von der Att, daß ein Angeif durch Schüben so wie durch geschlossen Massen zeitere Geichten berdeisübren würde, so bermeibe man jede weitere Einstitung des Geschiebe, deinge bleimehr plößich in vollem Trade mit einem ungeordneten Haufen, Schwarm, vor und siede der der Seide von die Gebrachen.

Bei Racht, wo jene berechenbare Wirtung bes Feuer-Gefechts wegfällt, ift bas Bajonett bie allein entschenbe Waffe, und bie ge-

fchloffene Beditart bie allein anwenbbare.

See man sich jud vom Angriffe eines Dorfes, eines Engweges, einer Schange, überhaupt einer für den Seinb günftigen Setflung entschließest, übertige man gubörbert, ob er Angriff vonch bet Ungelben geboen ist, oder od der Feind nicht gemößigt fein wird, die Ertflung den felbf unfzugeden, sobald wir biefelbe ungehen; dam aber erwöge man euch, ob der Zeitberfulf, welchen die lüngehung erfordert, im Arböltinfife zu dem durch die fleibe erlangten Bortschle fleibt, und ferner, ob wir und durch die Ungehung nicht einem größeren Aberluste aussiehen, als der unmittelbare Angriff berechenbarer Weise serbeitsfigten wärbe.

Der umgeht, giebt mehr ober minber feine Flante bem Feinbe preis und lauft haufig Gefahr, ftatt ben Feind abgufchneiben, felbft

feiner Rudjugelinie beraubt ju werben.

Will man ben Feind über ben Buntt unferes eigentlichen Angriffes täufchen ober ihn au falfchen Magregeln verleiten, fo unternimm man einen Scheinangriff da, wo man eigentlich Richts bewirten will, und erischein von möglich überrachend mit seinen Moffen auf bem wohren Muggiffspunkt. Wer seis hat man fich dei einem Scheinangriffs zu hüten, dog aus demselben ein wirtlicher verbe, wobei der Nachtheil doch nur auf unseren Seite sein würde, sowie auch davor, daß der Reind die Societ nicht zu erführ werbe, sowie auch davor, daß der Reind die Societ nicht zu erfüh brufschauf

Abs ben Angriff auf Schangen betrifft, so wird derfele in der Reged durch übertigenes Geschäftigeur voerbereitet. Schühen nähren sich dann, so biel wie möglich durch das Geltälne gebech, der Schange, um dem Seind durch wohligezielte Schüffe von dem Malle zu vertreiben, dat men auf diese Abeife in liebergenisch über dos sindliche Feuer erlangt, so brechen Entumbolonnen von, bemächtigen sich des Gradens und ihreiten, nachdem sie sich delebst noch einmal gereinet, zur Erfleigung der Bruffrecht "). Vioniere sind in den neitlen Sallen den Sturmschonnen beizugeben, um etwaige hindernisse aus dem Wege zu räument.

Die Ausspringenden Bintel einer Schange werden in der Regel jum Angriffspuntte auserwählt, weil hier ber Feind die wenigste Feuerwirfung hat.

Dies Lehtere ift übrigens eine allgemeine Regel, welche bei bem Angriffe einer jeben feinblichen Stellung Auwendung finbet.

# 4. Die Partifular:Bebedung ber Batterien.

# Cuelle:

Militar - Dochenblatt, 1847. G. 218 u. ff.

Sehr haufig fommt ein Offigier in die Lage mit seinem Zuge der Artillerie als Bebedung beigegeben gu sein, weshalb das Berhalten befelben fier aussubschieder betrachtet ift.

Eine Infanteries und Ravallerie Abtheilung, welche Gefchuhen gur Dedung beigegeben wird und benfelben, fo lange bie Iluftanbe es ersforbern, jugetheilt bleibt, nennt man Partifulars Bebedung.

Die Starte ber Partifular Bebedung betragt bei 4 Beichuten gewöhnlich einen Bug Infanterie ober 2 Buge Ravallerie.

Der 3wed ber Partifular Bebedung ift Sichrung ber Batterie vor Artegenheiten, bie ibr fowohl auf bem Mariche in ber Rafbe bes Frimbes, als in ber Gefchiftellung burch eine geringe Jahl feinblicher Truppen bereitet werben fonnen.

hieraus folgt als allgemeine Regel, bag bie Bartifular Bebedung

<sup>\*) 3</sup>ft biefe fehr fteil, fo fann bas Bajoneit benuti werben, bie Bruftwehr ju erflimmen.



einer Batterie fich in angemeffener Rabe berfelben halten und zu einer entsprecheuben Wirkfamteit, b. h. zur Zurudweisung feinblicher Angriffe ftets bereit fein muß.

Befindet fich die Batterie im Lormariche gegen ben Feind, fo marfchirt die Bartikularbebedung an der Spige ber Batterle in der Marichformazion.

Ift die Batterie im Rudzuge begriffen und mit anderen Truppen im Berbindung, so folgt die Partifularbebedung der Batterie in der Marschformazion an der Queue.

Maricitet eine Batterie getrennt von ben andern Truppen und nur in Begleitung einer Partifularbebedung, so beobachtet biese bie fur bie Bors und nachbut gegebenen Regeln.

Wenn die Batterie in der Gesechtsformazion (d. h. in ganzer Batteriefront) gegen den Feind borrudt, so folgt die Partifularbebedung auf einem oder auf beiben Flügeln der Batterie und nur im außerften Nothfalle binter berfelben.

Befiabet fich die Batterie bereits in der Gefechtauffellung (Bossian) flysiberteit dese fichan in Attivität, fo fellt fich sich bet Batterie ober auf beiden Flügeth der Batterie ober auf beiden Flügeth der Batterie ober auf benjenigen Flüget bereiten auf, verlager einem feinblichen Kluggifte meisten ausgefeht fil, ober begiebt fil nach dereingen Klank der Batterie hin, verliche mit anderen Aruhpen in keiner ober boch nicht in nacher Berbindung fein.

Die Stellung ber Bartifularbedequng hinter ber Batterie muß fo viel viel möglich vermteben verben, weil hier die Manuschaften ber Gesahr ausgefeit find, von bem Geschoffen ber seinblichen auf die Batterie gerichten Geschütze gerrenten. Auch tann von diesem Standpuntte aus die Bertseitigung der Batterie, wenn sie in der Flanke angegriffen wirt, nicht bewirft werben.

Detende Zerraingegenftände musigen benute werben, um die Bartiularbebedunge vor bem simbliden Artilletieseur ficher zu stellen; die Sicherheit der Batterie darf jedoch durch eine zu große Entfernung der Bartillularbebedung nicht gefährete werben. Ertillung und Entfernung ber sichbildigen Aruppen so wie die Ortflichte bienen sieferd zur Richtjamur; auch hängt es von benfelben Umfänden ab, od die Kartifulareberdung in gleicher Höße mit der Batterie sich aufstellen muß, oder od sie von seitwarts der Batterie liegenden, etwas vorgeschobenen oder rüdwärts zur Seite der Batterie befündlichen Deckungen wird Vortseil sieben können.

Die Ansanteriedebedung wird den Angriff sindlicher Schüben durch wohlegsleite Einzelner adveilen, gegen Kavalletie virt sei for Berter wohlegsleite Engelner adveilen, gegen Kavalletie virt sei for het gere in Knadels oder nach lunkfahren auch in Kinnierowagion in nächter Maße abgeben. — Die Partitularebededung der sie sonit begnügen, den Knagriff dessender inlassen, sonnen mus sich damit begnügen, den Angriff dessender zurückspenier zurückspenier zweichte gewickspenier aus gleich der aus der gestellt der Benüt der Angriff un abgefrei ihr, sonnen sie der falligen der Schafte ein Ansterie sien, wechte sienklichen Angriffen ausgefreit ist, so muß die Ansanterie-Vanriffen unter der Schafter der Kartere oder Kinnesponson die Kitade erwarten und sie durch ist Fauer in nächter Entstenning gurchweissen.

Feinblide Couten muffen jeboch icon außerhalb bes Rulverbampfes embfangen werben.

Eine Batterie dur in ihren Bewegungen durch die Partikulardeben unt in beengt werden, dahr dar fich die ichtere auch nie in ben Buffchenstämmer Geschübe, eben so wenig sinter ober vor einer in Bosigion stehenden Batterie befinden und nung, wenn sie auf einem der Flügel der Batterie steht, wenigstens 20 Schritt von bemfelben entlerent fein.

Wem die Batterie sich aus einer Stellung sechten (b. ), in jedem Gediesen bereit) yurüd ziehl, so begetiete die Partifularebedeung die Batterie nach Umpfähren auf einem ober auf beiden Rügeln, und zwar entweder in eine Schübenfülne ausgefähr der in der Kalonnensprangion. Wem eine Batterie, woch den auf einer diere Jöhe ein Kusselmensprangion. Wem eine Batterie, woch den auf einer Jöhe ein Kusselmensprangion. Wem eine Batterie, woch den auf einer Jöhe ein Kusselmensprangion. Wem eine Batterie und fie auf der Verligken um hie, gedet berigden fünd, die Battsfaltarbedeung in dem Augenslicke, wo die Batterie dem Rüdzug antritt, die Jöhe sie einige Zeit betigen umd dies auch dem Feindersprangion. dem berieben dies loglich vorwächt, auf siener Jöhe beitellich Geschübe ausselleit und die Aufternung bespiest von Lieuwerte und die Aufternung bespiest von der Kausellerie nachsjendet umd die Batterie, welche während der Bewegung werfelse sie, in Westengebeit beinget

Der die Partifularbededung einer Batterie sommandirende Officier wenn die Batterle eine Auffeldung genommen hat, für seine Person sich siede and von der der des gangt vorliegende Gelände, welches einem Augang seindlicher Seits zur Batterie spflatter, übersehen kann, während die Mannschaften der Bartifularbededung rusig hinter den sie beschwen Zerraingsgenständen so lange verbleiben, bis ihr Fuhrer für nothig erachtet, fie in Wirksamkeit treten au laffen.

#### 3. Der Straffen: ober Barrifabenfampf.

#### Quellen:

Militarifche Briefe eines Deutiden Dffigiers zc. Aborf, 1845. (Gie enthalten eine vorzuglide Beidreibung ber Strafentampfe in Paris und Lyon.)

Prescott, Geschichte ber Eroberung von Merike. 2. Dil. 6. Bud. 1845. Major Graf v. Lutich au, iber ben Anfeil, ben bas Buflier-Bataillon bes 8. Leis-Infairtei. Regiments an bem Strafenkampfe am 18. Mary genom-

men. 2. Auflage. 1849. Dberft Graf v. Balberfee, ber Rampf in Dresben im Mai 1849. Berlin,

Oberft Graf v. Malberfer, ber Kampf in Dresben im Mai 1849. Berlin 1849. (Ein vorzügliches Berk.) v. Monthe, ber Mai-Muffland in Oresben. 1850.

b. Montbe, ber Mai-Aufjante in Ortovert. 1830. Deutsche Mehrzeitung vom 9. Auguft 1848. Rr. 102. Der Straßensampf mit Barriladen. Berlin, 1849. General v. Branbt, ber fleine Trieg. 2. Auflage. 1850.

Die Revoluzionen bes 19. Jahrhunderts haben eine neue Art von Kriegführung ins Leben gerusen, welche ber studeren Zeit mehr oder minder fremd war, umd bie man mit dem Namen Barriladenkampf beseicht hat, obleich Straßens oder häuserkries bezeichnender wöre.

Reu find die Barrikaden nicht, benn fcon 1588 wurden folde gu Baris gegen Selnrich IV. erbaut, jedoch erft in ben letzten Arbolugionen gu Paris, Briffel, Lyon, Drebben, Wien u. f. w. erhielten fie eine so arose Wichtigkeit. Das bie Arieastunft fie nöber ins Auae fasten mutte.

Das interssantie Barrildengefecht, welches bie Krieghesschlichen aufumeilen hat, ib der Tolklighe Samhj fer Weigliner um Benaire im Mezite, als sich Gortz zum hern ber Stadt macht. Das bertressliche Wert Present in Bertressen um hert felbst für Einzeligieiter einr reihe Kulbeute. Die Bertsschligung von Jarogsa, in bem man sich nach lieberndligung ber Immollung noch 23 Tage schligt, wöhrend ber Aumf ber der Stadt 20 Tage gemablet batte, buffet bei mit Beihiele gleich zu fellen sein, wöhrend bei Barrildengeschle unserer Tage lange nicht ben Aracter jener Multergessicht habet.

Die Mittel jur Ueberwaltigung ber Barritaben murben gefunden, jobalb man ertannt hatte, bag bie Gebaube als beferrichenbe umb beftreichenbe Buntte bas Wichtigere, bie Barritaben hingegen nur bie ergangende Jutfat feien.

And bem enblichen Erkennen biefer einsachen Mahribeit werben ernere Revolugionen schwerlich neue Triumphe burch Barrikaben feiern; haben boch die vollendersten Bauten biefer Art zu Dreiben bie an Jass breisigd überlegenen Insurgenten nicht gegen eine völlige Rieberlage geschätzt.

Ift in einer Ctabt offener Mufruhr, werben Barritaben gebaut, und treten bie Aufrubrer ben Truppen bewaffnet gegenüber, fo ift ber Frieben gebrochen und man befindet fich im Rriege, ben ber Golbat allein au führen verftebt und baber auch allein ausfechten muß,

Sind bie Rebellen unterworfen, bann mogen bie Bibilbehorben ie nach ben Umftanben wieber in Birtfamfeit treten und Magiftrate unb Bemeinbevorftanbe gebort merben, in ber Beit bes Rampfes aber hat ber

tommanbirenbe Diffigier nur an ben Rambf au benten.

Bie ichon ermannt, befindet man fich mabrent bes Mufruhre im Rriege, und ie weiter man febe Briebenerudficht bei Geite wirft, befto cher wird man ben Frieben wieber herftellen. Man befampfe baber bie Rebellen, fobalb bie Reinbfeligfeiten einmal ausgebrochen find, mit allen Mitteln, Die uns Die Rriegstunft lebrt und Die une au Gebote fteben; man befete Ronigliche und Bribat : Bebaube \*) mit alleiniger Rudficht auf ben Rriegegwed, und Mles, mas gu bem borliegenben 3mede erfolgreich benutt werben tann, fei es gur Unterbringung ober gur Erbaltung ber Truppen, fei es gur Deding gegen bas feinbliche Feuer, ift für ben Mugenblid ale bem Rriegeamede berfallen au betrachten.

Co unverzeihlich es im Relbfriege fein murbe, ein Berhau nicht angulegen, eine Brude nicht abgubreden, eine Cognae nicht aufzumerfen, ober eine Rourggirung nicht ju unternehmen, weil ber Colbat nicht Eigenthumer bes Balbes, ber Brude u. f. w. ift, ebenfo friegewibrig und ftrafwurbig ift es, im Stabtefriege bon bem fich borfinbenben Daterial aus falfcher Rudficht gegen frembes Gigenthum nicht ben möglichen Ruben au gieben \*\*).

Der nachftliegende Zwed ber Rebellen ift, fich gu herren ber Stabt gu machen, in welcher fie bie gabne bes Aufruhre entfalten. Gie fuchen ihren 3med außer burch bie bon ihnen in Bewegung gesehten morglifchen Mittel auch baburch ju erreichen, bag fie fich ber Sauptgebaube bemachtigen, bie Strafen mit Barritaben fperren und biefe bon ben junachft liegenben Saufern bertbeibigen.

Durch bie Barritaben wird bie freie Bewegung ber Truppen gehemmt, und biefe ift nothwendig, wenn bie militarifde Dacht bie Stabt beherrichen foll.

<sup>\*)</sup> Befanbicafte - Gebaube find moglichft ju berudfichtigen.

<sup>\*\*)</sup> In Paris mar 1830 ber Intenbant ber Bivillifte nicht bagu gu bewegen, bie reichen Beinvorrathe ber Ronigliden Reller ben berfdmachtenben Truppen gu erichliegen. Man gab enblich ben Golbaten ftatt Bein Gelb und ließ fie bamit nach ben Birthebaufern geben, von wo fie, geborig bearbeitet, jurudfamen. -Uebrigens ift ber mögliche Schaben, ber burd bie Eruppen angerichtet werben fann, eine Bagatelle im Bergleiche ju bem, mas eine Revolte überhaupt bem Lanbe foftet.

Bei langen und geraben Straffen wird Artillerie febr leicht ben Bartifabenbau berhindern tonnen, bei engen und trummen Straffen fit field fichon fohreiger; inbesse wurder man immer wenigfined bei Saupt-ftraffen gegen blese Bauten schüben tönnen, wenu nicht ber Aufruhr ummittlichar dmit beginne und voreier die Aruppen durch die Gesche an energischen Einschreit würcher würden.

Die Wegnahme ber Barrifaben burch Angriffe von ber Strufe aus ift nur dann anzuratfen, wenn man von ber schleiten Bertsebligung beriffen G evis figlichten Bertsebligung beriffen G evis figlich ist Worgeben auf der Grafe, während ber Feind von ben Saufern aus, gedeckt, die angreseinden Truppen Schiffet, immer nur zu großen Bertuften und mur felten aum Stage fibert.

Es gilt hier nicht die unmittelbare Wegnahme ber Barrikaben, sonbern die Eroberung ber Sauser, von benen aus die Barrikabe vertheibigt wird; mit ihnen fallt die Lettere von selbst in unsere Gewalt.

Um in ben Bish biefer Huffer ju gelangen, ist es neihvendig, obs Kolonnen, welche die Stärfe einer Kompagnie nicht zu übersteigen brauchen, von beiben Seiten ber Etraßen in die Huffer mid in henden, zu welchen man noch ohne großen Bertuft gelangen sann. Ben da aus arteitet man sich vermittell ber ieber kolonnen bejugschenen Gionier-Sechjion burch Brandmauern, Hoffe und Garten weiter nach den der Burrilade zumächt liegenden Huffer Zechs haus, in desien Bestig man sich fest, ist genau zu durchsichen, der man weiter voordrüget.

Gelangt man auf biefe Beife an eine Querftraße, so ift von ben in unserre Genalt feinbliden Edfalgtern ber Seinb guwörberft aub ein auf gegeulder liegenden Edfhassen burd ein wohlgezielte geuer zu vertreifen und unter bem Schuse bestellten uber Seturn zu unternehmen, woobel man wickerum Pionitere ober Artillerie zum Sprengen ber Ahorewege ober Mautern bedürfen wird.

In jebem erflürnten Sause unterligt Alles bem Kriegsrechte und bem Kriegsgeferaude, wos die Buffen gegen und gesschie ho. Munug. Munizion, von Aulver geschwärzte hände u. f. w. werben leicht Schulbige von Alchschulegen unterfiseiben lassen, welche Lehtere gegen jede Ungebörgieft zu schüpen sind b.)

Dag jeber Rolonue eine Setzion Pioniere mit Brechftangen, Bidhaden ze. beigegeben werben muß, tann nicht oft genug gefagt werben.

<sup>&</sup>quot;9 Mich immer bache man fo merificht. Alle im Michgenferftege Begiere arreibert verben und dem Schwerte best krughteres berätugten geben abm mit ben Schwerte des Krughteres berätung berei ben am mit ben Rețerm Glickes Bed beileim würden, wormt Ger. Applischiffen, Monden antwortener. "Schaden nichte Begreten fichen fernen fichen franceitener. "we dacht nichte, Geit wird die getreum Ereifen fichen beraussinden," und an 60,000 Michgen erfagen wem grandparme Spruche.

Jum Durchichlagen ber Brandmauern wahle man die oberften Stodwerte, weil ba bie Mauern am ichwachsten fünd. Reicht bas Schangeug gu befer Arbeit nicht aus, so bediene man fich bes Pulbers, um die Mauern zu fperngen \*).

Deingt imm auf feiben Seiten ber Strofe vor, fo verfäumt man nicht, durch beraberedet und beutlich Zeichen (3. B. durch des heraushängen weiser Tüder) die Saufer fenntlich zu machen, in deren Befig 
man gefommen ift, domit namentlich beim Dunfelwerben feine Irungen 
vorfommen "ho."

Will man aus irgend einem Grunde nur auf einer Sauferreihe vordringen, fo maftle man die linke, well ber Solbat hier burch bie Benfterpfeiler eine beffere Dedung als auf ber rechten Seite hat.

Während ber Nacht laffe man die Truppen mit Ausnahme ber nothwendigften Wachen ruben, indem man die bestigelegenen Gebaude zu Allarmhäusern einrichtet und die Truppen in diefen, taftisch

<sup>\*)</sup> Das Berfahren bierbei murbe etma folgenbes fein: Man vertheile bas jum Sprengen bestimmte Pulver in Gade von Zwillich, beren jeber eine Quan. titat bon 25 Pfund aufnimmt, und balte ale Grunbfas feft, nie meniger ale 100 Pfund, um felbft nur eine Mauer ober ein Thor bon mittlerer Biberftanbefabigfeit einzufclagen, in Unmenbung ju bringen. Der jur Aufnahme ber gangen Quantitat Pulver bestimmte Cad, aus 3willich bestebenb, wirb, wenn berfelbe noch leer ift, an einen Stab gebangt, welcher etwa eine gange bon 5' und eine Starte von 3-4" bat und an feinem unteren Enbe moglicht mit einer Gribe berfeben ift, um bas Ausgleiten beffelben ju bermeiben. Der fo vorgerichtete Apparat wird gegen gu fprengenbe Mauer ober bas gu öffnenbe Thor ber Art gelebnt, bag ber große Cad, wenn berfelbe gefüllt ift, gegen ben ju fprengenben Gegenftanb ju liegen tommt. In biefen fo aufgebangten Gad foutte man juerft einen ber vorermabnten fleinen Gade aus, bie anberen, beren Unsabl fic nach ber Biberftanbefabiafeit ber ju fprengenben Sinberniffe richtet, legt man auf bas bereits in ben großen Gad gefcuttete Pulver. In ben einen unteren Bipfel bes Cades wirb ein Bunber von etwa 4-5" gange, welcher mit langfamem Gab gefolagen ift, eingebunben, und an bem Ropfe bee Bunbere felbft eine Bunbidnur bon etwa 30" gange, welche ale Leitfener bient, befestigt. Bei biefer Borrichtung ift, wenn bie genugenbe Quantitat Pulver angewenbet wirb, ftete auf einen gunftigen Erfolg jn rechnen, und ift bie Bewertstelligung berfelben gewiß ohne große Sowierigfeit. In Ermangelung eines Bunbere wird jebe anbere Beuerleitung, welche langfam und ficher ift, gleich vortheilhaft fein, nur muß fie bie vorermabnten Eigenschaften befigen, um nicht ben eigenen Leuten icablic au merben. Dabrenb ber Erplofion muffen bie Leute, wenn fie nicht burd Mauern ze, gefchutt finb, 70-100 Gdritt bavon entfernt fein.

<sup>\*\*)</sup> Am Abend bes 18. Marg brang ein Bug in ein Daus ber breiten Straße ein und erbielt, als er bie Genfter öfnete, um bie bafelbs befindigte Barrilabe gu befchifen, von Truppen, bie ein gegenüberligendes haus befept halten, Feuer, welches alidlider Weife ohne Wirfung war.

geordnet, in möglicift großen Raumen und flete gur ebenen Erbe unterbringt.

Die beste Zeit bes Angriffes ift in ber zweiten Salfte ber Racht bei anbrechenbem Morgen, ba man mit Gewistheit boraussehen fann, ben unbisgiplinirten Geinb namentlich iu ben spateren Rachten nicht fauubsacroffet zu finden.

Sat ein Truppemtfell ein Geköube zu bertheibigen, so wende man, wenn es die Zeit erlauft, Alles an, was die Resessignstums für solche Bälle vorschreibt. Wer allen Dingen verschage und verselen man die Zeitschreibt. Wer allen Dingen verschage und deren nur Trupper und Andrechen, Bobsen und im Andssalle und der nur Trupper von der derengen der geschaften. In man baburch auch nicht immer gegen bos seinbliche feiner geschärtt, so sill nur ab bach gegen des Ausen der Antenbes, und debaurch sill solonien.

bat man Sanbgranaten, fo werben einige berfelben hinreichen, Die Sturmtolonnen ber Insurgenten jur Blucht ju bewegen \*).

Sot ein Truppentsell in einer auführerischen Stat durch unschaften zu marschieren, um zu seinem Bestimmungsorte zu gelangen, so lasse man die Kolonne rechte und linko burch Schächen bezielten, welche bicht an den Säuferreihen entlang gehen, die gegenüberliegenden Kenlereobachten und von bort aus berüble Beinseliglieiten durch siederen Schule zu fresen wissen, das der den der den den der der den zu gegenüberliegen und von der den Warssch der Kolonne aufgubglieten.



<sup>\*)</sup> Man bebient sich jum Werfen von Sandgrannten ber Spiegesgannten. Berfen felh wird de Grantet in bie Dand genommen umd ber Jünker beinfelben an einer Auste, wedig zur Seile sie num 1964, angeskelt. Die Granten werben im Allgemeinen am weiteste und finge geworfen, wenn die Sand mit vor Grantet jum Burgt erickfirst und ban mit einem Schwung sowmätte neben dem Arpfe benegt wirt. Jedoch hangt die Art und Weise ber Grantet und ben einer Schwung bei Berfenden ab. Die größte Weite, auf wechte ber Grantet won der Urdung den Berfenden al. Die größte Weite, auf wechte ber Granten werden werben finnen, beitägt benig über 30 Schitt, das fommt biertel der Stand, die Kieft und bie Algeschichtit der Berfenken in Berchflöstigung. Rad Munkelang der Salmerte sährt es noch 14 Gefunder, der bie Grante blat.

bon Mund zu Mund und kann eben so übel auf die haltung der Aruphen einwirken, wie die stische Zuversicht eines Offiziers den schwankenden Musch einer Aruphe wieder zu beleben vermag. Dies gilt übrigens für alle kriegerischen Bergältnisse, vorzäglich ader sier die feier in Be-

tracht gezogenen.

Jum Schlusse ein nur noch erwähnt, daß Ausurgenten, wie off nur dem Willeuche aus dem Kampfe siegreich serwergegangen ist, das nur dem über Teuphen gestigt haben, veum die letkeren gang ober gum Theil, ihres Gibes und ihrer Pflicht uneingebent, fich mit der Receluzion verbrüberten, um nach dem ersten Rausche mit Schande, Schmach und Gend belocht zu werben.

#### Siebenter Abichnitt.

Bon ben im Relbe porfommenben Arbeiten.

#### Cuellen:

v. Dadewig, Danbbud ber Fortififation. 2. Auflage. 1841. Somin a, bie Unfangogrunbe ber Befeftigungofunft. Leipzig, 1844.

#### 1. Magemeines.

Die im Felbe burd Truppen auszuführenben Arbeiten gerfallen in Felbbrudenbau und Berftorung borhanber Bruden,

Wegebefferung und Berftorung ber Berbinbungen,

Aufwurf bon Felbverfchangungen,

Ginrichtung gur Bertheibigung von Saufern, Dorfern zc., und in

Belagerungearbeiten bor Feftungen.

Die Aussührung berfelben fällt theils ben Pionieren allein, theils dagu fommanbirten Mannifoffen anberer Wassen, jedoch unter Leitung von Ignenieurs-fligieren anheim, wo dann Kioniere entweder als Bauausssifiger mitwirten oder die schwierigen technischen Archeiten verrichten.

Ge trifft sich jedoch im Fetde nicht felten, daß vorübergehmb eine keltlung burd den Aufwurd irmt leigten Keltsschaus, ober burch die Kinrichtung eines Gehöftes, Haufes derr Dorfel zur Kertspiligung weentlich verfährt werben soll, daß eine Brücke abgeschen, ein Engweg verdvarrladdir werben muß, und da site folge Balle in ber Regel weber Plomiter noch Ingemeur-Diffigier brüger sind, so ist es Gede ber kromiter von Ingemeur-Diffigier bei der Begeln für die erwöhuten Krokiten befannt zu machen, um dieselben auch ohne technischen Beistand ürch ist einem Turpken außeiten auf den technischen Beistand burch die einem Turpken außeiter zu Komat.

Der gegenwärtige Abidnitt foll biergu ale Unleitung bienen; ben

vorjasschischen Rath, den wir jedoch außerdem jedem Cffizier, welcher done praktische Baukenntniß fein sollte, zur Ausführung eines solchen Kuffrages geben können, ist, aus den ihm zur Krierit überwolfenen Leuten biefenigen, welche als gefernte Maurer, Jimmerleute, Bergleute oder auch voch las Gorinner mehr oder minder kennligks Kennthilfe hoden, betroorzusiehen, ihnen dost, wos geschiechen soll, nitzuskeilen umb se jene schwieden fell, nitzuskeilen umb se pen schwieden kontingen und kennthilfe daden, der im höftligte derzisiehen zu verwenden oder als Bauausschen umb rerben in findligt erfesten. Dat im Offisier derzisiehen Leuter seinem Kommundo, und werden sie richtig von ihm vervendert, so wird er hiervurch den Ausgel am Bauchmittlissen mögliche erspiechen.

#### 2. Beftanbtbeile einer Relbichange.

Renn man an einem für die Behauptung einer Settlung wichtigen guntle jur hinderung ber Annöherung bei Feindes und jur Sicherung gegen das Feuer besielben einen Graben ausheht und bie auß biefem gewonnene Erde dammartig anfhatitet, so nennt man dies Anschieden bei Beinde Bein

bei ganger Anlage bie Bobe gur Grundlinie: = 1:1, bei halber " = 1:3, bei boppelter " = 1:2.



Damit die jur Bertheidigung bestimmten Mannisoften bet einem einibliden Angelffe über die innere Bruftweige lante e Bruftweige lante ver dere Beuerlinie) fortischiefen können, wird hinter der Bruftwehr eine Bant da mit einer Böligung von doppetter Mingage ab (Anlauf) angeschüttet, beschiefen Schrifte für 1 Gilich 3', für 2 Gilicher 6' Breite erhölt und 4 Fuß (Brufthöße bed Ansanteriften) niedriger liegt, als bie Beuerlinie.

Die innere Bruftwehrböfchung d g muß möglichft fleil werben, um nahe an die Feuerlinie gerantreten zu tonnen, und wird baher die Anlage berselben flets auf 1 ber Gobe beschränkt.

Der Oberfläche ber Bruftwehr gin (Krone) giebt man, bamit auch bas unmittelbar vor ber Schange liegende Gelande von ber Schange aus beschoffen werben kann, 12 fache Anlage, so baß fich also bie Krone nach außen zu etwos fentt.

Die außere Bruftwehrböjdung a k erhalt, ba fie bem feinblichen Geschübfeuer ausgeseth ift und bei großer Steilheit einsallen und so bie Bruftwehrstatte berminbern wurde, ftets gange Anlage.

Der Graben Imup foll bie Erbe gur Bruftwehr liefern, und gleichzeitig bem Feinde bie Annaherung an lehtere erfcweren.

Die bem Feinde junachst liegende Boschung bes Grabens (bie Contre-Estarpe) up erhalt halbe, bie ihr gegenüberliegende Estarpe Im bes auf ihr lastenden Erdbruckes wegen gange Anlage.

Der untere Theil bes Grabens, bie Grabens, bie mp muß möglicht schmal sein, damit sich auf berselften nur ein geringe Angahl seinds scher Arupben, ohne unstern Aruer außgesstät zu sein, sammeln kann. Die Grabentiese ist zwischen 6 und 9° anzunehmen; tieste barf ber Graben nicht gemacht werden, weil man Betwerke nur burch Spahenwurf ausschielte nam, und wegen der Kürz der Icht aller Boden mit einem Burse dis auf den horizont besordern ung. Ilm die Höhre Gontre-Eslarpe zu berwehren und bem Frinder das hinabspringen in den Graben zu erschweren, schättet man vor derselben noch einen etwa 2° hohen sich in das Frit verlaussenne Krbauspurt urs an, Glazis genannt, den man 4 – Stade Ansaac siebt.

3wifchen bem inneren Grabenrande und bem Buße ber äußeren Aucherchfolgiung bleibt ein 2' breiter Raum kl. bie Barun, fru, welche ben obspetten 3wed ha, tie Laft ber Bruftnecht etwos kon ber Estaftnecht burch sein ben ber Bruftnecht burch seinbellige Bedführert eine Lösgerissen Boben aufguhalten und nicht gleich bis auf die Grabensofte fallen zu laffen. Die Endbörfchungen einer Bruftwecht nenn nan Endprofile, und giebt ihnen gange ober halbe Anlage.

## 3. Berichiebene Arten bon Schangen.

Dergleichen hier beschriebene Bruftwehren können ju verschiebenen Geldwerten jusammengeset werben. Das einsachste Feldwert ift eine in geraber Linie geführte Bruftwehr.

Bwei unter einem ausspringenbem Wintel gusammenftogenbe Bruftwehren, Facen, bilben eine Flesche, Sig. 1, beren ausspringenben Blintel man, wie in ber Fig. 1 angegeben, auf 12—18' abguftumpfen pfiegt, um bei der Bertheibigung nach der Kichtung ber Halbirungstünis beffeiben (Kapitiale) Feuerwirtung zu haben. Beabschigtigt man eine flättere Beuerwirtung nach beifer Richtung, so sügt man, flat ben ausheingenben Wintel innerhalb abynfumpfen, 3 Brustwehren, wie in Ria. 2, ussammen und erkält die die abgeschieden würfer Heicke

Sangt man au eine einsade Riefde noch zwei Bruftwehren, ungefahr parallel mit ber Rapitale, an bie Facen an; so entfteht bie Flesche mit Rlanten ober ble Lunette Rig. 3.



Die bis jest ermähnten Geibwerte werben offene genannt, im Gegnfaße zu ben gefaloffenen, welche rings von Brufmechren umgesten fint. Del ietzteren untersfreibet man noch Rebouten, welche nur ausspringenbe Wintel hoben (Big. 4 eine vierfeitige Reboute), und Stern ich anzen, welche auss umd einspringenbe Wintel haben. (Big. 5 eine Getige Ermissonze.)

Wird eine Schange jur Bertheibigung einer Brude aufgetvorfen, fo pflegt man biefelbe, abgefeben von ihrer fonftigen Form, Brudentopf ju nennen.

Rebouten und Sternicangen werben flets unter Leitung von Ingenieur-Dffigieren gebaut, und baher wirb es für ben vorliegenden Zweft genügen, ben Bau einer Bleiche mit abgeftumpitem ausspringenben Wintel in ben hauptgugen als ein Beifpiel burchgunehmen.

#### 4. Erbauung einer Fleiche.

#### Entwurf.

Soll 3. B. eine Flesche für eingliedrige Besahung von 100 Mann und 1 Geschüt aufgaworfen werden, so wird der Entwurf dazu, wenn auch nur slüchtig und nötsigensolls aus freier Hand, an Ort und Stelle auf dem Kadiere anaeseriste.

Soll jebe Face fur 50 Mann eingerichtet werben, fo wird pro Mann 1 Schritt gerechnet; bies giebt 50 Schritt Lange.

Der ausspringenbe Bintel wirb, wenn ihn bas Belanbe nicht bor-

fcreibt, zwifden 60 und 120° groß gemacht \*).

Die Höhe ber Bruftvehr fei 7', bie Starte 12', bie Grabenstiefe 7'. Man schreitet num gur Aufgeichnung und Berechung best Berofils, inbem man babet von bem Geunbligde ausägeft, bag ber Duerschaftlie bes Grabens, do berfelbe bie ersorberliche Erde sit vie Austrucht und bas Glacis liefern soll, bem Duerschaftle ber Bruftvehr und bas Glacis gleien gefch sein muß.

Berechnung bee Bruftwehr : Inhaltee \*\*) (vergl. Figur G. 462):

Summa 131 🗆 Fuß.

Berechnung bes Grabens bei einer Tiefe von 7':

△ Inm = 7.7. . . . . . . . = 241 □ Fuß,

$$\triangle \text{ op u} = 7 \cdot \frac{7}{2} \cdot \dots = 12$$

361 🗆 Tuß.

nmop muß gleich fein 131 — 363 ober 941 - Fuß;

mit ber Grabentiefe 7' bier hinein bivibirt, giebt bie Breite ber Grabenfofie 134'. Die obere Grabenbreite auf bem horigonte beträgt baben
134 + 7 + 7/2 ober 24 Fuß.

<sup>\*\*)</sup> Befanntlich erhalt man ben Flacenraum eines rechtwinklichen Biereds, wenn man die bobe mit der Grundlinie multipligirt, und den eines rechtwinklichen Dreieds, wenn man das Prodult der hobe und Grundlinie halbirt.

#### Das Abfteden, Traciren und Brofiliren.

Rachem auf biefe Meife ber Entwurf gemacht, bezichnet man auf ber Erboberfläch ben ausspringenben Wintel und bie Endpuntte ber Beuerlinie burch eingegrabene Stangen, zieht auf bem hortzonte eine Leine von einer Stange zur andern und tracitt mit hade und Spaten, biefe Reuerflinie, inbem man den Erboben 4-6- tief alreiten, inbem man ben Erboben 4-6- tief alreiten,

Sodann errichtet man in dem Endyunkten der beiten Facen Perepabilet, freierli beifelen um bright auf ihnen nach aufen und nach men alle herizontalen Maße des Profils ab, welche man durch eingeschlagene lleine Pfählichen Gezeichnet. Die Lerchivungsfünien der derrespondirende Pfählichen erfesientieren alle Annet des Profilig; tractir werden von ihnen jedoch nur der Auf der Annet der Profilig; tractir werden von ihnen jedoch nur der Auf der Annet der Profilig; tractir werden von böffung und die beiden Menkenfanten.

Um bei der Anfguttung der Bruftwehr felbst einen Anhalt für die Höhnen umd Bofchungen zu haben, werden von 23olligen Latten an den Endhaunten der Bruftwehren und in Entsernungen von 15—20 Schritt Brofile errichtet. (Ria. 6 Seite 464.)

#### Unftellung ber Arbeiter und Unichuttung ber Bruftwehr.

Um die Architerzaßi zu bestimmen, mist man die Mittelnie bes Gradens in Schritten, hier 106 Schritt, und rechnet sodann für eine Arbeiterreise pro Mann 2 Schritt; dies giebt für den verliegenden Fall in einer Reise 53 Arbeiter. Da jedoch 2 Reiseu im Graden und eine Reise auf der Beutlunder angesfellt werden, 6 in für 3.53 – 1369 Mann krife auf der Beutlunder angesfellt werden, 6 in für 3.53 – 1369 Mann 20 Mann 1 Unterossigier, hier also 8, als Mussieher. Rechnet man noch zur Ausställs eine Keiner Reiserse, so werden im Ganzen also etwa 9 Unterossigier und 170 Mann ersporterlich sein, welche an Handvertschaft zum 180 Spacken, 21 Kreuchauen und 186 Etambien nöbild daden.

Sobald bir Mannissaft, in 2 Gliebern geordnet und in Athselungen (Schafte) un 20 Mann assgehichti ft, lößt man jehem Architet erinen Spaten und je nach ber Schwere bes Bodens bem 3. und 5. Mann 10ch aufgerbem 1 Kreuzsjaue übergeben. Darauf treten sammtliche Grantselter fischeftweise von ern Aspitale aus and beiben Scitten hin in zwei Richen zur Archite an, wobei man bespondere für den richtigen Absaud von der Ander von der Ander von der Ander von der Angele und der Verlieben zu gestellt an, wobei man bespondere für den richtigen Absaud von der Verlieben de

Die Bruftweier-Archeiter beiehen gleichzeitig in einem Gliede ben Der ber Bruftweie. Ift Alles gerodnet, so kaun die Archeit beginnen. Um der eichige Bösschung im Graden zu erhalten, ist es Regel, daß man bei der Eskarpe I, bei der Kontre-Eskarpe 14' bon dem Gradenkanten absliedt umd albedem fenfrecht berumter I irtie den Boden aushebt und nach der Bruftweife zwirft. Hierburch leifelt über der Bedaug der Eskarbe ein rechtwinfliges Erddrich siehen, weiches, wenn es später mit dem Spaten absyrlocken wird, die richtige Rechtung der Bössung angiebt. Dassiebs Berfahren wird dei Erkontre Eskarbe und bei dem generenn Ausgehaften besächet. (Eiche Spater E. 682).

Die Bruftwehr- Arbeiter vertiseiten ben ausgeschächtem Boden just aufofft nach bem Bonet ju um be foann über bie gange Enuthfläge ber Bruftwehr in einer gleichnößigen Schicht von 1—11 Auß. Diese Schicht von ihre greichtet und seigestreten ober greicht part eine Aufgeung angesetzt, wobei man sich nach einer von Profil zu Vrofil gespannten binnen Schuur richtet. Die späteren bereicht wir Art behandet, wobei man sich hand einer bei Brofil zu Vrofil gespannten binnen Schuur richtet. Die späteren Schichten werben in bereichten Art behandet, wobei man bie Reftligkeit ber Böschungen baburch beweift, daß man ben besten Boden sie sie erwebt und sie der zuguscheich einem film file fach das ge-).

Um das für die Sadang bestimmte Geschäß gwerchassig ausgustellen, wird gleichgetitig mit der Brustwecht im ausspringenden Wintel eine sogenannte Geschäßtellen erdent, d. b. eine Anschältung von Erde, deren obere Fläche 18 ties, 24-30 derei flich umd 3' (Kniehößte des Geschäßtes) niediger siegt, ab die Feuerinte. Die Böschungen diese Want erholten gange Anlage und jum dinausfringen des Geschäßtes diem eine Vertit Rampe, weiche nach Siacher Anlage gedösigte ihr. Der ausspringende Wintel des Geschafte flicher ichgen eines fein ist in der angeberen weiche nach Giacher Anlage gedösigte ist. Der ausspringende Wintel des Geschafte fliche fichge siehe so die Uberschäßt an Boden, wie sür die Bant erspriecklich ist, das fann nötsigen Falls dem Glacis knose entwagen werken.

Bei mittlerem Boben wurde in etwa 16 Stunden ber Bau ber Biesche beenbet sein, wozu aber breiftundige Ablosungen ber Arbeiter ersorbertich find.

# 5. Ginrichtung eines Dorfes gur Bertheibigung.

Berlegt fich bie Umfassung in mehrere Fronten, so baß eine jebe berfelben etwa von 1 Kompagnie besetht wirb, so muß wenigstens langs 30\*

ber Umfassung einer jeben Front für freie Berbinbung unb außerbem noch für ungehinberte Rückzugswege zu ben Referben geforgt werben.

Sind bem jur Bertheibigung bestimmten Bataillon einige Gefchise beigegeben, so fuch man bieleben an ben Seiten-Ausgangen bes Dorfelbod, immer so aufzustellen, baß sie bie gange Aront beitreichen, im letern Bingemblide bes Angriffes aber noch absahren lönnen. Sierbei ift es bisweilen vortheilhaft, eine turze Bruftwehr zur Deckung gegen seind liches Beuer auszuwersen.

Aur wenn fich jur Seite bes Dorfes teine geeigneten Aufftellungspuntte finden, ftellt man bie Gefächte in die Imfassung und fchattet alsbann an solchen Buntten, welche die freisste Bestreichung bes Borgeländes gefacten, sir ihre Aufstellung eine Bant an.

Ein Hauptvangenmert hat man endlich auf ein sogenannte Red nie ut ichten, b. h. auf einen befonderst selben Paunt, ber den Beind, wenn er in das Dorf einderingt, jum Steben beingt, fein Fortspreichen hemmt, dem sich zurückziehenden Bertheibiger Gelegenheit zum Sammeln schaft und namentlich dazu bient, die Wiedereroberung bes Dorfes bei schon eingebrungenmen Reinde zu erfelderen.

Bu folden Rebuits eignen fid am beften Dorffirden mit fleinernen Rirchhofsmauern, maffibe Pachthofe ze.

Schon aus bem Iwede bes Rebuits ergiebt fich bie Nothwenbigfeit, baffelbe borzugsweise burch Bertheibigungs Ginrichtungen zu verftarten und möglichft wiberftanbefahig zu machen.

Es werden dofter die Unisspinungsmauern in der bereitst dem angedenen Art eingerücktet, außerdem in Hauptgebäude alle Jenfere mi Holz verfelt und in densflichen Schleiftscharten offen gelassen, die Abüren sich verkent und wögliche alle Weger; auf welchen dos Aedult uns angagen werden Lann, berder tad biet. Auf eine Zhafe und einen Rückgagsweg hält man sich siert, durch verliche die Wespalung des Nedwitt werm des Dorf nicht mehr zu halten ift, sich zurückzicht oder sich wermen den Dorf nicht mehr zu halten ift, sich zurückzicht oder sich

Wie biel von ben angegebenen Ginrichtungen, und in welcher Ausbehaung dieselben bei vorkommender Gelegenheit auszusähren sein werben, hängt von ber Arbeiterzahl, von der Zeit und von sonstigen Umflächen ab.

Uleber die Einthellung der Erbeiter läßt fiß nicht Bestimmtes angeben. Die einige Regel, welche man sierbei au beilegen lüchen musi, ist, daß die Aussellung der Bestimmten Aunkt vertheidigen follen, denstehen gestellt die Bestimmten Ausstraft von die der Sier für die Archeit, der Zuupen lernen die Dertlächfeit kennen und werben sich mit mehr Auße und Standbossissischen Aussellung der gen, dessen Ausselnandbössissische Erbeite der der der der der gen, dessen Ausselnandbössissische Erbeite der der der Abstässelt erbeibt kaden.

#### 6. Berftorung ber Berbinbungen.

An vielen Sallen wird bie Zechörung ber Aerkindungen den Angeriffsmaßregelin des Geinbest gegenüber von großem Außen für die Lerztbeidigung sien, und nicht sellen wird die Aristiffung derschem Anfanterie-Offigieren anheimfallen, ohne daß Ingenieur-Offigiere zur hand find, technischen Beifand zu leiften.

Mit Andnahme ber Eifenbahnen wird es nur in Engwegen von Erfolg fein, die Etragenverbindung ju gerforen, well bie Leichtigkeit bei Ungefend ber gerforten Etelle mit ber Arbeit ber Zerförung in feinem Berbaltniffe ftelt.

Eisenbahnen wird man burch Wegnahme einiger Schienen und Berflorung ber Unterlagen unbrauchbar machen. Auch find bei benfelben bie Bruden, welche über trodene Abhange führen, leicht gerflorbar.

Um bie Gangbarfeit eines Engweges ju gerftoren, giebt es verichiebene Mittel, welche jum Theil icon fruber gelegentlich erwähnt
worben find.

In ber Adhe von Ortischeiten wied nich nich ifch mit größtem Erfolge Ekefpercung mit beladenen Dingerwagen bebienen, welchen nam an Ort und Stelle bie Ridber odziecht. Salt man biefes Mittel nicht gur Sand, oder walten andere Umfläche vor, so sperre man dem Engengber betraften bei Erfolgen und Refolgen. Diefe fheilt man in na full fiche und in geschletepte.

Raturliche Berhaue find folde, bei benen bie Baume an bem Orte fteben und gefällt werben, wohin ber Berhau tommen foll.

Das Fällen ber Baume ersolgt babei so, daß sie mit ben Holgssieren no Sammende hangen bleiben, wodunch das Aufräumen bet Nere haube ungenen schweit ungenen schwerzen und bem Keinde au liegen kommt, beshalb ber Baum von vorn (bem Feinde zu) eingehauen werben muß. Dat man Beit, so werden die dünnen Meste entfertt und bei färkerten zuschiebtt.

Defhleppte Berhaue sind soldse, die erst von herbeigeholten Bäumen gebildet werben. Um das Aufräumen zu erschweren, weben die Stammenden freuzweis Eine einander gefagt und unter einander, so wie mit dem Erbboben durch freuzweis eingeschapen Pfähle verbunden. Bur dem zu bei fart und 13-20 Fuß lang sind zum Berhau die verzuglassichen.

Sölgerne Brüden werden gerflort, indem man fie abbricht, b. f., indem man alles horigontale holgwert abnimmt und die Pflösie, naments lich die, welche dem Beinde gundass lieden und so die herfellung der Brüde erleichten, dicht über dem Russerpellung der Brüde erleichten, dicht über dem Masserspell abgauen oder abbrecen lässe.

Bill man, ftatt eine Brude abgubreden, folde verbrennen, fo beftreicht man bie Bogen und Pfablioche mit Theer und hauft auf ben Brudenbogen burres holg und Strob, ober man errichtet auf Flogen unter ber Brude Scheiterhaufen.

Eteinerne Braden und auch hölgene, wenn ihre Zerftörung augenbildlich erfolgen soll, werden duch Aubere gehrengt, inden man unter denfichen Pulverfölfer anderingt und von biefen eine Geuerichtung (von Jändvöuften oder gestreutem Pulver) die zum Gingange der Brüderighte, um sie mit Schörfelt anginden zu lönnen. Das Eprengen der Brüden wird ader größtentheils Ingenieurs oder Artillerie-Ofstjieren andeinischlien.

Furthen werben ungangbar gemacht, inbem man ihrer gangen Breite nach einen 5-6' tiefen Graben aushebt ober eiferne Eggen in ber Furth verfentt.

Damme werben burch Durchflide am leichteften ungangbar gemacht.

# Anhang.

# Ueber die Abfassung von Dienstschreiben.

#### Cuelle:

Leitfaben für ben Militargeschaftoftyl nach ben Borfchriften in ber Koniglich Preußischen Armee, bearbeitet von E. R. Berlin, 1850.

#### 1. Die Form ber Dienftichreiben.

Bu allen Diensischeriben bebient man sich bes Boliosormats; man bricht ben Bogen in zwei gleiche Theile und benutit zu bem eigentlichen dereiben nur vie rechte häller bestieben, wöhernd oben auf der linken hälfte, wenn bas Diensischerichen ein Brief ift, die bollständige Aberste unt Aben tommen.

Behörben jedoch schreiben links oben ihren Aamen, 3. B. "GarbeKorps, zweite Garbe-Insantrie-Brigade", so wie die Journal-Aumer; bie Abreffe bagegen wird von ihnen links untem und zwar auf die Seite, auf welcher der Schluß bes Briefes befindlich ift, gefekt.

Die in Privatbriefen übliche Unrede "hochwohlgeborner herr" te. fall bie ben Dienstriefen fort. Dassiche findet mit ber fonst übliche Galufform "mit ber größten bodachtung boe ich die Epre" ze. fact, Man beginnt vielmehr ben Brief mit bem ber Person julommenben Prabilate "Guer Wohlgeboren, Guer Hochwohlgeboren" ober "Guer Kreilma" e.

Schreibt unan an Behörben, so beginnt man in ber Regel mit ber benselben gutommenben Abresse, indem man biefelbe jedoch verturgt. Anskatt also a. B. au beginnen: Ginem Königlichen Kommando bes 2. In-

santerier (genannt Königse) Megiment übersende in gehoriamit ze.", begnügt man sich zu serrieren : "Genen Königliden Negiments-Komunabo übersende ich gehorjamit ze." Auch sängt man sowohl in Dienstbeisen am Privat-Personen als auch an Behörden das Schreiben mit dem Gesenstande des Nicksen.

Unmittelbar nach Beenbigung bes Schreibens wird Ort und Datum bem Briefe jugefügt und bann ein graber Strich (Submifsionstrich) bis au ber unteren rechten Ede bes Babiers gezogen, wo bie Namensunter-

fdrift mit Angabe ber Charge ihren Plat finbet.

Wird das Schriften in einem Marich- ober Anntomirungs-Cluartiere ausgesetzigt, jo fit diese der Angade des Orts bingugusgen, B.: "Marichquartier Ferdinands seibe, den 9. August 1848", damit die Antwort nicht nach einem Orte abressiert welchen der Abressa schon wieder bertassen

Um die häusige Wieberholung der Anreben bei Petsonen, wie bei Behörden zu bermeiben, beblent man sich der Ausbrücke "Dochbieselben", welche etwa mit Egeellenz, Hochs umb Sockwohlgeboren und Abschlaeboren gleich zu ftellen find.

Ferner find mehrere Rebeformen gebrauchlich, je nachbem man an

Borgefette, Gleichgestellte ober Hutergebeue fchreibt.

Co wendet man "ergebenft", "gan's ergeben" bei Untergebenen") und Bleichgestellten, "geborfamft" bei Borgefetten im; in bemeilden Berfollinisse stemente gultigft" und "gefälligft" gu "geneigteft" und "hochgeneigtest, ebenso "ersuchen gubitten".

Aud ift gu beachten, bag im betreffenben Falle hobere Behorben ibre Intergebenen be na dprichtigen, Gleichgestellte fich mitthetlen, Intergebene ber hoberen Behorbe aber melben, ohne bag bies jeboch gur unabamberlichen Regel gemacht werben tonnte.

Die Ausbrude Allerhoch in Melergnabigft, allerunterthanigft werben nur in Schreiben an Se. Majeftat ben König, und Höchft, Onabigft, unterthänigst in Schreiben an die Königlichen Prinzen angewendet.

Will man die Ausbrude ergebenft, gehorfamft ze. nicht zu oft wieberholen, so kann man hier und da ebenmäßig bafür schreiben, z. B.: Eure Sochwohlgeboren übersende ich gehorsamft angekogene (beisliegende) Wellagen, indem ich ebenmäßig chenfo) bitte ze.

Werben bem Schreiben Beilagen jugefügt, so werben biefe gehörigen Ortes burch einen ober mehrere forage Striche am Ranbe bes Schreibens bezeichnet, welche, wenn es bie Angahl ber Beilagen nöthig

<sup>\*)</sup> Dies tann bei Untergebenen auch gang wegfallen; g. B.: Der Unteroffigier R. wird bierburch angewiesen 2c.

macht, mit Jahlen naher bezeichnet werben. Die Beilagen erhalten bann felbftrebenb biefelbe Bezeichnung.

Abfurgungen find im Allgemeinen bei Dienfifdreiben unftatthaft, einige fioden inbeffen auch in ber Militaricheiftfprache bas Burgerrecht erhalten, und biefe muffen hier ichon gum Berftandniffe berfelben erwähnt werben.

So schreibt man haufig "Gw." statt Cure, 3. B.: Em. Excelleng. Untergebene burfen sich biefer Abkurgung gegen Borgefeste nicht bebienen.

ulim bie Wiederholung bes laufenben Monats und Sahres zu bermich, bebient man sich der Elbfürzungen "h." (hujus, biefes) und "c." (eurrealis, best aufenben) 3. W.: am 3. h. flatt am 3. diefes Wonats, ober am 5. April a. statt am 5. April diefes Jahres.

Man wendet aber auch statt "h." und "c." die verständlicheren Abfürzungen "b. M.", "b. J.", dieses Monats, dieses Jahres, an.

lleber bie Abfurgungen "br. m.", "s. v. r.", "s. p. r.", fiebe G. 479.

#### 2. Die Aufidriften (Abreffen).

Bei rein bienftlicher Korrespondeng ift es ublich, die Briefe an die Behörben und nicht an die Person bessenigen zu abressiren, welcher biefer Behörbe vorftebt.

Bei Mittsellungen bertrauligen Karaktert hingegen ". B. bei solchen bei nur für die Berson bes Borgeisten und nicht für bessen Burraus Beamte bestimmt sind, wird das Echreiben natürlich nicht an die Weforde, sowhere an die Person abressitzt, und der Abresse auch wohl zur größeren Sicherheit unter Mittaein "Gigenhändig" (b. h. eigenhändig durch den Borgeisten zu eröffnen) singugesicht ").

<sup>\*)</sup> Alle Briefe bienftlichen Inhalts an bie Rommanbantur von Maing werben an ben bortigen Breuß. Kommanbanten perfonlich abreffirt. (R. M. 5. Rovbr. 1840.)

Schreibt man an einen Truppentheil, fo ift es eben fo gebrauchlich, ben Brief an ben Truppentheil felbit, ale an bas Rommanbo beffelben au abreffiren.

Es ift bemnach gleichgultig, ob man g. B. ben Brief

bas Ronigliche Rommanbo bes Raifer Frang Grenabier-Regimente

ober:

Mu

bas Ronigliche Raifer Frang Grenabier - Regiment

abreffirt, mobei gu bemerten ift, bag bei allen Roniglichen Beborben "Roniglich" bem gebachten Brabifate vorangefent merben muß, A. B.: Un bas Ronigliche Minifterium zc.

Chenfo wird bei ben Abreffen an Ronigliche Beamte "Roniglich" ber Charge vorgefest, auf welche fobann bie Runtgion und gulett ber Mame folat.

Diefe eben angebeutete Reihenfolge in ben Abreffen wird fich einfach aus folgenbem Beifpiele ergeben:

ben Koniglichen General - Leutnant und Rommanbeur ber 3. Divifion, Ritter mehrerer hohen Orben

herrn bon R. M. Excellena

N. N. Militaria. wobei ju bemerten ift, bag bie Steigerung in Angabe ber Orben folgenbe

ift: Ritter b. b., Ritter mehrerer Orben und enblich "Ritter mehrerer hohen Orben", unter welcher letteren Bezeichnung man im Allgemeinen bie Orbens - Infignien mit Sternen berfteht. Das Brabitat Excelleng erhalten alle Staatsminifter, bie Birt-

lichen Beheimen Rathe, Die Beneral-Relbmarichalle, Die Benerale ber Infanterie und ber Ravallerie und bie General - Leutnants.

Bei Dienftbriefen fett man linte unten auf Die außere Morene noch "Militaria" ober "Berrichaftliche Dienftfachen".

Die Portofreiheit wirb aber nur bann gewahrt, wenn ber Brief

mit einem Dienftfiegel gefchloffen ift. Berfonen, welche nicht gur Fuhrung eines Dienft : Ciegels berechtigt finb, fegen, um bei Dienftbriefen bie Portofreiheit zu erlangen, unter ihr Bribatflegel: "In Ermangelung eines Dienftflegele. Abfenber (j. B.) Bremier-Leutnant v. A." und geben ben Inhalt bee Cdreibene fury an, J. B. Befleibungeangelegenheit. Berben Dienftgelber verfenbet, fo wirb bies auf ber Abreffe burch

"Militar=Berbflegungegelber" angezeigt.

Alle Gelbbriefe werben touvertirt und funffach gefiegelt, fonftige

Dienstbriefe erhalten gewöhnlich nur Rouverts, wenn fie uber zwei Seiten lang find, ober fpater ale Ginlage benutt werben follen.

Innerhalb bes Garnisonortes tonnen Dienstschen, welche Rouverts erfordern, in Umichlagen, benen man in größerem Maafflade bie gewöhnliche fünsseitige Billet- oder sogenannte Schinkensorm giebt, übersendet werden.

Die Briefe muffen ohne Runftelei zusammengelegt und geschloffen voerben. Erhölt ein Brief ein besonberes Kaubert, so wirb er ber Lange und Breite nach halbirt und so in bas Koubert geschloffen. Sonft aber verfahrt man babet, wie folgt:



Auf bie entgegengefette Gette wird bie Abreffe geschrieben, und zwar in berfelben Richtung wie bas Siegel, so bag ber Ansang ber Abreffe nach ber Richtung bin fteht, nach welcher ber Robf bes Siegels hinweift.

#### 3. Bericiebene Urten bienftlicher Schreiben.

Die Delbung.

Melbungen find turge bienftliche Anzeigen eines Untergebenen an einen Borgefegten über irgend eine bienftliche Begebenbeit.

Alle nicht unmittelbar jur Cadje gehörigen Rebenumftanbe finb bierbei nicht ju berühren; benn bon einer Melbung wirb nur berlangt, bağ fie bie au melbenbe Thatfache mit wenigen Worten berichtet.

Die Form ber Melbungen ift bie oben angeführte ber Dienftidreiben. Melbungen im Garnifon : Bachtbienft, fo wie Melbungen auf Borpoften und mahrend eines Befechts zc. merben nur auf ein Quartblatt gefchrieben und erhalten bie leberidrift "Melbung", g. B .:

Melbung

bon ber Reuen Martt - Bache, Berlin, ben 31. Ottober 1844. ober:

#### Melbung

bon bem rediten Geiten Detachement auf ber Friba Sobe bor Dalgow, ben 25. Februar 1850, Mbenbe 7 Uhr.

#### Der Bericht.

Berichte find umfaffenbere Melbungen, bei benen ber ergablenbe Eon angenommen wirb. Spricht man in einem Berichte bon fich, fo gefchieht bies gewöhnlich in ber britten Berfon.

Alle Berichte merben mit einem Unichreiben an bie betreffenbe Beborbe verfeben, fo bag ber Bericht felbft ale Beilage erfolgt.

#### Relazionen.

Eine befonbere Gattung find bie Berichte über Gefechte und RefognoBgirungen, welche man Relagionen nennt.

Die Relagion muß enthalten:

ben 3med (Befehl), welcher bas Befecht berbeigeführt, bie Mittel (Starte) beiber Theile,

bie Bewegungen bis jum Bufammentreffen, bie Terrainbefdreibung bes Befechtofelbes,

Beginn, Bermidelung, michtige Momente und Ent= fcheibung bes Befechte nach ber Beit.

Refultat bes Befechte, Berluft-Liften, Trophaen (lege teres nur bei mirtlichen Befechten).

ausgezeichnete Thaten (wie oben),

Bewegung und Stellung nach bem Befechte.

Bur bie Terrainbefdreibung genügt in ber Regel ein Rroti. Muf bemfelben find bie Erlauterungen über bie Ungangbarteit bes Terraine, Dichtigfeit ber Balber z., und alles bas, mas fich aus ben Rroti nicht erfeben lagt, turg gu bemerten. Der Dagftab ift zaben, und nur fur Terrainbuntte, melde gur Bertheibigung befonbere geeignet finb, 13800.

Das Blatt tann mit Quabraten a 500 Schritt überangen werben. infofern man nicht etwa icon bergleichen lithograbhirtes Rrofirpapier gebraucht. Die allgemeine Beurtheilung ber Baffenwirfung wird burch biefe Quabrate fehr wefentlich erleichtert.

Das Aroti enthalt einen Aitel mit ber näheren Bezeichnung bes Befechle. Der Anne besjenigen, ber es gestertigt hat, fommt unter rechts. Auch erhalt baffelbe Maßhab und Nordnabel und voreben bie Truppen mit ben bem Maßhabe entsprechnene Cignaturen eingezeichnet.

Thatberichte (species facti) find schriftliche Darftellungen bes Thatbestandes eines Bergefens, welche zur Grundlage einer zu führenben Untersuchung bienen sollen.

Derfelbe wird in ber Regel nur von Offizieren eingereicht; ift bas Bergefen burch einen Unteroffizier angezeigt, so fertigt bestien nächster Borgeleiber, ober ber betreffenbe Kompagnie-Chef nach ber ihm geworbenen Angeleg, ben Ahabericht an.

Es wird ber Thatbericht auf bie rechte Seite bes gebrochenen Foliobogens geschrieben, und erhalt quer über ben Bruch die lleberschrift, 3. B.: Thatbericht

wiber ben Grenabier Schmibt ber 8. Kompagnie zt. wegen Trunkenheit im Dienfte.

Das Datum tommt unmittelbar unter ben Text, rechts baneben bie Unterschrift.

Man beginnt mit einer turzen ssiftorischen Erzsstung der Sacht chipt bann ble Deuressprümbe folgen, und neumt bis Ausgen (unter Anführung bes Aruphentheils, oder bei Unterossizieren und Gemeinen auch der Kompagnie). Auch muß am Schiffe angegeben berben, od der Angeschalthigt im Arreit ziescht vorben ist dere nicht.

Es ift unerlaubt, auf eine bestimmte Strafe angutragen; ber Borgesehte wird biese felbit au beurtheilen wiffen.

Wird ber Thatbericht vom Kompagnie-Chef eingereicht, ober geht er burch benfelben weiter, so fügt biefer bas Nazionale, Führungs-Atteft und Strafverzeichniß ber Betreffenben bel.

Es verfteht fich von felbft, bag in bem Abatberichte alles bas ansgeführt wird, was man von ber Sache weiß. Ein grundlicher Ihatsbericht erleichtert sehr wesentlich bie Untersuchung.

# Militarifche Musarbeitungen.

Bei militarifden Ausarbeitungen wird oben auf bie finte Geite bes gebrochenn Bogens bie Aufgabe und unter biefelbe mit bem Borfage "gez." (gezeichnet) ber Name beffen geschrieben, welcher bie Aufgabe gegeben fad.

Die Beantwortung ber Aufgabe felbst wird auf ber rechten Salfte ber Seite, und gwar unterhalb ber Aufgabe, begonnen. Um Schluffe

ber Arbeit wird Ort und Datum und bie eigene Unterschrift am gebos rigen Orte bingugefügt.

Bei ben militarifden Prufungsarbeiten ift es üblich, Ramen und Charge oben rechts auf bie erfte Geite bes Bogens gu fegen.

Aus dem Lebenslaufe will man nicht allein Geburt, Rauten und fielen de Schriftenden, den Stand seiner Elten, mit Angabe, ob sie noch icken oder nicht, sondern auch die Entheldtung sinner Teizischung und Bilbung mit Etwähnung der von ihm bestüdten Schulen, Universitäten z., dod Datum und bas Jahr es Applied Enspfrichteritäten und der etwaligen Bestürten zur den der einem Letten. hat der Schriften Beldpüge, Schlachten oder Geschlette, sie sie die mit der erköhnen.

Die Lebensbeschreibung muß in einem gehaltenen Stile ausgearbeitet fein und fich fern von Bergierungen halten.

#### Brotofolle.

Protofolle sind Aussiggen, die schriftlich niedergelegt werden. Als Nagust sieden gestellt des der Actum Berlin, den 16.5 August 1844. Au Schließe ist es Gertand "a. a. a." (actum ut supra, berspankelt wie den) zu ersehen, dann solgen die Unterschriftlen ter etwaigen Kommission, in deren Gegenwart des Krotofoll aufgenommen wurde, denn der Protofollssieden der Stretofollssier" rechts unten finitussisch es feinige mit Zusap "als Krotofollssier" rechts unten finitussisch

Enthalt das Prototoll ein Berhor, so unterschreibt der Berhorte eibst ummittelbar unter dem Arcke, dann folgt a. u. s., darunter tommen dann die Unterschriften der Beister und endlich die des Aubiteurs oder bes unterschaftigspreiden Offiziers zu feben.

Befuche\*) werben von Offigieren beim Barbe-Rorps im Form von Privatbriefen, bei anderen Armee-Rorps aber in gewöhnlicher Dienstform abgefaßt. Sie muffen ftets toubertirt fein.

## Mttefte.

Attefte werben in ber Regel auf einem halben Bogen ausgestellt, zuweilen geschiebt bies auch auf bem erften Blatte eines gangen Bogens.

Das Wort Atteft ober Führungs-Zeugnif bient ale leber-ichrift.

Man beginnt mit bem Bor- und Zunamen, fo wie ber nothwenbig

<sup>\*)</sup> Ueber bie Abfaffung ber Urlaube. Gefuche fiebe bas Rabere G. 234.

werbenben nöheren Bezeichnung besjenigen, über welchen bas Attest auszustellen ist, und pricht bann fein Urtheil gemissenson in an ber Regel braucht man noch bie besonbere Schlussformel: bies bescheinigt pflichtmäßig, ober: auf Pflicht und Gewissen.

In einzelnen besondere borgeschriebenen Fallen ift bie Schluß=

formel: bies beicheinigt auf Ehre und Bflicht.

Der Bogen wird nicht gebrochen; unmittelbar unter ben Tegt fommt das Datum und die Unterschrift, ohne Submissonssprich. Links vom Ramen kommt in der Regel das Diensfliegel, oder flatt bessen das Privatsiegel des Ausstellens

Das Dieuftsiegel wird meift mit bem Dieuftstempel in fcmarg ober roth aufgebrudt.

#### Antworte: und Erwieberungefdreiben.

Bei benfelben ift ju bemerken, bag man fich jebesmal burch Anführung bes Datunds auf bas Schreiben bezieft, welches bie Beantwortung beranlaft, 3. B. Ew. ze. erwiebere ich auf bas gefällige (geneigte) Schreiben bom 10. Mai c. (b. 3.) geborfamft te.

Der Rands (Marginals) Juschriften ") und Defrete bebeienen isch bie Behörden jur Allfrügung von schriftlichen Arbeiten bei Mittheliumg ber om sie gelangenden Eingaden, so wie bei der Rerfigung auf dieselben, wenn bazu nichts Aussichritiges zu bemerken sie. Dergelichen Rombschriften werden links auf den freigebliebenen Raum der Briefe geschieben und so kurz wie möglich mit Bortlassung aller tonvenzionellen Formen und ohne den Juhalt der Eingaden zu wiederholen aberlaste. Ab

Br. m. \*\*) Der Königlichen Garnifon : Berwaltung unterftugenb vorzulegen.

Berlin, ben 7. Marg 1845.

(Unterschrift.)

ober:

Br. m. Dem Königlichen Sauptmann herrn R. N. jum Bericht über bas Sachverhaltniß.

Berlin, ben 5. Mai 1820. (Unterschrift.)

Soll zugleich die Ausserberung ober die Bitte um Rüdgoebe bes dezeitenen ausgebreicht werken, o für die Gebeund, im effingange s. v. r. ober s. p. r. (sub volo ober aub peilio remissionis, mit dem Bunfich spen Bittel um Juridefiendung) zu iehen, und in diesem Balle tann die Rüdsfendung ebenfalls mittels Marginal-Zufchrift erfolgen, sobald nicht aussighistide, nur sür serniche Briefe passend Bennerfungen ausgunehmen sind.



<sup>\*)</sup> Marginalien (von margo, ber Ranb) beißen Ranbbemerfungen.

<sup>\*\*)</sup> br. m. ftatt brevi manu, mit furger Dant, furg.

3ft die Mittheilung an mehrere Beforben ober Personen gerichtet, so erhält sie bie lleberschrift: "Irluar", und die Emplonger sind dann nur berkunden, über ihrer Werfie ben richtigen Cingang burch Pr. (Prafentiet) mit Angabe bes Datums und beziehnugsweis ber Journal-Ummer zu bezeichnen, was übrigens auch bei ben Marginal-Justichtigen gleichem muß.

Ein Schriftwechfel gwifchen Regimente, Bataillone, und Rompagnie- Rommanbeure ift nur julaffig, wenn bie Abtheilungen in verichiebene

Barnifonen fteben. (D. B. 2. Ibl. C. 78.)

### Der Bribatbrief.

Der Privatbrief-Form bebient man sich bei allen solchen Gelegenheiten, die ein rein personliches Interesse haben, und welche nicht die Diensthflicht, sondern eine gewisse Ausmertsamkeit gegen höhere Personen vorschreibt.

Das Format eines folden Briefes ift bas eines gewöhnlichen Briefbogens, bas Babier nicht zu bunnes Boftpapier, bas bon weißer

Farbe und ohne alle besonberen Bergierungen fein muß.

Der Brief wird einsach in 4 Theile zusammengesaltet, ohne babei eine besondere Kunftelei anzuwenden, und mit einem Kreugtouwert geschloffen. Das Slegel muß genau in der Mitte, ebenso wie beim Dienstbrief, fteben.

Der Brief wird frantirt.

Die innere bei Dienstriefen übliche Abresse fällt fort, man beginnt mit einer Anrede, welche etwo 3 - 4 ginger breit bom obern Papiererande entfernt in bie Mitte bes Bogens geseht wird, und nach bem Range bes Empfangers verschieben ift.

Der Bogen wird nicht gebrochen, ber Brieftest aber wenigstens 3 finger breit bom Inten Sabirerande entfernt gehalten und einige Binger breit unter ber Unrede geschrieben. Auch am untern Ranbe bes Bahiers bleibt ein gleicher Raum.

Man enbet ben Brief burch eine besondere Schlufformel, etwa wie:

Mit ber ausgezeichnetften Sochadtung habe ich bie Ehre gu fein (mich au nennen 2c.)

Guer Sochwohlgeboren

ergebenfter

Bei Privatbriefen an Militar : Borgefette in halbbienftlichen Angelegenheiten wird unter bein Namen bie Charge und ber Truppentheil beigesett.

Das Datum kommt links unter ben Text, etwas hoher ale bie Unterschrift.

Die ju brauchenben Titulaturen find:

1. Un Ce. Majeftat ben Ronig.

Unrebe: Allerburchlauchtigfter, Grogmachtigfter Ronig,

Allergnabigfter Ronig und herr.

Im Text: Guer Roniglide Majefiat — Allerhochfibiefelben bon fich rebend: allerunterthanigft. — Schlufform: In tieffter Unterthanigfeit verharre ich (ersterbe ich)

Guer Königlichen Majeftat

allerunterthänigster R. N.

Abreffe: Ceiner Majeftat bem Ronige - ober:

Un bes Konige Majeftat.

2. An einen Bringen bes Ronigliden Saufes. Anrebe: Durchlandtigfter Bring,

Onabigfter Bring und Berr.

Bon fich rebent: unterthanigft.

Abreffe: Ceiner Koniglichen Sobeit bem Bringen

R .... bon R ....
3. An einen Feldmarfchall, General ber Jufanterie ober Raballerie,
ober General Leutnant.

Unrede: Sodmoblgeborner Berr,

Sochauberehrenber Berr General geutnant.

3m Zert: Ercellens.

4. Un einen hoheren Borgefehten.

Sochwohlgeborner herr, Bochzuberehrender Gerr Oberft (Major, Saubtinann).

# Das Bureaus Berfahren.

In allen Militar-Bureaus führt man über bie eingegangenen Briefe ein Briefjournal, in welchem bie Briefe nach einer laufenben Aumer eins und ausgetragen werben.

Das Berfahren ift Rolgenbes:

Der Chef betretirt mohl auch, wenn feine Boratten nothig find, fdriftlid ober uninblich bie Art ber Beantwortung.

Co tommt ber Brief in bas Bureau, mo ber Regiftrator ober

Journalist benfelben mit ber Journalnunger berfieht, und in bas Journal eintraat (fiebe bie Aulage).

Der Registator indit nun für benjenigen Mhittanten, bem ber Berie gugefchrieben ift, die Boratten, b. 6. alles basjenige berand, voos in ber Sach ichon frühr gedichen ift. Der Rhitante entwirft bet unwefentlichen Sachen gleich die Anthenser, alle übrigen Sachen bringt er unw Sertrag, wo bann ber Rommanber michigebet und ber betragenbe Abhitant im Sinn biefer Defretirung die Antwort (bas Konzept) entwirft.

Der Nommandeur unterschreibt das Konzept, insofern es seiner Ansicht entspricht, in der Regel nur mit seiner Chiffre. Das Konzept wird hierauf durch einen Schreiber (Nanzelisten) in

ber vorgeschriebenen Form in's Reine geschrieben (munbirt), und entweber burch ben Kongipieuten ober in großen Burcaus burch einen befonderen Kangelevorftefer mit bem Kongept verglichen (foliationirt).

Auf bas Konzept schreibt ber betreffende Kanzelist bie Worte:

In ber untern rechten Cde bes Bogens macht berjenige, welcher bas Schreiben tollationirt hat, feine Chiffre und ift baburch zugleich für bie Richtigkeit ber Reinschrift verantwortlich.

Es ift Regel, fobald bem Ronmanbeur eine Reinfchrift gur Untergeichnnug borgelegt wirb, bas Congept mit jur Stelle gu bringen.

Reinschift und Kongeht tommen jest in's Burcau gurud, werben ber Stlinschift (aus sigetragen) und mit ber Sourradummer verschen. In ber Richighiji kömmt diest entweder oben links unter der Benennung der absendenden Behörde, oder, wo dies nicht gebräuchtig, unten in die linke Ede der Seite, wo der Brief nede, und zwer unten in die Keft der Seite, wo der Brief nede, und zwer unten ist die flessenden Aberlie. Die Reinschrift wird dann kaubertiet und gestiggelt (das Lehter ist in Gegenwart des Anngeleivorstehers ober dessingin, dem das Diensstiger

Die Ordonnangen, welche die Briefe gu beforden soden, bestien in der Negel ein Quistun göbuch in dies wird der Brief nach Satum und Stunde eingefragen, und ben dem Empfinger burch bie Namensunterschiff in dem Buche quittirt. Mur die Bost quittirt in der Regel

über bie empfangenen Briefe nicht.

Das Konzept wird von dem Registrator ju ben Alten genommen

und in bas betreffenbe Altenftud eingeheftet.

Bür alle diejinigen Angelegenfeiten, welche bem Registrater under tannt bleiben follen, führt ber erfte Abjutant felbs das Zournal und die Registratur, und hat sie auch in seinen Bereschlus. In das Hauptjournal werden dies Aumeen zwa aufgenommen, aber nur ganz allgemein bezeschner, unter Spinseitung auf jenes Bezejasspurale.

# Chema jum Saupt - Journal.

|           | Expedient.      | 85                               |  |
|-----------|-----------------|----------------------------------|--|
| 11        | Vol.            | _                                |  |
| Der Affen | Benennung. Vol. | Korres.                          |  |
|           | Cetyton.        | Ħ                                |  |
| Subalt    | Berfügung.      | 1/10 Leutin. B.R. Der Rachuschen |  |
|           | an men          | Leuin. v. N.                     |  |
| Dahum     | Berfü.<br>gung. | 4/10                             |  |
|           | Supair          | Bittet um 8 Aage<br>Rachurlaub.  |  |
|           | Bon wem?        | 1/10 Leutu. b. Ж.                |  |
| -         | Datum.          | 1/10                             |  |
| Der Sache | Drt.            | Palle.                           |  |
| 64        | Prafent.        | 9/10                             |  |
| -         | Wr.             | 1014                             |  |

# Beilagen.

# I. Die auf bas Beer bezüglichen Paragraphen ber Berfaffung.

Urt. 46. Der Ronig führt ben Oberbefehl über bas Beer.

Art. 47. Der Konig befeht alle Stellen im heere fo wie in ben übrigen 3weigen bes Staatsbienftes, fofern nicht bas Gefeh ein Anberes verorbnet.

Art. 34. Alle Breugen find wehrpflichtig. Den Umfang und bie Art biefer Pflicht bestimmt bas Gefeg.

Art. 35. Das heer begreift alle Abtheilungen bes flebenben heeres und ber Landwehr.

3m Falle bes Rrieges tann ber Konig nad, Maggabe bes Gefeges ben Lanbfturm aufbieten.

Art. 36. Die Bewoffnete Macht fam jur Ilnterbrüdung innerer Ilnruhen und jur Ausstichtung ber Gefehe nur in ben dom Gefehe bestimmten Fallen und Formen und auf Requisition ber Zivil-Rehörde berwendet werben. In lehterer Beziehung hat das Gefeh bie Ausnahmen au bestimmen.

Mrt. 37. Der Militar. Gerichtsftand bes heeres befchrantt fich auf Straffoden und wirb burch bas Gefet geregelt. Die Bestimmungen über bie Militar. Difjiblin im heere bleiben Gegenstand besonberer Bersorbnunden.

Art. 38. Die bewaffnete Macht darf weber in noch außer dem Dieuste berachfischagen oder sich aubers, als auf Befehl, verfammeln. Serfammtungen und Vereine der Landwech zum Verathung mitlibrifisete Einrichtungen, Befehle und Knordmungen sind auch dann, wenn bieselbe nicht zusämmehreusen ist, wenterfast.

Mrt. 103. Gine Bereibigung bes Beeres auf bie Berfaffung finbet

nicht statt.

Urt. 11. Die Freiheit ber Auswanderung tann von Staats wegen nur in Beging auf die Wehrpflicht befchrantt werben.

Art. 39. Auf bas Beer finden Die in ben Artifeln 5, 6, 29, 30 und 32 enthaltenen Beftimmungen nur infoweit Amwendung, als bie militarifden Gefege und Difgiplinar-Borfdriften nicht entgegenfteben.

Die bier angezogenen Artifel lanten:

Urt. 5. Die perfonliche Freiheit ift gewährleiftet.

Art. 6. Die Wohnung ift unverletitig. Das Eindringen in bieselbe und Haussindjungen, so wie die Beschlagnahme von Briefen und Papieren, sind nur in den gesetzlich bestimmten Föllen und Formen gestattet.

Art. 29. Mile Breugen find berechtigt, fich ohne vorgangige obrigteitliche Erlaubnif friedlich und ohne Waffen in geschloffenen Raumen zu versammeln.

Art. 30. Alle Breugen haben bas Recht, fich ju folden Zweden, welde ben Strafgefegen nicht juwiberlaufen, in Gefellichaften ju vereinigen.

Mrt. 32. Das Betigionerecht fteht allen Breugen gu.

# II. Unforberungen im Portepeefähnrich: Cramen. ( 9. D. 3. Februar 1844.)

Bei ber Bortepeefähnrich : Prufung werben folgende Schulkenutniffe und Rertigfeiten geforbert:

- 1. Deutsche Sprache. Gute leferliche Sandidrift, geordneter Sthl ofne ortograbifiche und gramatifalifche gehler, Gewandtheit im fchriftlichen Riggab und mundlichen Bortrage, einige Kenntniffe ber beutsichen Literatur.
- 2. Lateinische Sprache. Geläufiges Berfleben lateinischer Prosaiter, welche in Schunda ber preußischen Gymnaften gelefen werben. Schriftliche Ueberfehung aus bem Lateinischen ins Deutsche, gramatitalisches Analystren.
- 3. Frangöfifche Sprache. Geläufigest Lefen und Ueberfeben aus bem Deutschen in bas Frangösische und umgefehrt, gramatitalische etymologisches Analysiren frangösischer Cabe und Kenntnig ber Cyntag.
  - 4. Mathematif.
  - ») Arithmetit. Die geröhnlichen Rechnungsarten, Auszitien ber Duobratwurzeln aus gangen Jahlen und Brücken, Proporzionen und ihre Amenedmag bie einschließteilich ber Gefellfaglife und zuschaumengesetzten Proporzions Rechnung; bie Lehre ben ben Portragen und Burgeln mit gangen und getrochnen, politiem und negalitiem Exponenten; bie Gleichungen ber beiden erfelnen Grode unt einer und nehreren unbefannten Größen, die Logarithmen; die Elemente ber Logarithmischen Gleichungen, bie arithmetischen und geometrischen Progerfisonen und liebung in ber Anwendung biefer verschiebenen Lehren.

- b) Die gesammte ebene Elementars Geometrie nebst Berechnung ber grablinigen Riguren und bes Areises, Verwandlungen und Theilungen ber Figuren, einsache Anwendung der Algebra auf die Geometrie.
- e) Senet Trigenometrie. Die trigonometrifon Buntjenen mie ihre Logarithmen, Gebrauch ber trigonometrifon Tafein, Berechnung ber einzelnen Deriedfulde, ber requidren Poligone und ber Kreid-Tegmente. Bei ber Artifilerie und bem Ingenieur-Korbe find bie Minforbrungen in ber Machematif zum nicht exterilio aber intensib burch Forberung eines höheren Präbifats in ben Reistungen ausemellen au fleidern.
- 5. Geograbsie. Daubrgrundige ber mathematischen und phissichen Geograbsie, die Kenntniß untere Sonnensphems, der Bewegungen der Erde und der davon unmittelbar abhängigen Erscheinungen. Die Ilmussie der Sedentenderen Länder mit Hauptgebirgen, Klüssen und grökeren Sidden zu zeichnen. Die bolitische Geograbsie der wichtigteren außer-europäisischen Staaten im Allgemeinen, spezieller der europäisischen Eknunken der Sedenschaften, spezieller von Deutschand und Berusken.
- 6. Gefdichte. Die merkwürdigften Begebenheiten ber welthiftorifden Bolfer, ihres Zusammenhanges, ihrer Veranlassung und nächften Folgen, die ausgezeichneten Personen aller Bolfer bis auf die neueste Zeit.

Speziell bie Befchichte Briedenlands, Roms, Deutschlands, Preugens. Bei letterem ber außere Anwachs, innere Entwidelung und bie Excianifie ber wichtigsten Ariege feit ber Mitte bes 18ten Sahrhunderts.

7. Fertigfeit im freien Danbgeidnen und in ber Conftrutzion mathematifder Siguren, einige Gertigfeit im Cituaziones und Bergzeichenen als Borübung fur bas militarifde Planzeichnen.

Der Egaminant kann sich außer bem noch in anderen Lehrobjetten prüfen lassen, wenn er barin Unterricht erhalten hat, also auch in Physik in bem Umfange bes genossenen Unterrichts.

## III. Anforberungen im Offigier : Gramen.

Mudjug aus ben "Anforberungen, welche im Offigier-Eramen an bie ju Prufenben ju madjen finb", vom 26. Marg 1846.

## 1. Baffenlehre.

# a. Dom Pulper.

Mlgeneine Anflighen über dos Kulter und seine Amwendung.
"Deftandheile des Auberes, Elgenjdasst und Iwed desschen. Fertigung desschen, Gründe des Verlahrens det der Fertigung. — Angabe
der gebräuchsichen Palwersperten, und voddung sie sich den den unterschieben. — Son der Entsimbung, Vertrennung und Arastäusse rung des Pulvers. — Eigenschaften eines guten Pulvers, Untersuchung besselben. — Art ber Austerwahrung des Pulvers; Kenngeiden um Begandlung des verborbenen Fulbers. — Bersicht dei den Archien mit Pulver und beim Transport besselben. — Leicht entzündbare Pulvermaffen zu ben Jühnbultden und bergleichen.

#### b. Dom Gefdus.

Sintfeilung ber Geifcibe. — Allgemeine Anjoeberungen, welche an ein procednößig fonstruites Gelfcib zu machen sind. — Einrichtung ber Geschiedung ber gelechte bei ben verschiedenen Berlaugstrum. — Gintichtung ber Logischer, Angabe ber verschiedenen Arten von Lussfern. — Gintichtung ber Logischer, Angabe ber verschiedenen Arten von Lussfern. — Gintichtung ber Papien. — Angabe ber verschiedenen Arten kiten von Progen und von Wagen bei ber Seid- Artillerie und bier Jeweck. — Munisjon, Angabe und Belgeriung ber dag agsbrigen Gegenstände. — Bewegung und Bebienung ber Geschübe. — Schießen und Recken.

#### c. Don den kleinen Seuerwaffen.

Sintsfellung und Benemung der Kleinen Feuerwoffen. — Allgemeine Grundsähe, welche der Konftrukjion zum Grunde liegen: bei dem Infanteriegeneht, der Isgere und Ballbädife, dem Karodiner, der Kaballerie bödife, der Piftole. — Ungade der Konftrukjion und Ginrichtung im Espiellen; Bomenstlatur der eingelann Holein. Durch und Welkfrüg der Gerickfelle. — Beurtheilung der protlifisch Braudbarfeit der der heichenen Feuergewehre für die unmittelbare Anvendung den der Infanterie und Kavallerie. — Wenthauch al. Rugelin, Patronn, Pfläster. — Gebrauch der Kleinen Feuertwoffen. — Reinigung und Konstervajion berfelben.

#### d. bon ben blanken Waffen.

Angabe ber Eintheilung und Benennung berfelben. - Angabe ber allgemeinen Grundluge, welche ber Konftrutzion berfelben jum Grunde liegen. - Brufung ber Beschaffenheit bei llebernahme blanter Wassen. - Wirtung und Gebrauch berfelben.

#### 2. Zaftifde Disgiplinen.

## a. Beer - Organifazion.

Allgemeiner Abrif ber Organisazion ber preußischen Armee. — Karafterifilf sammtlicher Truppengattungen, ihrer Eigenthumlichfeiten, Ausruftung und friegerischen Bestimmung.

# b. Elementar - Caktik.

 und Kolonne. — Germazion der Schügen und Flankeurs, Kuffellung, Derdung, Beregung, Berfärlung, Milöfung. — Allgemeine Stegeln über das Berhälten der eingeinen Wähffen im Gefeckt. — Allgemeine Grundjäge für die Kerkindung der Könffen. — Aerrain-Bentpung in fallliger Beziehung. — Magriff und Kerkfeidsjamg von örtlichen Gegenfländen, nämlich: Höhren, Gehöften, Dörfern und Defileen; Scheinanariffe, Ommaffrazionen.

#### c. felbbienft.

Bon ben Marichen. Allgemeine Regeln, Art und Ived. Sicherheitsmaßergelin. Scharttung von Palberr, Lebenbiltel und Kreigsgefangenen: Transporten, im eigenen und im feinblichen Lands. Etigsfälle, Berfiede und Refognoszirungen. — Dienft im Kantonnement, Loger und Birod'; Boepostenbienft. — Quartiermachen auf Reisenärschen und Kantonnitungen.

# 3. Fortifitazion.

#### a. Selbbefefligung.

Beftimmung bes Bruftwehr . und Braben . Brofile in ber Chenc. Grundrif ber Feldmerte; offene Berte, ausspringenber Bintel, beffen Große. - Tobter Wintel, unbeftrichener Raum. Begidaffung bes unbeftrichenen Raumes, Rlantiren, Defenslinie. Große bes eingehenben Bintele. - Befchloffene Berte. Umfang und eingeschloffener Raum. Werte mit bloß ausgebenben und mit ein : und ausgebenben Binteln. - Einrichtung ber Berte gur Befdut : Bertheibigung. Feuern über Bant und burch Charten. Bettungen. Munigion8 : Berhaltniffe. -Rommunitagion nach bem Innern gefchloffener Berte. Runftiiche Sinberniffe und Berftarfungsmittel. - Befatungeftarte ber gelbwerte, Defilement, horizontales und vertifales Defilement offener und gefchloffener Berte. Traberfen und Bonnets. Bau fleiner, offener und geichloffener Felbwerte. - Befestigung von Anhohen und Defileen. - 3med, allgemeine Ginrichtung und bortheilhafte Lage eines Brudentobis. - Bertheibigungs-Ginrichtung bon Mauern, Seden, Bohnplagen, Rirchen und Rirchhöfen. - Angriff und Bertheibigung einer Reboute. Ueberfall, Bewaltfamer Ungriff. - Musbefferung und Berftorung ber Bege, Rubrten und Bruden, holgerne und maffibe. Erbauung bon Laufbruden, Bagenbruden. Sumbibruden.

# b. Permanente Befeftigung.

Ronftrufgion einer bastionirten Front in der Gbene, nebst Ravelin, Grobenischere und gedecttem Weg im Grundrig und Profil nach Sausbans erstem System und den Bertefferungen nach Gormontalgner; Ramen und Jweed der einzelnen Theile, Mintel und Linien. — Aurze Darftellung des formlichen Angelisse einer bastionirten Befung. Aus gemeine Kemthass der derfachen Basterien des Belagerers, nach Loggemeine Kemthass der derfachenen Basterien des Belagerers, nach Log3med, Raliber ber Beidute und Art bee Feuere. - Grundzuge ber Bertheidigung einer Feftung in Begug auf Die Bermenbung ber Infanterie und Ravallerie ber Barnifon, fo wie ber Reftunge - Artillerie bei Buftanbfebung und Armirung ber Feftung gegen ben gewaltfamen und formlichen Angriff in allen feinen Berioden. - Spezielle Renntnig ber Obliegenheiten ber Infanterie und ber Ravallerie bei Bewachung, Befegung und Bertheidigung ber Berte und bei Musfallen. - Siftorifche Renntniß einer wirflich geführten Belagerung und ber Grunbfate bes Reftungefriege im Allgemeinen. Renntnig von Lage, Form, Ginrichtung und 3wed einiger Berftartungen permanenter Unlagen mit Musichluft ber Technit bee Baues. - Siftorifche Renntnig bee Rarafteriftifchen einiger ber porzuglichften Befestigunge-Cufteme, ale: ber Alt- und Reu-Stallenifden, ber Alt - Rieberlandifden, Baubans 2. und 3. Manier, ber Ibeen bon Coehorn, Rimpler, ber frangofifden Coule und Montalemberte im Bergleich ju Baubane erftem Suftem, jeboch ohne Dage au forbern; auch bes Rarafteriftifche ber neueren Befeftigungen breufifder Blage. - Mobifigirte Ungriffearten. Heberfall. Erfturmung. Bombarbement. Blotabe, Erflarung und Angabe ber Ilmftanbe, unter welchen bie Augriffsarten möglich finb.

# 4. Unfnehmen und Planzeichnen.

Remtniğ und Bekrauch ber beim militärichen Aufnehmen gebräuch ichen Zustrumente. — Die Operazionen bei Aufnehmen mit bem Aufeitisch bem Affrelabium, Restelter und der Aussichen — Zopographisch Aufnahme einer Gegend (theoretisch und ber Aussich), Nedognobzien, gew netrisch Abeigumg, Detail-Aussichen. — Das stäckige Ausgemen ober Kroliven einzelner Gegenhände, ganger (jedoch steiner) Zerrain-Allschmitte. — Planzischen: Lenntnig der Daubzigise der Zerrainiesker, Apsorie bes Planzischens und praktische Planzischen nach Boriegeblättern und Mobellen.

## 5. Militarifde Muffage und Dienfttenntnig.

llebung im militarifchen Styl und Renntuiß allgemeiner Dienft-

IV. Jusammenstellung der Bestimmungen über die Behandlung der militärpstichtigen Zivil-Beamten im Falle ihrer Ginberufung zum Kriegsbienste bei einer Mobilmachung ber Armee.

1. Zebem Bivilbeamten, welcher im Falle einer Mobilmachung ber Urmee feiner militarbienflichen Bestimmung folgt, verbleibt fein Bivilpoften, und er fehrt nach beenbigten Rriegsbienfte in benfelben gurud,

2. War ber Zivilbeaurte nur gegen Diaten ober muentgelblich beichfäftigt, fo foll nach vollenbetem Rriegsbienfte fur feine anberweit mit Diaten zu bewirfenbe ober fixirte Anftellung möglichft gesorgt werben.

3. Seber 3ivilbeamte, welcher bei einer Mobilmachung jum Milistörbienst eintritt, behält seine figirte Besoldung. — Ju seiner Caulpirung soll ihm ein gweis bis breimonatlicher Besoldungs Worschung bewilligt merben.

Ueber bie fortlaufenbe Befoldung tann er felbft verfügen.

4. Erhalt er aber Offigier befoldung, fo wird ibm ber Betrag berfelben auf feine Zivilbefoldung abgerechnet.

Aft die Offigierbeschung hößer alle die Ausliesseldung, so hat die Zahlung der lehteren während der Dauer der erkeren gang aus. herbei wird die Rergülfigung, welche ein Landwucher-Offigier sier die Berwaltung der Selle als interinissischer Komptogniesührer erhält, auf die Ziellkesoldung nicht im Amerchaung gekroben.

5. Auf bie Cutichabigungsgelber, welche ein Zivilbeamter gur Besftreitung bienftlicher Beburfniffe erhalt, hat er von bem Cintritte in ben Militarbienft ab, feinen weitern Anspruch.

Dagegen verbleibt ihm aber auch bie feiner Militarcharge etwa gusftebenbe Relbzulage neben feiner Bivilbefolbungequote.

6. Erhölt ein Jaivlicauster, welsser als Diffjier gur Landweste einesteufen worden, feine Relbyulage, so vierd ihm, außer der nach Aberdinnung der Diffjierkefoldung veröleisendes alsültefoldungsduset von seiner Abivlisefoldung is wiel belassen, als die im Holle der vollsändigen Abordinachung ihm regelnäßigt, aus weiskenner Aschulage ketragen würde.

7. Die Bestimmungen ju 3, 4, 5 und 6 finden auch auf folde Beauten Auwendung, bie mit figirten Diaten ongestellt find. — Den bloß vorübergehand gegen Diaten beschäftigten Individuen konnen aber

biefe Unfpruche nicht jugeftanben werben.

8. Benfionirte ober auf Wartegelb stehende Zivilbeamte sind, wenn sie bei einer Wohlmadung in den Artigeddinft eintreten möchten, him sichts ihrer Bensionen oder Wartegelber ebenfalls nach den Bestimmungen zu 3, 4, 5 und 6 zu behandeln.

Rach beenbigtem Rriegebieufte treten fie in ben bollen Genuß ihrer

fruheren Benfion ober ihres Bartegelbes wieber ein.

9. Beamte bie in einem Berwaltungszweige zwar etatsmäßig befoldet werben, die Wesobung aber nicht aus der Staats-Kaffe bezieben, sollen ebenso behaubelt werben, wie diejenigen Beausten, welche ihre Besollungen aus der Staats-Kaffe zu erheben haben.

10. Kommunals und Patrimonials-Beaute sind wie die Staatsbiener zu begandeln. Keine Kommune wird sich ei der Wichtsielt des Zweckes anziehen, die etwa eeroverlichen Zuchäusse aufzubringen. Insofern dadet die Unmöglichkeit eintritit, wird die Staatskaffe zu Hülfe kommen. Wo Privatbehörden interessiren, soll nur freie Entschließung zu etwaniger Unterstüßung stattfinden. (M. Wochenblatt 1850, Nr. 33.)

- V. Allerhöchfte Berordnung in Betreff ber Rriegeleiftungen und beren Bergutigung, vom 12. November 1850.
- S. 1. Ju ben Leiftungen für Ariegszwede sind die Gemeinben, Areise z. während der Dauer eines Arieges, nach der näßeren Anordnung der oderen Allistäre und Berwaltungschlichben, von dem Tage ab bere pflichtet, an welchen die Armee auf Besehl des Königs mobil gemacht wird.

§. 2. Diefe Leiftungen gehoren gur Kategorie ber allgemeinen Rreisund Gemeinbelaften und bestehen, neben ber ichon anderweit geordneten

Beftellung ber Mobilmachungepferbe ze.,

a) in ber Gewährung bes Naturalquartiers für Offiziere, Militär-Beante, Maunschaften und Pierbe sowost ber mobilen Truppen auf Märschen und in Kantonnirungen, als auch ber nicht mobilen Truppen in ben Garnisonen und Festungen;

b) in ber Gestellung ber auf Mariden und für sonstige militarische 3wede erforderlichen Transportmittel, ber Meguetier und Boten und ber aum Schangen, Ruger und Pridentiou ober zu anbern sortificatorischen Arbeiten erforberlichen Mannichasten, Fahrzauge

und Pferbe;

- o) in ber Uleferweisung, Einrichtung und innern Ausstaltung ber ihre ber vermehrten Kriegsbeche greinbertiden Gebübe, jur Minigung ben Magaginen, Lagareten, Wachen, handvertsfählten und zur Unterbringung von Militäreffelten, begleichen in der Gewährung ber Anger um Binockspliche für bie Truppen und den Tein, in der Gewährung bes Solgie zur Gekauung von Hitten und Baracken, bei Songeftwoß und des Kode, um Wikimelbelge für der Ausgebührung bes Solgien Mikimelbelge für der Ausgebührung bes Bivale, der Militäre der Milit
- a) in Verabreichung der ersorberlichen Naturalberhstegung an Offiziere, Militär-Beante und Soldaten der mobilen Arubpen in den Genrisonen, auf Märschen und in Kantonnitungen in soweit biese Berhstegung nicht aus den Wagaginen gewöhrt wird;
- e) in L'eferung ber Hourage für die ju gestellenden Wohllmachungspfreb vom dem Tage der Ilchermassen bertstellen Gettinat der Mitlitärbehörde bis jum Zage ihres Gintressen an dem Bestimmungsorte, serner für die Pierde der alb dem Marsschofe bestindlichen. Truppen aller Wassen und der Tantomnirenden feineren Mössellungen berssellen, insoferen der Gempfang des Kouragebearts für alle blefe Arrete denfalls nicht aus dem Maagainen falle flatstindlen fönnen.

- §. 3. Für bie in bem vorsiehenbem Paragrabsen unter a. b. und c. beichinketen Leistungen wird teine Bergütigung auf Staatssonds gewährt. Dagegen wird ben Quartierträgern resp. Gemeinben sür bie bem Mielitär nach ber Bestimmung ad d. auf Märschen und in Kantonnirungen ze. veroricitiet Raturulverpssengng eine Gutschädzung sür Kopf und Zag und zwar nach solgenden Schen zugefelliget:
  - a) wenn bas Brob aus ben Magaginen in Ratura empfangen werben fann. 3 Gar. 9 Bf.
  - b) wenn auch bas Brob vom Quartiergeber verabreicht werben muß, 5 Sar.
- Die Salfte biefer Sase wird gut gethan, wenn bei eiligen Machen, bei Benutyung der Eigendahen und dhilden Leranlassungen nur ein Theil der Verpflegung, a. B. das Mittagsessen werden, oder eine Mendmadigati und das Prüßssud allein veradreicht werden sam, woder gugleich bestimmt wird, das der Einquaritetter swood ber Offisier und Beannte als auch der Seldat sich in der Regel niet dem Alfesteine Wilfeste gu begungen da. Bei eines Verdemungene Erreitigstein muß bemselden dassignig gewährt werden, was er nach dem Verpflegungs Regulativ bei einer Berpflegung ans dem Wagagine zu serbern berechtigt ein würde.
- Bur bie nach §. 2 c. erfolgte Lieferung von Fourage wirb eine Berguffgung nach ben, in jeber Proving beftandenen Durchschnitts-Marttpreisen ber gebn lebten Friedenssahre — mit Weglassung des theuersten und bes woblsciellten Jahres — gewährt.
- S. 4. Diese Bergütigungen, sowohl für berabreichte Naturalverpfiegung als für ersolgte Lleferung von Marico Bourage, werden von ben betreffenben Kreis Landraffen bei ben Provingial - Regierungen flaubitet.
- Den bezüglichen Liquibagionen mäßen bie vollständigen Luittungen EMILifas über bie entheingene Munde um Bourage Leprthigung beigrifigt fein, worauf die Argeitrungen, nach geschener Netrisson ubestieften, über die laquibirten Beträge Vergittigungs ellucretenntnisse unsstellen, wecke vom 1. des auf die Listerung folgenden Wonates mit dier pro Eint jährlich versinsel werden. In diesen Versingsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstungsburgenstu
- Die Liquikagionn felbs, nebs ben Belägen, weden mit einer genaen Ausanmenstellung ber banach an bie verschiebenn Tempentspiele und einzelnen Empfänger bon ben Kommunen beraderichten fäglichen Borgionen und Ragionen und ber darüber ausgefertigten Bergüligungs-Anertenntniffe, monattlich von den Begierungen an das Artigs-Ministerientniffe, monattlich von den Begierungen an das Artigs-Ministerien ungereich; um davon gunäch bei der Kontrolle ber Koltural-Empfänge

ber Trubpen ben nötiligen Gebrauch zu machen. And biefer Krüfung und nach ersolgter Anertennung ber Nichtigteit der nachgewörtenen Empfinge volrd die gekachte Anfanmenstellung — ohne die Liquidazionen nehft Belägen — von dem Kriegst-Müniferium und das Müniferium des Annen zur Kenntüfsjanden von den Kräglichen Krüfungen der Kommunen, und demacht den dem Müniferium der Samen ab de Minang-Müniferium zur weiteren Kernanfalung abegreben.

Die feftgestellte Bergutigung wird im Uebrigen für jeben Rreis im Gangen gewährt, und bleibt es ben Areis resp. Gemeinbebehörben über- laffen, Die bessallfigen Ausaleichungen unter ben Cingeseffenen einzuleiten

und in Musführung gu bringen.

S. 3ur Sicheftellung ber im S. 2. unter d. und e. gedochten Wagaginverpfiegung ber Arupben während ber Dauer eines Reieges, wird ben ber Militarverwaltung icon im Brieben ein angeneffener Befand an Bedwaaterial und Fourage in ben verschiebenen Militar-Macaainen vorrächig aefalten.

- S. 6. Mird die Armee mobil und zu den Ariegsoperazionen berufen, bann bestimmt der kommandirende General en Chet, nach Anhörung des General-Antendanten oder bessen eine Erlevertreten, von win in welcher Zeit die Beld Magagine in erfter, zweiter und dritter Linie, d. h.
  - a) für bie laufenbe Berpflegung,
  - b) für ben Erfat bes Berbrauche, unb

c) für bie Referve,

angulegen find, und mit wie biel Porgionen und Ragionen ein jebes berforgt werben foll.

Die Fällung biefer Wagazine mit Fleiss, Reis, Brantvein und Salş triolgt, ber Regel nach, burch Enfaus, is Verbregung berfelben mit Brodwalerial, Graupen, Grüpe, Hoser, heu und Erbo geschiebeb baggen burch Land isse in den bal fich ber General-Antendamt ber Armen der Peiffe Erleitertert vogen Alepartizion und Wüsserferfenbeiter Verleiterten Begirungskezite und Kreis, ofort mit bem Ober-Pacificenten Begirungskezite und Kreis, ofort mit bem Ober-Pacificenten ber Arbeit nach Unfahrben gleichzeitig mit bem Ober-Pacificenten ber achfen Probing in Verbindung zu sehen und auf die pünktliche Einlieferung der ausgeschiebenen Ber-pfegungsgegenfähre ben der eriebertlichen ungazinmäßigen Gilte, mit allem Rachbrud und bei eigener Verentwortung zu halten. – Ersorbern es die Umflähre, der vielb in berfelben Art auch der Bedarf an Kielisk, Brantwein und Salz ausgeschichen.

Die Berwaltung biefer Magagine ift Sache ber Zivilbehörben unter Mitwirfung und Kontrolle ber Militar Berwaltungs Behörben.

S. 7. In berfelben Art wirb, von bem Tage ber Mobilmachung ab, auch ber Bebarf ber bom Rriegsichauplage entfernten Friedens-Maggaine gur Berpflegung ber nicht mobilen Truppen mit Brob und Fou-

rage, besgleichen ber Stappen-Magagine gur Berpflegung bes burchmarfchirenben Militars, auf Requifizion ber Provingial - Intendanturen und nach ber näheren Unordnung bes Rriegs-Minifteriums, beschafft und ficher acfellt.

Die Berwaltung ber Ctappen : Magazine ift Cade ber Kommunal-

S. 9. Die Beggittigung für bie nach ben versteinnten SS, 6, 7 umb Sewittert Sombliferungen an Erbensmittet umb Touroge erfolgt an bie betheiligten Kreise in ber im S. 4 erwähnten Art nach ben Durchschnitts-Marttprecsen bei vogsteilter Breisensfarer — mit Weglgstung bet Steuersen umb der vogsteilter Schreib — umb zwor auf Grund ber Liquidagionen ber Lendräuge, nelche burch bie Luittungen ber Maggain-Bernaltungen upflissfirt umb zugleich mit bem fünerfuntunftig ber betreschen Militär "Intendanten über bie hattgehabte Kontrollirung ber nachgewiefenne fünnahme an Kautralien verfehm sein mit der bie hattgehabte.

S. 10. Die tem Staate gebörigen Gekönde und Anfalten, weiche un Zeit des Friedens zur Kajerniumg der Aruhen und Unterdringung der Fiede berfelben, zu Millich-Legaveten, Woggeinen, Ochofs, Bachen, Sandwerfsstätten und jenstigen Garnifon-Verwoltungszuschen festimmt ind, follen auch zur Zeit des Krieges von den zurückleichenden nicht mobilen Aruhen, des gleichen von den Kriege und Kriegungstruppen geleichen Iwerten. Der geber und Kriegen und nach der Mitchien Iwer Modifinachung fasseniert waren, derbleiten auch nach der Widelinachung bis zum Andenarisch in ihren Kostenen und de veit Modifinachung des gente Andenarische in ihren Kostenen und de veit Modifinachung der Krieges in ihren Kostenen und de veit Modifinachung der Krieges in ihren Kostenen und den von Widelinachung der Krieges und den den und Sagertraordinat vergetigtigt. Dissipiere und Mannschaften erreits mobiler Aruhen aus anderen Garnifonen fönnen in der Kregt nur dann fastenirt werden, wenn sie an dem Orte des Kantonnements länger als der nicht werden, wenn sie an dem Orte des Kantonnements länger als der

gestatten Wohnräumen auch vollffändig eingerläftet. Koch und Menage Anstalten vorhanden sind und verun der töglich Bedarf an VerpflegungsGegenständen aller Art, nach dem six mobile Arupen bestehenden Regtement, densfelden entweder aus den Magazinen oder durch Kenmittetung
ber betreffenden Detbehöpberd regtindigig geliefert wird. — Die Könliglichen Dienspleser ind ner regtinäsig geliefert wird. — Die Könliglichen Dienspleser ind den der die möglich immer in den vorhandenen und disponiblen öffentlichen Ställen unterguberingen, sobalb
böhren Richfahren nicht eine Kündagung seierben gebieten.

Die nicht mobilen und in ben Friedensgarnisonen verbleibenden Dienst Wohnungs Inhober, imgleichen bie selbseingemietzeten Offigiere, Mannischaften und fervieberechtigten Militarbeamten jeder Kategorie, embfangen bie im Neichen besogene Servis - Kommelenn auch während bes

Rrieges aus bem Militarfonde fort.

S. 12. Der Borfhom auf Marichen und bei Aransporten soll in ber Regel nur auf eine Entferung von höchstens bier Meilen benuti werden; erfordern indessen besondere Umstände, daß die Borspämmer über 48 Etunden zurüdgehalten werden mitsten, devor sie in die Hinden entlissen von Framen, dam soll vonsieben linterfommen mit Raturalverpfisqung sier ich und ihre Peferb auf die Dauer der längeren Benuthung ihre Knivererts gewächt werden.

S. 13. Der Ersag bes Alsgangs an Pferben gur Zeit bes Krieges wird von benjenigen Begirten geleifet, wo ber Alsgang eingetreten ift. Die Vergütigung ber gelieferten Pferbe geschieft auf Grund jedesmaliger Tagen in Gemäßieft ber Bestimmungen ber Verordnung vom 21. Referund

1834. (Befeh . Cammlung pro 1834. C. 56.)

 schauplat gehörigen Probingen ein Nachschub für ben Bebarf ber mos bilen Armee bewirkt werbe.

S. 14. Sollten bie Kriege's Greigniffe es notipmentig undem, bag fermatur, Beltchiung, Lebers um Seitzique, Geithe, Schape, um Sondwertzug, hertgräße, Selbequipage, Geguffante und hufbeflige, trom Etgneten, Kerbandmittel und benflige etracebinde Bodirfuffig zur heit Ungenie und Pflege ber Kranten und Berwundeten, bom ben Gemeinden oder Kriffen burch die dozu berrechtigten Militär-Beförden requirit oder Knifteflung von Beltchwenge und Bureiflunge Geganflaben von benfelben geforbert werben uniffen, fo foll bie dauer Bergültigung baffer, nach ben am Dert zur Zill ber Keifterung oder Mineftlungs pelfefenben Durchfonittereifen, sofort aus den ber etteften Beständen ber Kriegefasse

VI. Gefet vom 19. November 1849, betreffend bie Bestrafung ber Aufforderung von Personen bes Solbatenstandes jum Ungeborsam.

Rer ein Ersen der Condendendenden, es sie der Kinie der Annbech, es bagu ausscher der aneigt, dem Affelbe des Betren nicht Gehofenm zu leisten, wer insbesondere eine Person, welche zum Bentaubstenstande gesort, dazu ausserbert oder aneigt, der Einderusjungs-Kreter nicht zu sossen wird mit Gefängnis von seich Weden die zu zwei Zahren bestreit.

Diefe Bestimmung findet Unwendung, die Aufforderung ober Unreizung mag burch Wort ober Schrift ober burch irgend ein anderes Mittel geschehen, sie mag bon Erfolg gewefen fein ober nicht.

Bereinigt die Aufforderung ober Aureizung die Merkinale einer Sandlung in fich, welche die Gefethe mit schwererer Strafe bebroben, so wird biefe allein verftängt.

Diefes Gefet tritt in bie Stelle ber gleichnamigen Berordnung bom 23. Mai 1849.

VII. Gefet, bie au Stelle ber Bermögens : Konfiskazion an Deferteure und ausgetretene Militärpflichtige zu verhangende Gelbbufie betreffend, vom 11. Mar; 1850,

VIII. Mazi

zweier Gefreiten ber 8. Rompagnie bes Raifer Frang Grenabier

|        |                                       |                        | urt.                    | Зτ    | öße.    | 23 (                                          | terla   | n b.                        |                | Stant,                                      |
|--------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| Rumer. | Charge.                               | Bor:<br>unb<br>Zuname. | Datum ber Geburt.       | .Воб. | Otride. | 1.Geburts-<br>ort.<br>2. Aufent-<br>haltsort. | Areis.  | Regie-<br>rungs-<br>Bezirf. | Reli-<br>gion. | Gewerbi<br>und<br>eigened<br>Bermö-<br>gen. |
| 1.     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Friedrich<br>Anittel.  | 1825<br>d. 25.<br>Febr. | 6     | 1       | 1. Dramburg. 2. Stargard.                     | Saapig. | Cöslin.<br>Stettin.         | Evgl.          | Bäder-<br>gefelle.                          |
| 2.     | Gefreit.                              | Friedrich<br>Rlein.    | 1825<br>ben 3.<br>Mai.  | 8     | 2       | 1. Labiau.<br>2. Tilīt.                       |         | Rönige-<br>berg.            | Evgl.          | Bergolin                                    |

Berlin, ben 23. April 1850.

# onale

Regimente, welche ju Unteroffizieren in Borfchlag gebracht werben.

| Datum<br>ber<br>Bereibl-<br>gung. | Datum<br>bes<br>Eintrittes<br>In bie<br>Berpfie-<br>gung. | Datum<br>bes<br>Eintrittes<br>in bie<br>Kompag-<br>nie. | Stanb bes Baters unb beffen Bermö- gen. | Mitge-<br>machte<br>Feldjüge.                     | Bleffirt<br>unb<br>bel welcher<br>Gelegen-<br>heit.                                                         | Ehren-<br>zeiden.                                                                                           | Datum<br>unb<br>Dauer<br>ber<br>Kapltu-<br>lazion.        | Bemer-<br>fungen. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1845<br>ben 7.<br>Oftober.        | 1845<br>ben 23.<br>Oftober.                               | 1845<br>ben 25.<br>Novbr.<br>als Erfaß.                 | Tobi;<br>war<br>Shlādier.               | Den<br>Schles-<br>wig-Dol-<br>fteinschen<br>1848. |                                                                                                             | Jür feln tapferes Berhalten mahrend bes Ge- fechts bei Schles- nolg bas Mitthar- Ehren- zeichen II. Klaffe. | Bom<br>1. Jan. c.<br>bis jum<br>Erfah-<br>Termin<br>1850. |                   |
| 1847<br>ben 16.<br>August.        | 1847<br>ben 2.<br>Dezbr.                                  | 1848<br>ben 10.<br>Januar<br>als Críaß.                 | Tobi;<br>war Felb-<br>webel.            | bito.                                             | Desgl.<br>burd eine<br>Gewehr-<br>tugel in<br>ben rechten<br>Buß; am<br>26. Juli 48<br>wieber ge-<br>heilt. | bito.                                                                                                       |                                                           |                   |

N. N.,

hauptmann und Rompagnie. Chef.

# IX. Löhnungs . Lifte

ber 8. Kompagnie bes Kaifer Franz Grenabier-Regiments für ben 1. bis einschließlich 10. Marz 1850.

| Conto A. I. Löhnung.                                                | thī. | fe-      | pf. | tộl. | fg. | P  |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------|-----|------|-----|----|
| 1 Relbmebel                                                         | 3    | 25       | _   |      |     | П  |
| 1 Dortepee - Rabnrich                                               | 2    | 20       | _   |      |     |    |
| 1 Gergeant                                                          | 1 3  | -        | _   |      |     |    |
| 2 Gergeanten a 2 Tbir. 10 Ggr                                       |      | 20       |     |      |     | ı  |
| 1 Unteroffigier                                                     |      | 25       |     |      |     | {  |
| 2 Unteroffiziere à 1 Tbir. 15 Ggr                                   |      | -        |     |      |     | Ш  |
| 10 Unteroffigiere à 1 Thir. 5 Ggr                                   |      | 20       |     |      |     | ш  |
| Fourier- und Rapitanbarm - Bulage a 10 Ggr                          | -    | 20       | -   |      | 1   | ш  |
| 4 Spielleute à 20 Sgr                                               |      | 20       |     |      |     | ш  |
| 178 Grenabiere a 20 Ggr                                             | 118  |          |     | l    |     | Ш  |
| 200 Mann Biftualien - Bulage a 5 Ggr. 10 Pf                         | 38   | 26       | 8   |      |     | ı  |
| Berpflegunge - Bufduß fur 200 Mann auf 10 Tage, pro                 | ١    |          |     |      |     | ш  |
| Tag a 9 Pf                                                          |      | -        |     |      |     | Ш  |
| Ronigl. Bulage fur 16 Unteroffigiere a 2 Ggr. 6 91,                 |      | 10       | I   |      |     | ш  |
| Solb-Zulage für 20 Mann (Kapitulanten) à 5 Ggr                      |      | 22       |     |      |     | ш  |
| Rompagnie-Unteraryt                                                 |      | 66       |     |      |     | ш  |
| Bur Bestreitung fleiner Ausgaben (Firum)                            | 5    |          |     |      |     | ı  |
| Jut Copiesting themse wargaren (Osam) 11111111111                   | 1268 |          |     | 1    |     | ш  |
| Davon ab:                                                           | 200  | 100      | 1   |      |     | l  |
| BiftualAulage eines Chirurg Bebulfen - Ib. 5 Ca. 10 Pf.             | 1    |          |     |      |     | ш  |
| Bonung ze, fur ben nach Potebam fom-                                | 1    |          |     |      |     | ш  |
| manbirten Unteroffigier R 2 . 5 . 10 .                              | 1    |          |     |      |     | ı  |
| Biftualien-Bulage und Berpflegunge Bu-                              | 1    |          |     |      |     | L  |
| fcuf fur 10 Arrefttage à 1 Gg. 4 Pf 13 - 4 -                        | 1    |          |     |      |     | į. |
| Löhnung, Biftualien- u. Berpflegunge-                               |      |          | 1   |      |     |    |
| Bufduß fur Rrante, und gwar:                                        |      |          |     |      |     | ı  |
| i Unteroffigier pro 1 10. auf 10 Tage a 4 Ggr. 44 Pf 1 - 13 - 114 - |      | -        |     |      |     |    |
| B Grenabiere beegl. a 3 Ggr. 1 Pf 3 - 2 - 6                         | ١,   | 44       | 54  |      |     |    |
| Bleibt Löhnung                                                      | -    | 111      | 34  | 261  | 47  | ٥  |
|                                                                     | -    | Г        | Γ   | 201  | 1.  | ľ  |
| Conto A. IV. Cervis.                                                |      |          |     |      |     |    |
| für ben Unteroffizier R. pro Februar c                              | 1-   | $\vdash$ | -   | 1    | 27  | 6  |
| Summa                                                               | -    | -        | -   | 263  | 15  | 2  |
|                                                                     |      |          | 1   |      |     |    |
|                                                                     |      |          |     |      |     |    |
| Davon ab zur Menage : Raffe :                                       |      |          |     |      |     |    |
| für 180 Mann pro 1. bis einfchl. 10, à 10 = 1800 Por-               |      | -        |     | 75   |     |    |
|                                                                     | _    | _        | _   | 75   | 15  | _  |

Obenstehende Zwei hundert Drei und Sechzig Thaler 15 Sgr. 24 Bf. find baar gezahlt worden, worüber quittirt

Berlin, ben 1. Mara 1850.

N. N.

Dauptmann und Rompagnie - Chef.

# X. Mapport

bon ber 8. Rompagnie bes Raifer Frang Grenabier : Regimente.

| Chleswig, b. 24. April 1848. | Offigiere. | Unteroff. | Spiel. | Grenab. | UMrgt. | Cumma |
|------------------------------|------------|-----------|--------|---------|--------|-------|
| Coll ftart fein              | 5          | 15        | 4      | 150     | 1      | 175   |
| 3ft fart                     | 5          | 16        | 6      | 145     | 1      | 173   |
| Davon finb: frant im Lazaret | 1          | 1         | -      | 20      | _      | 22    |
| Beurfaubt                    | 1          | 3         | -      | 2       | _      | 6     |
| Summa bes Abgangs            | 2          | 4         | -      | 22      | -      | 28    |
| Bleiben jum Dienft           | 3          | 12        | 6      | 123     | 1      | 145   |

#### Meranbert.

2 Grenabiere, buff und Berner, in bem geftrigen Treffen geblieben.

1 Gefonde - Leutnant, b. Biegler, 3 mal und gwar in Bruft, Coulter unb Beichtheile

1 Unteroffizier, Bant, in ben rechten Unterarm

4 Grenabiere, Grzeja, Rlein II., Pofcmann und Schifomaty, in ben guß

Reichert, Berger und Dobmann, in bie Lenbe .

Someichel und Baumann, am Ropfe Buft, in bie banb

Anittel, in bie rechte Schulter

Bubler, über bem rechten Auge leicht

Rurczama, in ben Singer leicht Rettmer, in bie rechte Bade leicht

# Erläuterung.

Rrant im Lagaret:

2 1

1

1

5 Grenabiere, Beifler, Reumann, Daafe, Meifiner u. Rubiger, im Lagaret gu Berlin. Lauren und Grimm, im Lagaret ju Renbeburg.

Rommanbirt:

Premier - Leutnant v. \*\*\* feit bem 1. Dftober 1847 jur Garbe - Unteroffigier-Rombagnie. 1 Unteroffigier, Boblgemuth, feit bem 1. Februar 1845 ale Regimentefdreiber.

1 - Pjannichmibt, leit bem 1. Ofteber 1847 jur Schulabibeilung.
1 Genebier, jum Bataillone - Montirunge - Bagen.
1 Grenabier, Languer, ale Droonnang jum Regimentofiab.

Rungel, ale Drbonnang bei ber Ctabemache.

Seffe, Selbmebel.

# XI. Lagaret : Schein

gur Aufnahme eines Aranten in bas Königl. allgemeine Garnifon= Lagaret gu A. R.

Regiment.

Charge.

Bors und Buname.

Alter.

Dienftgeit.

Beburteort.

Rreis.

Regierunge = Begirt.

Rrantheit.

Datum ber Aufnahne ins Lagaret. Tag bes Eintrittes in die Berpflegung bes Lagarets.

In Befleibung mit erhalten:

Einen Baffenrod.

Eine Duge.

Eine Salebinbe.

3wei Bemben. Ein Baar Stiefeln.

(Ort und Datum.)

(Unterfdrift.)

# XII. Borfpann : Quittung.

Daß bas Dorf Sutergot jur Fortischaffung bon bier erfrantten Grenabieren ber 8. Kompagnie bes Kaifer Frang Genabier-Regiments nach bem Garuffon-Lagaret gu Potsbam einen zweifpannigen Wagen gestellt hat, befcheinigt hiermit

Butergot, ben 24. Ceptember 1849.

N. N.

Daupimann und Rompagnie - Chef.

Dag bie Geftellung bes zweifpannigen Wagens zur Fortschaffung ber am Fieber ertrauften Grenabiere M. B. C. D. nothwenbig war, bescheinigt

Butergos, ben 24. September 1849.

Schleich,

# XIII. Fourage: Quittung

für ben Monat ..... 18 ..

3wei tägliche ober Gedgig fummarifche Ragionen:

- a 3 Megen Safer,
- a 5 Pfund Beu,
- à 8 Pfund Stroh dinh mir für die Tage dom 1. his

find mir fur bie Tage vom 1. bis 30. bes ebengenannten Monats aus bem Fonrage-Magazin zu A. (von ber Gemeine A. bes Kreifes A. ober von bem Lieferanten A.) mit

- 11 Cheffel 4 Deten Safer,
- 2 Bentner 80 Bfund Seu, unb
- 24 Bunben Stroh richtig verabreicht worben, worüber quittire

N. N., ben . . ten . . . . . . 18 . .

N. N.,

Major und Batgillone - Rommanbeur.

# XIV. Napport

bon ber Schlog. Sauptwache.

Berlin, ben .. ten ..... 18 ..

Ronben haben gethan:

Sauptmann N. N. um . . Uhr.

Leutnant N. A. um . . 11hr.

Patrouillen finb gegangen:

- 1. um . . Ilhr, Gefreite R. R. 2. um . . Ihr, Gefreite R. R.
- 3. um . . Uhr, Gefreite M. M.
- 4. um . . Uhr, Gefreite R. R.
- Patrouillen find angefommen:
  - 1. um . . Uhr, Gefreite R. R.
    - 2. um . . Uhr. Gefreite R. R.
    - 3. um . . Uhr, Gefreite M. M.
    - 4. um . . Ilhr, Gefreite R. R.

Bon ber N. A. Thorvoache wird gemelbet, baß auf Requisizion bes Schumannes A. A. der Grenabler A. A. de Giments und der Handwerte A. A. degiments und der Handwerte A. D. der Grenabler 
(Rame bes Badythabenben.)

Anmerfung. Das vorftebenbe Schema gilt vollftanbig für ben Grub. Rapport. Der Mittage und Abenb-Rapport enthält nur, ob fich Neues zugetragen ober nich.

# XV. Poften : Bettel

bon ben mit Militar befetten Baden gu Berlin.

Solof - Dauptmade, ben .. ten ..... 18 ..

|     | Wachthabenber                              | Rame<br>ber Wacht-<br>habenben. |             | Rame ber Wachen.                          |             | te<br>en.   |          |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Mr. | Truppentheil.                              | Dffyler.                        | Untereffig. | and the Congress                          | Unteroffis. | Spiellente. | Gemeine. |
| 1.  | 2. Infanterie - (Ronige-)<br>Regiment      |                                 |             | Rönigswache                               |             |             |          |
| 2.  | 14. Infanterie - Regiment                  |                                 |             | Chlog - Bauptwache                        |             |             |          |
| 3.  | 9. Infanterie - Regiment<br>(Rolberg)      |                                 |             | Branbenburger Thor                        |             |             |          |
| 4.  | Garbe - Dragoner - Regt                    |                                 |             | Ballefche Thor                            |             |             |          |
| 5.  | 2. Garbe-Manen- (Lbw.)<br>Regiment         |                                 |             | 92. 92                                    |             |             |          |
| 6.  | 2. Garbe - Regiment                        |                                 |             | 97. 97                                    |             |             |          |
| 7.  | Garbe - Schupen - Bataill.                 |                                 |             | n. n                                      |             |             |          |
| 8.  | Raifer Franz Grenabier-<br>Regiment        |                                 |             | я. я                                      |             |             |          |
| 9.  | Raifer Alexander Grena-<br>bier - Regiment | U                               |             | я. я                                      |             |             |          |
| 10. | Garbe bu Rorps                             |                                 |             | Garbe bu Korps. Saal .<br>Militär. Arrest |             |             | 1        |

# Parole:

du jour I. Abfdnitt, Major (Hauptmann).
11. \* Major (Hauptmann).
111. \* Major (Hauptmann).
114. \* Major (Hauptmann).
Ho. \* Major (Hauptmann).
Houpt \* Konde } (wie oben).

(Rame bes Bachthabenben.)

Anmertung. Diefer Poften - Bettel wird nur bem Mittage - Rapporte beigefügt.

## XVI. Hrlaube: Waß

auf unbeftimmte Beit.

Bergiger bleie, ber Gernabier (Zambour, Dernis) von ber . eine Bempagie ber Allier Brau Gernaber-Regienten, aus . mit reite bet Rigierungs-Beijerte . 3ell . Sind gest, von . Reiperbau bei Begierungs-Bejirte . 3ell . Sind zu den den den den den den den den der sind der Bergierungs-Bejirte . Bei gestern und am . inn . 16. 3 gestern der Bei gestern der Begierungs-Begierte . Inn . 16. 3 gestern der Begierungs-Begierte . Inn . 16. 3 gestern ber gestern . 16. 3 gestern ber gestern . 16. 3 gestern ber gestern . 16. 3 gestern bereit einkertigt mit . 16. 3 mm . 16.

Der b. . . . . hat bei ben Schießübnngen pro . . . Pramien erhalten und bie Berechtigung (Anwarticalt), bas Schupen-Abzeichen tragen zu burfen, Bar Bige Unteroffizier (Gefreiter).

3ft mit bem neuen Perfuffione - Gemehre ausgebilbet.

Berlin, ben .. ten ..... 18 . .

Dberft und Regiments - Rommanbeur.

```
MR Beffedungsflide hat beseibe bei feinem Abgange erhalten: Einen Magnered.
Ein Paar Tuchbefen.
Gine Reibmige.
Gin Paur Sitefein, auf benen feine Tragezeit haftet. Bestempeil (R.).
```

Bur Inftanbhaitung feines Soubzeuge bat berfelbe erhalten:

Ein Paar Marichiobien. Ein Paar Gifen einichileflich Ragel,

50 Stud Cohlennagel.

.. Ggr. Aufnahegelb.

#### Führunge: Atteft.

Dem Grenabier (Lambour, Dornift) ben ber ien Kompagnie bes Kater fram Grenaber-Argiments, auf im Kreife ber Skeiterungs Beiffen gedirffig mirb hierbarg mit Begug auf ben ihm erthellten Urlaube-Paf, beifeinigt, baß beriebe fich möhrend ieiner Dienstgeit, feit bem ien 18 gut u. fin. Die grifter bat

n. n.

# XVII. Heberficht

ber Quartierberechtigung ber Offiziere und übrigen Militarperfonen nach Berichiebenheit ber Charge.

|                                                                                                                                                                                                                                                           | Gluben. | Gefinbe . Stuben. | Seerb gum Rochen. | Schlafgelaß für Burfden. | Dolggelaß.               | Ctallung auf Pferbe. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Beneral der Infanterie und Ravallerie<br>Beneral-Leutnant mit ober ohne Division                                                                                                                                                                          | 6 5     | 2                 | 1 1               | =                        |                          | 10                   |
| Beneral-Major, ber eine Division fommanbirt<br>Brigabe-Rommanbeur ber Linie und ber Landwehr,<br>General-Major ohne Division ober Brigabe, Chef                                                                                                           | 5       | 1                 | 1                 |                          | Der 3                    | 8                    |
| bes General-Stabes bei einem General-Kommanbo<br>ale General-Major                                                                                                                                                                                        | 4       | 1                 | 1                 | -                        | 116 317                  | 6                    |
| ber Jager und Schüpen                                                                                                                                                                                                                                     | 3       | 1                 | 1                 | =                        | Der gur Aufbemahrung     | 63 69                |
| Rommaubeur bes Garbe - Schühen - ober eines<br>Jäger - Bafaillons                                                                                                                                                                                         | 2 2     | 1 1               | 1 1               | -                        | rung bes                 | 0.00                 |
| Stabe-Officiere bei ben General-Kommandos und bie<br>als Abjutanten fungirenden Stabe-Officiere                                                                                                                                                           | 2 2     | 1 1               | 1 1               | =                        | & Dolges                 |                      |
| Dauptmann und Rompagnie-Chef ber Linie, 3ager,<br>Schuben, ber Landwehr und Invaliden                                                                                                                                                                     | 2       | 1                 | 1                 | _                        |                          | -                    |
| Die ale Abjutanten fungirenben Dauptleute                                                                                                                                                                                                                 | 2       | 1                 | 1                 | 1                        | für einen                | 1                    |
| Garnison-Truppen, ber Landwehr und Indaliten<br>Regiments- ober Balaillons-Abjutant ber Linien-<br>Insalterie, ber Landwehr, ber Jäger und Schüpen.<br>In biese Kalbegorie gehören bie Leutnants, welche<br>bei ben Briaabe-Kommanbeuren ber Landwebe und | 1       |                   |                   | 1                        | Bintermonat nothige Raum | -                    |
| bei bem Ingefteur ber Jager und Schüpen als<br>Abjutanten fungiren                                                                                                                                                                                        | 1       | -                 | -                 | 1                        | onat noi                 |                      |
| Rommanbos und bei ben Divisions - Rommanbos<br>fungiren                                                                                                                                                                                                   | 1 2     | -                 | -                 | 1                        | bige Ra                  |                      |
| Regiments - Argt                                                                                                                                                                                                                                          | 2       | 1                 | 1                 | -                        | mm.                      | -                    |
| Garnifon - Prebiger                                                                                                                                                                                                                                       | 1 2 1   | 1                 | 1                 | 1 -1                     |                          |                      |

# XVIII. Chema's jur Marich: Berpflegung.

#### A.

Auf bein Mariche bes .. ten Bataillons bes .. ten Insanterie-Regiments von K. A. nach K. A. find laut der von der Königlichen Regierung zu R. A. auf Requifizion bes Königlichen General-Kommandos ... Umwer-Korp's ausgestellten Marichoute d. d. den ... ten ... 18. . . .

00 Felbwebel

00 Unteroffiziere u. f. w.

Summa (O Mann bon ber Stabt N. N. ben ... ten ... 18. ... 18. ... 18. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19. ... 19.

R. R., ben . . . ten . . . . . 18 . . .

Der Rommunal : Empfanger

Befehen

R.R., ben ... ten ..... 18 ... Der Magiftrat.

(L. S.)

#### B.

Auf bem Marifis des (2. Bataillons 1. Anfantrie-Regiments) von (Konigsberg in Br.) nach (Berlin) find laut ber von der Königlichen Kreiterung zu (Königsberg) auf Acquitizion des Königlichen (General-Kommandos 1. Ermer-Korps) ausgestellten Marifiseut d. d. (Königsberg, den 1. Kyptil 1822.)

- 00 Felbwebel,
  - 00 Unteroffiziere u. f. w.

Summa (O) Mam von ber Stabt A. R., ben (1. Kyril) 18..., auf (1) Zag verpflegt worden, vockhes ich hiermit bescheinige und zugleich attesstre, daß vocgeschierbene Bergütung dassir ab Sar, pro Mann und Zag mit ... Iste. ... Sgr. ... Ph. (bem Magistrat) gegen Dutttung beschiebt ist.

R. N., ben ... ten ..... 18 ...

21, 21,

Major und Bataillone : Rommanbeur.

# XIX. Preife und Dauerzeiten

ber Leberzeug-Stude fur bie Infanterie ze. nach ben neuen Broben.

| Nr. | Gegenftänbe.                                                                         | fu<br>go<br>pro | fca<br>nge-<br>reife<br>Stil<br>Ear. | ď. | Dauerzeit. | Jährliche<br>Unterhal-<br>tungs-<br>Koften. |    |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----|------------|---------------------------------------------|----|-----|
| -   |                                                                                      |                 | - 5                                  |    | O-4111     |                                             | -  |     |
|     | A. Mit weißem Riemenzeug.                                                            |                 |                                      |    |            |                                             |    |     |
| 1.  | 1 Tornifter mit fcmarger Beieberung, boi-<br>gernem mit Leinwand überzogenen Raften, |                 |                                      |    |            |                                             |    |     |
|     | 2 eifernen Dafen und 1 eifernen Rabel                                                | 2               | 8                                    | -  | 10         | -                                           | 6  | 98  |
| 2.  | 1 Paar weiße Tornifter-Trageriemen                                                   | -               | 17                                   |    | 10         |                                             | 1  | 88  |
| 3,  | 1 Paar fdwarge Tornifter - Buiferiemen mit                                           |                 |                                      |    |            |                                             |    |     |
|     | meffingenen Ringen und Schnallen                                                     | -               | 3                                    | 6  | 10         | -                                           | -  | 41  |
| 4.  | 1 Paar meffingene glatte Dafen gu ben Tor-                                           |                 |                                      |    |            |                                             |    |     |
|     | nifter-Trageriemen                                                                   | -               | 5                                    | -  | 30         | -                                           | -  | 2   |
| 5.  | 1 weißer Leibriemen mit Gabeltafche                                                  |                 | 17                                   | 6  | 12         | -                                           | 1  | 51  |
| 6.  | 1 meffingenes Schlog mit weißfupfernem                                               |                 | 6                                    | 9  | 15         |                                             |    | 53  |
| _   | Chilbe jum Leibriemen                                                                | -               | 0                                    | 9  | 13         |                                             |    | 28  |
| 7.  | 2 fleine Patrontafden mit Bunbhutden.                                                | 1               | 14                                   |    | 30         |                                             | 1  | 54  |
| 8.  | Taschen à 22 Egr                                                                     | 1               | 1                                    |    | 8          | Г                                           | 1  | 14  |
| 9.  | 1 Piftonleber                                                                        | -               | 3                                    |    | 10         |                                             |    | 31  |
| 10. | 1 Gewehrriemen                                                                       |                 | 8                                    |    | 20         |                                             |    | 44  |
| 11. | 2 weiße Mantelriemen (en bandoulière unb                                             | _               |                                      | _  |            | Γ                                           |    | *5  |
|     | um ben Tonifter ju tragen)                                                           | -               | 3                                    | _  | -          | -                                           | _  | _   |
|     | Summa                                                                                | 5               | 26                                   | 9  | -          | F                                           | 13 | 21  |
|     | Bei ben mit ieichten Perfuffionsgewehren                                             |                 |                                      |    |            | l                                           |    |     |
|     | bewaffneten Truppen treten noch bingu:                                               |                 |                                      |    |            |                                             |    |     |
|     | fur 1 Regenbedel, jur Anfchaffung 12 Ggr.,                                           |                 |                                      |    |            |                                             |    |     |
|     | jur jabriichen Unterhaltung 15 93 Pf. Davon tommen in Abjug:                         |                 |                                      |    |            |                                             |    |     |
|     | für 1 Piftonieber, jur Anfchaffung 1 Ggr., jur                                       |                 |                                      |    |            |                                             |    |     |
|     | jabriiden Unterhaltung 1 Pf.                                                         | -               | 11                                   | -  | -          | -                                           | _  | 81  |
|     | macht                                                                                | 10              | -                                    | 1  | 1          | 1                                           | 42 | 10, |

| Mr. | Gegenftanbe.                                                                                                              | fu<br>Pro | fca<br>nge-<br>reife<br>Sti<br>Egr. | iđ. | Dauerzeit. | Uni<br>in | hrlicherh<br>inge<br>often<br>Sgr | al- |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------------------------------|-----|
|     | B. Mit fchwarzem Cederzeug.                                                                                               |           |                                     |     |            |           |                                   |     |
| 1.  | 1 Tornifter mit schwarzer Beleberung, bolgernem mit Leinwand überzogenen Raften,<br>2 eifernen Safen und 1 eifernen Rabel | 9         | 8                                   |     | 10         |           | 6                                 | 91  |
| 2.  | 1 Paur Tornifter - Erageriemen                                                                                            | _         | 14                                  |     | 10         |           | 1 1                               | 41  |
| 3.  | 1 Paar fcmarge Zornifter - Dulfdriemen                                                                                    |           | 3                                   | 6   |            | -         |                                   | 41  |
| 4.  | 1 Daar meffingene glatte Dafen an ben Tor-                                                                                |           |                                     | ľ   | 10         |           |                                   | -2  |
| ٠.  | nifterriemen                                                                                                              | _         | 5                                   | L   | 30         | _         | _                                 | 2   |
| 5.  | 1 fcmarger Leibriemen mit Gabeltafche                                                                                     | _         | 14                                  | 6   | 12         | _         | 1                                 | 24  |
| 6.  | 1 meifingenes Colof mit weißfupfernem                                                                                     |           |                                     | И   |            |           |                                   |     |
|     | Shilbe jum Leibriemen                                                                                                     | _         | 6                                   | 9   | 15         | -         | _                                 | 53  |
| 7.  | 2 fleine Patrontafden mit Bunbbutden -                                                                                    |           |                                     |     |            |           |                                   |     |
|     | Lafden a 22 Ggr                                                                                                           | 1         | 14                                  | _   | 30         | -         | 1                                 | 51  |
| 8.  | 1 Diftonleber                                                                                                             | -         | 1                                   | -   | 8          | -         | -                                 | 14  |
| 9.  | 1 leinener Brobbeutel                                                                                                     | -         | 3                                   | -   | 10         | -         | -                                 | 31  |
| 10. | 1 Gewehrriemen                                                                                                            | -         | 8                                   | -   | 20         | -         | -                                 | 45  |
| 11. | 2 fcmarge Mantelriemen                                                                                                    | -         | 2                                   | 6   | -          | -         | H                                 | -   |
|     | Eumma                                                                                                                     | 5         | 20                                  | 3   | -          | -         | 12                                | 8   |
|     | Bei ben mit leichten Perfuffionegewehren                                                                                  |           |                                     |     |            |           |                                   |     |
|     | verfebenen Eruppen freten noch bingu:                                                                                     |           |                                     |     | - 1        |           |                                   |     |
|     | für 1 Regenbedel, jur Anichaffung 12 Ggr.,                                                                                |           |                                     |     |            |           |                                   |     |
|     | jur Unterhaltung 1's 9 9 Pf.                                                                                              |           |                                     |     |            |           |                                   |     |
|     | Dagegen fommen in Abjug:                                                                                                  |           |                                     |     |            |           |                                   |     |
|     | für 1 Piftonleber, jur Anfchaffung 1 Ggr., jur                                                                            |           |                                     |     |            |           |                                   |     |
|     | Unterhaltung & 1 Pf.                                                                                                      | -         | 11                                  | -   | -          | 1-        | -                                 | 811 |
|     | mact                                                                                                                      | 6         | 1                                   | 3   | -          | 1-        | 13                                | 4,1 |
|     | Die Garben und Artillerie erhalten gum Leib-                                                                              | 1         |                                     |     |            |           |                                   |     |
|     | riemen ftatt ber glatten meffingenen Safen                                                                                |           |                                     |     |            |           |                                   |     |
|     | resumen hunt and farmen mellenflenen Saren                                                                                | 1         | 5                                   | 6   |            |           |                                   | 23  |
|     | bergleichen mit Granaten                                                                                                  | -         |                                     |     |            |           |                                   |     |

# XX. Gefundheite : Atteft

bei bem Gintauf in bie Militar=Bitmen=Raffe.

Dag ber (Rame und Karafter bes Aufzunshweuben) weder mit der Schwindfugh, Wasserfundt usch einer anderen hermischen Krantskeit, die ein baldiges Küfterben besiechten ließe, behaftet auch überhaupt nicht frant nach bettlegerig, soudern gesund, nach Verhältniß seines Alters bei Aräften und sähg is, senden gesund, nach Verhältniß seines Alters bei Aräften und fählig is, seine Geschäfte zu verrächten, versichere ich hiermit an Eibessatt.

(Ort und Datum ber Musftellung.)

(Giegel.) (Rame und Rarafter bes Ausstellere.)

- 1. Diefe Mitel ift von einem Regimente ober Batailionb-Arzt ober einem Physitis ober auch von einem approbirten Mrzit, unter Beibridung bes Dieufliggis ober in besten Ermangelung bes Prinstfiegels bes Ausftellers, zu ertheilen, genau und voörtlich nach ber Lorigeite, an and bar fang befonders bie Berichtung an Cibefjatt niemals febten.
- 2. Sinter biefem Attesse ftellen vier Zeugen, unter benen, wenn est angest, ber Kommandeur bed Regiments ober Botaillons ober bie sonn Bergefesten bes Aufgunchmenden begriffen sein nuffen, volche aber auch in beren Ernnangelung aus anderen Diffgieren und Beanten beschen finnen, seigende Bescheinigung aus, und berücken berselben ist Diensstigent der voeun sie ein solches nicht führen, bas Brischliegel bei:

"Daß uns ber in vorstehenben Attest benanute (Rame und "Karafter bes Aufgunehmenben) befannt ift und wir bas Gengentheil bon bem Inhalte biefes Litteftes weber wissen noch "bernutben, berfichern wir hiermit."

(Ort und Datum.)

(Ramen, Rarafter und Siegel ber 4 Husfieller.)

 Das Gefundheits-Attest barf im Termine ber Aufnahme — 1. Januar und 1. Juli — nicht über 6 Bochen alt fein, mithin niemals vor bem 19. November und 19. Mai ausgestellt werben.

# XXI. Bechfel: Musftellung

bei bem Gintauf in bie Militar=Bitmen-Raffe.

Den .. ten ..... 18 ...

.... Thir. Rapital in Courant nebft 4 Brogent Binfen.

Sechs Monat nach der mir geschechenen Losskündigung gable ich auf bei meinem Sola Wechste an die Königliche Millitär Wiltwes-Kaffie oder beren Erber. bie Summe ben welche ich ach abe biefe meines Wechstels mit 4 Progent zu verzimfen und biefe Alinfen in habstiblichen Abern pugleich mit in meinem Beltrage zu berichtigen verstreche. Belluto habe ich von berselben deburch erhalten, das für das Kuntzitägeld, wecksels in nach Borsferis bed Reglements bom 3. Wärz 1732 baar zu begablen schuldig getwesen wäre, auf biefen meinen Wechstel von berselben das und bei den meinen Wechstel von berselben Zahlun and Wechstelschen, und leiste ich übrigens zur Verrfallzit bromber Zahlun and Wechstelsche

Anner fung. Diefer Bedfel fig ben bem Muffeller mit feinem vollfandigen Romen und Ratalire ju unterfigeriben, bie Unterschrift ober von einem Biolgerfichte gehörig zu attelliern, auch zu beniesten ber gefestliche Berichftempel und außerbem jum gerichtlichen Atteite ein 15 Sgr. Stempel zu verwechen.

# XXII. Qualififazione : Bengniß

jum Landwehr=Offigier.

A. R., . . . . Zafr alt, aus A. R. Q. gebürfig, hat in ber mir ametranten Kompagnie bes . . Balaisons vom Königl. . . . Regiment die Diensthiftig zum stehenden berer abgelissel. Er hat sich während diefer Zeit als ein sehr moralischer mat gebüteter junger Mann bewiese und da auch feine die auch finerkanden Seinstfenntnisse erworben, um hierdunch gur einstigen Besorderung zum Distigier in der Landworft empfossen zu werden. Die Wahrhaftigkeit deltes Zeugnisse beröung ich auf Ehre und Pflicht wurch mehre Amenshurtesfrücht.

N. N., ben . . . ten . . . . . 18 . . .

2¢. 2¢.

Das obige bestätigen

Der Regimente : Rommanbeur. Der Bataillone : Rommanbeur.

# XXIII. Behandlung franter Pferbe.

#### Cuellen:

2. Bagenfelb, bie Rrantheiten bes Pferbes. 3. Auflage. Dangig, 1846. Dgiobel's Tafchenbuch. Cobleng, 1844.

 Schnitte, Diebe und Stichwunden muffen gereinigt, mit taltem Baffer ausgewaschen und mit einer Wergbausche bebedt werben.
 Tritt Citerung ein, so wird die Bumbe täglich mit lauwarmem Seife wasfer gereinigt und die Bausche erneuert.

2. Quetich und geriffene Munten werben oft mit taltem Baffer gewolchen und mit Gis ober Schnee gefühlt; fint fie bebeutenb, so wirb bas Pferb bebedt und bemfelben weniger Futter gereicht. Rafp-

rend ber Giterung muß bie Rahrung reichlich fein.

3. Bei Giftwunden, Befpen- und Bremfenftiden u. bgl. wirb Graffen aufgelegt und biefer nitt faltem Baffer befeuchtet.

- 4. Bei Brandberletzungen sind oft erneuerte Umschläge von geriebenen Kartoffein, Gis der Latten Wasser heiten. Brandblasen werben ausgehönitten. 38 bie baut gelammengesfarumpt um beswarz, so wird ein oft erneuerter Umschlag von 4 Loth Leinfanten, welcher in 2 Quart Wasser bis auf 1 Quart eingeschi ift, angewendet. Gegen eintertende Fieder muß Werles fluttlinden.

- 7. Kalte Gefchwälft am Bauch, Schlauch ober Giter, weichs chunezjoß sind und in benen nach einem Druck mit bem Zinger eine Berticiung guräcklickst, werden mit einem Aufgusse auf heusgaamen warm geköhet. Kräftige Rahrung und tägliche Berwegung sind burchaus nothmenble
- chuos, febt ihn auf eine andere Stelle berfichtig nieder, verluckt vernes, febt ihn auf eine andere Stelle berfichtig nieder, verluckt vernes, febt ihn auf eine andere Stelle berfichtig nieder, verluckt vernes, deligigt man nit einen Dammer auf die Ragelföhre, so entbeckt man burch das Juden bes Pierdeb den betreffinden Ragel, auch sie die dornwende an biese Stelle Erfect. Eine Verliege von Befchlage) wärmer. Wurde der erfect Lagel sieder eines des eines die eines der eines deines der eines der eines der eines der eines der eines der eines
- 9. Berlegungen ber Borns ober Tleifchfohle werben gereinigt, untersucht und wie 8 behandelt.

10. Bei Kronentritten reinigt man zuerst bie Wunde und slacht ben unterhalb eine vorstegenden hornfaum ab; anfanglich wolcht man mit kalten, sokald aber Eiterung eingetreten ift, mit lauem Baffer. Der Abfus bes Eiters ift nothwendia.

- 11. Îur Heilung der Maufe sim Keinlichteit und eine trockene etreu erste Nedingung. Man scherre an der wunden Etelle die Haute und wosses die haut mit lauwormen (nie falten) Wosses und hoofse den mit lauwormen (nie falten) Wosses und sieden die Gese und mache sodenn einen trockenen warmen Alekumsschag, oder die Arandmanke einen Perkumsschaa von Scherchike und Leinlammen.
- 12. Sat ein Pfred einen foledeten und fprodem guf, gest es nach ungenöhnlichen Unfterengungen blobe ober lahm, so wird es Außwasser gestellt ober demicken das haielien adgenommen, der hui in frischen Auhmist geschlagen und dieser beständig mit Wasser befruchtet. Bor bem Ausmarige bestreicht man ben rein gewoschenen huf überall mit Schweinels
- 13. Bei Steingallen seigen fich rothe, braume ober gelbliche Bieden auf ber Soble. Man läßt eine Orffnung ausvirten, bas fiole tende Blut ober ben Giter absließen, tropfelt Branntwein hineln und verfahrt nach 8.
- 14. Neberköthen. Man macht fleißige Umschläge, ansangs mit taltem Baffer, fpater mit einer Mifchung aus 1 Quart Baffer, & Quart Effig und einem Taffentopf voll Branntivein. Wenn es mög-

lich, ftellt man bas Pferd täglich einigemal eine halbe Stunde lang in Rlugwaffer.

13. Ein buglahmes Pferd hintt, bringt ben guß bogenförmig vor, sosieppt isn beim Juruditrein um fentt fic nach der telbenkere Geite; of sieht von Agi heim Ches grave tor um digith bei äußerer Beranlassung Schwerz, in der Nähe des Buges. Die Setelle wird mit Laltem Lessler um Eist, häter mit einem Jasafe von Vranntwein geworschen. Das Nobissse ist Nuche.

16. Sind einem Pferbe bie hinterfuße angelaufen, beiß und ichmerthaft, ohne bag es labut, fo werben fie mit Strobwifden tuchtig abgerieben und mit warmem Branntweinfpublich gebate. Weiches Butter und öfter, anhaltenbe langfame Bewegung vollenben bie Sellung.

17. Der Krampf, nach heftigen Anstrengungen, thut sich burch Juden ober Nachfelteppen eines Sinterschenkels fund. Man macht bem Phierbe magige Bewegung und reibt ben Schenkel mit Etroh ober wäscht ihn mit warmen Branntwein.

19. Augenentzündung. Man sindt guerft die etwo unter bie fungentieber gedommenen Körper hinvegguichgiffen und bringt das Pierd in einen flüssen, gejunden, murch Indiangen der Ferifer verdunteiten Etall. Bei änzere Verandassing wird das Augendung der den das darüber ausgehrächt Schommun mit kalten Wegärfer häusig dereicht. All damit die Eruferberdungen, in nimmt man zum Benetzen einen lauwarmen Aufgus von Auffarm und Pieler mit Jussig den wenig Benanteen. Durch sicher mit Jussig den wenig Benanteen. Durch sicher mit Jussig den wenig den mehrten. Durch sicher mit Jussig den wenig den mehrten. Durch sicher mit Jussig den weigen gegeng, und als Aahrung Altei und Brünfunter. Bei rheumatischen Stazionagung im del Auffarm de Gegenreige notheweige.

20. Drufe. Sopher find Mattiglett und Alebergefchlogenheit bemertbar; das Pierd frigt lieber hen und Stroh als hafer. Mährend der Arantheit find die Angen matt, mehr oder weniger gefchieffen und thänend. Die Driffen im Achhannge find angefchwollen, schwerzigheit der Archande fit der fierd, der werden auf er Archande fit wölfrigt, gleider weiße fieden der Angel für wölfrigt, gleider weiße.

21. Bölartige und verdicktigen Die Driffe entfielt burch Kniedung ober Bernachlöfigung ber gutartigen. Die Drufen find unschwerzhaft, feitigent; ber Neienfluß alle, fleteig, ind afchgraue feitende, off einer braunen Jauche Smilich, feht fich als Schorf an und riecht übel. Dat Piere, alles Gefcier: berfeifen wird von den under neifentt und der Kleiter um fich wolchen, che er fich andern Pierten nöhert. Der Sterrart befinmt des Weitere.

22. Der Burm ift burd febr ichmerghafte, ethabene harte Geichwilfte an ber Lipbe und bergleichen ftrangartige am Balie, Leife, an ber Buff ber an ber innern Seite ber Borber- und hinterbeine ertennbar, bie fich in Gefcwure ausbilten. Das Borfichtberefahren ift wie 21.

23. Die Raube erischeint anstänglich am Halfe, gwifchen ben Borberbeinen, in der Mähne und auf der Näcke, später an den Schultern, auf dem Rädern, an der linvendigen Seite der Hinterfeilen E. Bor der ärztlichen Jülfe wird das Pferd nach 21 abgefondert und fehr erlnlich geoldten. Bei der sogenannten trodenen oder Scheuerräude ist dos Buschsen mit schwarzer Seise oder einer Albsdaung von schwarzen Zadatsbilditern bienlich, so wie frästige Andrung. Hantlofe Stellen werden mit frischen Leinib Cehrichen.

24. En ja nb un g fileber. Der Gregislag bed Pfrebet ill unfühlen, ber Pals geischwind, bell umb bart, der flein und bart, beit Bugen find aus dem Söblem hertvorgetrieben umb geröthet; ber Wild ift glängend feurig, die haut bermicht warm und troden, das Maul fohr heiß mb troden ober unt bimmen Peciafie beiga, die Schiebund ber Alof bodyroth, ber Wift troden, hart umb flein geballt, ber Urin fhätlich. Das Pfreih feht vom ber Kripbe entifern, die Sprunggelent gufammengesalten und ruhet abwedsieht auf einem ber hinterfühe. Bei Gehirm ertajund ungen in ber Song deb Pfrebed schwanten, befohnerlich und unficher; es ift für alle Endrüde unempfindlich, geräth öfters in einen Zutfand vom Knaft umd Raferei, inden es alles entgrei schlögt. Bei Ungen, umd Druffellentzind bungen aufhard der mit ungewöhnlich geöfineten Nasienlägeren um beftiger filankeiderd mit mengewöhnlich geöfineten Nasienlägeren um beftiger filankeiderungung, um

heu, am liebfen Strob, — Rach Umfänden ift ein Blutlaß von 2, 3 ble 4 Duart anguwenden, und vorm sich hierand her eutzischlied Justand nicht ändert anguwenden, und verm sich hierand her eutzischlied Justand nicht änder, nach 2 bis 4 Stunden eine fehroächere Blutausstertung nöthig. Das Pfred wird in einem mößig geführten Stull gefolft, iecht decker und erhölt erwes Aufen, dasst für an berührtene Inter Bei Appfransfetten werden falle Umschäftige (Wassier, Effig und Sal) über den Oberfopf angewendet. Das Waltere veroden ter Liferaryst.

25. Faul fieber. Der Bullsfidga ift balb langsomer balb geichwiner; ber Dergischigen mehr der verieger filbston. Aspf und Sale höngen herab; die Augen find matt, trüfe und glanzles, zuweilen die Augentlieber angefinvollen und aus ber Alef flieft eine gelbliche wiffer Fruger Fruchtigtett. Der Althem is beschwert mit ber Gutterhand höchst schwenden, der Walle mit Schweiten bet um be van und immer übertrechen. — Das Pherb wird in einen mehr fülfen als warmen Stall gestellt; wan reicht ihm Saser, Schrot, Mich. Moorrfiben ober Vonfuntuter.

26. Harnuhr (Lauterflat). Das Bjerd urinitt häufig, meifins wasserstell, zweilen ein wenig geld gesärd und den Generalie es hat einen nicht zu fillenden Durft bei trodener Junge. Jur heilung bient gesundes Fruter und bei Abnagerung des Pietres, hafer und ber Abnagerung des Pietres, hafer und oerst mit Alah geschietes Gerstenmehl. Attein, Leimtudengetänf oder mit Alah geschiete Belgier sind heissen; Geimtudengetänf Das Pietr muß in einem mößig warmen Etall stehen, stehen der Erschwissen ereiben und denn beecht werden.

Strohwijden gerieben und bann bebedt merben.

27. Beim Durchfoll ift bas Pferd warm gugubeden, ber Bauch mit Strofpisschen ver rieben und mit ber Orde einzuhillen. Mit Agert rung bient guter hafer, troden und ofine Schäfel, ben, laus Nacht rung bient guter hafer, troden und ofine Schäfel, den, laus Nacht richtiges Getrant aus frijft getochter Gerfte ober Aleien und auf bas Worgsniputter eine Hand voll Wachholberberren. Gras, Roggen, Schrot, Saly 2c. sind sichbild.

28. Bei ber harnverhaltung fellt fich das Pierd oft zum Stallen, ohn litin abzuschen, tracht und flampft mit den Güßen, weift fich nicker, peringt wieder auf z. — Man reife den Bauch mit Stroh, ber bete bas Pierd, bertiet ihm eine Streu, oder führe es in einen Schaffall und röher den Milli unter ihm auf. Ein Kuftler von lauwarmenn Seisenwoffer if beilsom und wenn bad liebel nach 2 Etunden nicht geben, eine Blutauskerung nothwerdig. Einreibung von Zerpentinöl in der Mierengsgend (1 bli 14 Jandbereit vor den Höftler nech den Rüdemwirdeln) heisen off solleunig. Bis zur Genefung erhält das Pferd nur verfchagenn Kleintrach

29. Berftobfung. Das Pferb erhalt wenige leichte Nahrungsmittel, etwas Schrot, Aleie ober Gras und Aleiengetrant mit etwas Salg. Deftere Bewegung und ein maßig warmer Stall find beilfam. Gin Rliftier aus 4 Loth weißer Seife in 1 Quart warmen Waffer mit & Loth Salz und 1 Loth fcmarger Seife wird lauwarm eingesprigt.

"30. Die Kolit. Das Pierb fright nicht, traft mit ben Norderfäßen, lebt fich schwerziget nach der Seite um, stampfi mit den Sverterfüßen, schält fich gegen dem Leib, legt sich of nicker, springst vieber aus, ächzt und seiner von kannt eine Sochen Art eine der Bollen der wirden der von Kleine hart Bollen ob, lößt nur selten und veräg licht. Der Bauch ist angespannt und aufgetrieben, man hört zuweilen ein Kollern in ben Gedörmen und der Schwerziget, man hört zuweilen ein Kollern in ben Gedörmen und der Schwerziget. Dan ist Erröspisischen in dem Mößig am Bauche gerieben und dam zugedectt. Damit es sich judigflich und genachten vor eine Seitst unr einen Lauwarmen Kleinetrant. Gine Blutauslereung von 2 bis 3 Duart ist dienlich, und zur Krampfällung ein Kamillenausgus (2 die 3 handvoll auf 1 Luart Kaller) innerfield um Klistiere vor berefte gegehen.

# XXIV. Mage, Gewichte und Dungen.

Ueberficht ber vorzüglichsten in Preußen gultigen Dage und Gewichte.

Langeumaß. Die Meile ift = 2000° (Ruthen) = 10,000 Schritt = 24,000' (Fuß). Die Ruthe = 5 Schritt = 12 guß. Der Fuß = 12" (Joll) ju 12"' (Linien). Die Elle = 254 30ll. Der Faben = 6 guß.

Flachenmaß. Der Morgen = 180 | Ruthen. Die Ruthe = 144 | '. Der guß = 144 | '.

Rorpermag. Der Rlafter = 108 Rubiffug. Der Rubilfug =

1728 Rubifgell. Ein Saufen Dol3 = 43 Rlafter. Gine Schachtruthe ift 2 Ruthe lang, ebenso breit und ebenso tief, = 144 Rubiffuß.

Soblmag. Der Schrifel = 16 Reben. Die Mehe = 192 Rubifgol =

Sohlmaß. Der Scheffel = 16 Mepen. Die Mehe = 192 Aubifgol = 3 Quart. Der Bispel = 24 Scheffel = 2 Malter. Die Tonne = 4 Scheffel. Fluffigkeitemaß.

| Bubrr, Drobpl, Dhm, Gimer, Mafer, Quart, Rubifyell.

1 = 4 = 6 = 12 = 24 = 720 = 46080

1 = 1½ = 3 = 6 = 180 = 11520

1 = 2 = 4 = 120 = 7680

1 = 2 = 60 = 3840

1 = 30 = 1920

1 = 30 = 1920

Eine Tonne Bier = 100 Quart. Gin faß Bramntwein = 200 Quart. Gin fuber Bein = 720 Quart.

Gewicht. Der Beniner = 110 Pfunb. Das Pfunb = 32 Loth = 128 Quentden. Der Boll-Beniner = 100 Pfunb. 14 3oll-Pfunb = 15 Preug. Pfunb. 36 3oll-Bentner = 35 Preug. Bentner. Gin Preug. Pfund = 29 Loth 31 Quentden Bollgewicht. Das Mediginal-Pfund = 24 Preuf. Poth = 12 Ungen = 96 Drachmen = 288 Gfrupel = 5760 Gran.

Bergleichung ber Preugifden Dage und Bewichte mit benen anberer ganber.

| Meilenmaß.                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Preugen: Deile = 24,000' 1 Dr. Deile.                                     |
| Englanb: Meile = 1760 Jarb 4,680 -                                        |
| Franfreid: Myriameter = 10,000 Meter = 4444,4 D 0,753 -                   |
| Frangofifde und englifde Ceemeilen 20 = 1 Grab . 1,353 -                  |
| Ruflanb: Werft = 3500' 7,061                                              |
| Deutiche ober geographifche Deilen 15 = 1 Grab 1,015 .                    |
| Cachfen: Deile = 32,000' 0,831 -                                          |
| Baben: Begftunbe = 4 Deile = 14,8144' 1,695 -                             |
| Defterreid: Defte = 24,000' 0,993 -                                       |
| Deffen - Darmftabt: Wegftunbe = 3 Meile = 5000 Meter 1,506 .              |
| 5 frangofifche Lieues = 3 geographifche Deilen. 14 englifche Diles faft = |
| 3 preufifche Deilen.                                                      |
| Ruthenmas.                                                                |
| Preugen: Ruthe = 12' 1 Dr. Ruthe.                                         |
| England: Rufbe = 164' 0,749 .                                             |
| Branfreid: Defameter = 10 Deter 0.377 -                                   |
| # Mite Toife = 6'                                                         |
| Sachfen: Ruthe = 154' 0,877 .                                             |
| Batern: Ruthe = 10' 1,290 .                                               |
| Burtemberg: Ruthe = 10' 1,315 .                                           |
| Baben: Ruthe = 10' 1,255 -                                                |
| Deffen - Darmftabt: Rlafter = 10' 1,506 .                                 |
| Rurheffen: Ruthe = 12' 0,945                                              |
| 1 Meter ift = 3' 2" 2,8". 30 Deter = 95' 7", 70 Deter = 223'.             |
| 100 Meter = 318' 7" 5". 1000 Meter = 3186' 2" 2.8".                       |
| Sohlmas.                                                                  |
| Preugen: Quart = 64 c" 1 Dr. Quart.                                       |
| England: Gallon = 277,274." 0,206                                         |
| Branfreid: Liter = 0,001 cm                                               |
| Defterreich: Dag = 0,0448 0,809 .                                         |
| Sachfen: Dreebner Ranne = 47,213 e" parifer 1,223 .                       |
| Baiern: Maffanne = 0,043e' 1,071                                          |
| Burtemberg: (Bellaich) = 781 c" 0,623 -                                   |
| Baben: Maß = 1's e' 0,763                                                 |
| Kurheffen: Maß = 140,8 c" 0,587                                           |
|                                                                           |
| Deffen-Darmftabt: Maß = 128 " 0,573 .                                     |

Fruchtme

| Fruchtmaß.                                      |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Preugen: Cheffel = 16 Depen                     | 1 Dr. Geffel. |
| Cachfen: Cheffel = 4 Biertel = 16 Megen         | 0,5615        |
| Baiern: Cheffel = 6 Degen                       | 0,3116        |
| Burtemberg: Cheffel = 8 Gimri = 4 Bierling      | 0.3102 -      |
| Dannover: Malter = 6 Sunten                     | 0,2948        |
| Deffen Darmftabt: Malter = 4 Gimmer             | 0,4296 -      |
| Rurbeffen: Raffeler Biertel = 2 Cheffel         | 0,3432        |
| Baben: Malter = 10 Gefter                       | 0.3663        |
| Defterreid: Dete = 8 Mitel                      | 0.8944        |
| Braunfoweig: Cheffel = 10 Bunten                | 0,7090 -      |
| Franfreid: Beftoliter = 10 Defaliter            | 0,5500 -      |
| England: Bufbel                                 | 1.512 -       |
| Gewicht.                                        | ,             |
| Preugen: Pfund = 32 loth                        | 1 Dr. Pfunb.  |
| Sachfen: Pfund = 32 Loth                        | 1,0002        |
| Defterreich und Baiern: Pfunb = 33 Poth         | 0,8352        |
| Braunfdmeig und Burtemberg: Pfunb = 32 Loth     | 1,0007        |
| Dannover: Pfund = 32 Potb                       | 0,9553        |
| Baben und Beffen - Darmftabt: Pfunb = 32 goth . | 0,9582 #      |
| Franfreich: Rilogramm = 10 Deftogramm           | 0,4677        |
| England: Pfund avoir-du-pois = 16 Ungen         | 1,031         |
| Felbmaß.                                        |               |
| Preußen: Morgen ju 180 [                        | 1 Dr. Morgen. |
| Cachfen: Mder ju 300 □                          | 0,461         |
| Baiern: Tagemerf ju 400 [                       | 0,749 -       |
| Burtemberg: Morgen ju 380 [                     | 0,810         |
| Dannover: Morgen ju 120 0                       | 0,800         |
| Deffen . Darmftabt: Morgen ju 400 00            | 1,020 -       |
| Rurbeffen: Morgen gu 150 00                     | 1,070         |
| Baben: Morgen ju 150 00                         | 0,709         |
| Braufdmmeig: Morgen ju 120 00                   | 1,023         |
| Defterreich: Biener Jod ju 1000 - Rlafter       | 0,444         |
| Franfreich: Deftare gu 100 Defameter            | 0,255 -       |
| England: Mere ju 160 0                          | 0,631         |
|                                                 |               |

# Neberficht ber hauptfachlichften Mungen.

Defterreich. (Romennijendgelb; 20 Gulbenfuß, b. b. 20 Gulben = 1 fölMari fein Eüben.) 1 Aren. (Bradenter) Ibaler = 2 Bl. 1 1 Ar. =
1 28tr. 16 Ggr. 3 Mgr. 1 Romensjonstigler = 2 Bl. = 1 28tr. 1 Mgr.
1 Gulben = 60 Ar. = 20 j Ggr. 1 3 maniger = 20 Ar. = 6 j Ggr. 1 3 chare
= 10 Ar. = 3 j Ggr. 1 Bunder = 5 Ar. = 1 j Ggr. 1 Greifen = 3 Ar.
1 Arauger = 4 j F. = 1 j Ggr.

Baben, Baiern, Frankfurt a. M., Deffen-Darmftabt, Raffau, Burtemberg, Gachfen-Meiningen. (Rheinifd ober Reichsgelb; 24 Gul-

benjağ, 244 Gulben = 1 Felnifde Marl.) 1 Arreinsthafter = 3 A. 30 Ar. = 2 Abr. 1 Gulben = 60 Ar. = 17 Sar. 14 Pf. Joseiguvenflad = 2 Al. = 1 Abr. 4 Sar. 3 Pf. Saberiguvenflad = 2 Al. = 1 Abr. 4 Sar. 3 Pf. Saberiguven = 30 Ar. = 5 Sar. 6 Pf. 6 Grengeflad = 6 Ar. = 1 Sar. 8 Pf. 3 Arrayerflad = 3 Ar. = 104 Pf. 1 Arrayer = 4 Celler = 3 Ar.

Bremen. 1 Thaler = 72 Groote = 1 Ihir. 3 Ggr. 5 Pf. 36 Grooteftud = 1 Ihir. 12 Grooteftud = 1 Ihir. 6 Grooteftud = 1 Ihir.

Damburg. 1 Mart Bauto = 16 Shilling = 15 Sgr. 4 Pf. 1 Schilling Banto = 12 Liarbs (Banto ift imaginar). 1 Mart Courant = 16 Schilling Courant = 12 Sgr. 1 Schilling Courant = 12 Liarbs.

Dannover und Braunfcweig. 1 Thaler = 24 gute Grofchen. 1 guter

Grofchen = 8 Pfennige. 1 Thaler = bem Preußifchen Thaler.

Medlenburg. 1 Thaler = 48 Schilling à 12 Pfennige (imaginar). 1 Mart = 16 Schilling (à 12 Pfennige) = 12 Sgr.

Preußen, Sachen, Seifen, Aufel, Walbed n. Bereins-Tholer 3 &1.5 Ok. 1-2 Thefier. I Libeler 30 Seibergeichen 14 Pfennige. 4 Thefier = 7 fl. Reichsgelb (24 Gulberniss) = 15 Arancs. 24 Thefier 35 fl. Connectionsgelb (20 Gulberniss) = 428 fl. (24 Gulberniss) = 90 Arancs. 100 Thefier = 175 fl. (24 Gulberniss) = 145 fl. 50 Kr. (20 Gulberniss) = 375 Fanarie = 14 Phinb 11 Ediling 8 Pine.

Schweiz. Große ober Laubihaler = 40 Baben = 1 Ihle. 17 Sgr. 13 Pl. 3wei Schweigergulbenflict = 30 Bapen = 1 Ihle. 5 Sgr. 43 Pl. 1 Schweigergulben 15 Bahen = 60 Rr. = 17 Sgr. 83 Pl. 1 Schweigerfranken = 10 Bahen = 10 Rappen = 1 Sgr. 24 Pl.

Franteich. 5 Centimen = 43 Pf. 1 France = 100 Cent. = 8 Sgr. 100 France = 26 Thir. 20 Gar. 1 Junifrantenftud = 1 Thir, 10 Gar.

England. 1 Pene = 104 Pf. 1 Spilling = 12 Penc = 10 Sgr. 34 Pf. 1 Pinth = 20 Spilling = 6 Thir. 25 Sgr. 84 Pf. 7 Pfund = 48 Thir. 100 Pfund = 685 Thir. 21 Sgr. 54 Pf.

# Machträge.

# Starfe ber Urmee (G. 11, 14, 21, 22, 23).

Gur jebes ber Zandwehr-Bataillone ber 4 Garbe und 32 Landwehr-Reinenter ift gur Zeit eine Staum-Kompagnie errichtet, von benen je beei bem gugeförigen Insanterie-Regimente als 4. Bataillon gugetheilt find. Die ftigende Armee hat bennachft einen Zuwachs von:

# 4 vierten Garbe = Bataillouen,

32 vierten Landwehr : Bataillonen,

gusammen 36 Batailloue, welche ber Bahl ber Bataillone C. 12 u. a. D. gugugafilen find.

Die Angah ber Öffigier, soll nach ber in der zweiten Kammer am 11. März 1851 abzgebenn Ertlärung den Seiten des Kriegswinsserse für jedes Insanterie-Vegiunent um 2 Haupsteut, 2 Perenter-Leutuants und 8 Setonde-Leutuants, sür jedes Kadollerie-Vegiunent um 1 Perenter-Leutuant und 1 Setonde-Leutuant dermehrt werden, wechge Ighl eintertenden Falles den Ungaden S. 12, 13 und 14 zuzugässen ist.

# Unjug ber Offigiere (S. 10 unb 226).

Die vorberen Klappen ber Paletots ber Generale find inwendig mit rothem Tuche gefüttert. (A. R. D. vom 19. Dezember 1850.)

Die General- und Flügel-Abjutanten tragen, erflere ein goldenes, lettere ein flibernes Achfelband, welches aber zum Interims-Maffenrode ber General-Abjutanten und zum Ueberrode nicht angelegt wirb. (A.S.D. 9. Januar 1851. S. M. 14. Januar 1851.)

# Disgiplin (G. 11 unb 189).

Unter keinen Umftanben barf bie Anrede "Du" zwischen Borgefesten (Unteroffizieren) und Untergebenen (Gemeinen) im Dienfte gebraucht werben. (G. R. vom 8. Marz 1851.)

### Das Rirchenwefen ber Armee (C. 45).

Nach bem 4. Theil bee Staatshaushalts- Ctats für bas 3ahr 1851 besteht bie evangelifche Geistlichkeit aus:

1 Felbrobit, 3 Dier Prebigern, 34 Division8 Prebigern und 11 Garnifon Prebigern;

bie tatholifde aus:

1 Felbprobst, 10 Divisions - Predigern, 1 Pfarrer fur Bolen und 2 Garnison - Predigern.

Mußerbem find 11 evangelifde und 8 tatholifde Bivilgeiftliche mit ber Militar-Geelforge beauftragt.

# Militar : Medizinal : Wefen (S. 47).

Si find 169 Garnison Lagarete vorhanden, die 10,878 Krante aufurhmen können, während is die 1845 die 1847 durch-schaftlich unt 4083 Krante berpfliets wurden. Die Durchschaftlich unt 4083 Krante berpfliets wurden. Die Durchschaftliche Krante unt 200 mit Soh und 200 Ger. 1 Kj. Die durchschaftlichen Krantelöne ernis 9 Bf.

Die Militär-Krantempflege toffet jährlich 597,108 Ihle.; babon werben gebeckt burch ben Sold-Abgug 102,863 Thir., und burch ben Abgug an Biktualien-Julage 21,209 Thir., zusammen 124,072 Ihle.

#### Militar : Bauebalt (C. 73).

Die Gefanunt . Summe bes Etats ber Mobilmadjung ber Armee bom November 1850 beträgt 11,331,665 Thr. 27 Sgr. 7 Pf., welche fich auf folgende einzelne Positionen vertheilt:

Rur bie Urmee:

- 1. a) Mobilmadjungsgelber für Offiziere unb Beaute 385,265 Ablr.,
  b) gur Unichaffung ber Fahrzenge für bie Generalität zc. 24,500 Ablr.,
  - o) jur Anschaffung für Attirali- und Stallsaden, von andern Utenfillen und Materialien 254,029 Ahr., 16 Sqc. 7 Pf.,
  - d) jum Nachbinben ber Gefchube und Fahrzenge, jur Anfchaffung ber Pferbe-Urgneien, Pferbebeden zc. 68,601 Thir. 9 Sgr.;
- gur Bezahlung ber gelieferten und angefauften Pferbe, und zwar
  a) ber vom Lanbe zu liefernben, aber auß Staatstaffen zu vergutenben Pferbe 4,611,000 Thir.,
  - b) ber bon ben Offizieren und Beamten felbft angutaufenben Pferbe 483,360 Ehir.;
- jur Betleibung ber Etightruben, Heftungstrubjen, den Referber Munizionshart, für die Schreiber und handvoerter, Bofilline und Trainfoldaten ze, und für die bei der Wobilimachung gur errichfenden gwei Garbe-Landwoche-Kaballerie-Regimenter 3,623,872 Thater 28 Sgr. 2 Bi.;

- 4. jur Musruftung ber Gelbgerathe 27,113 Ihir. 5 Ggr. 10 Bf.
- 1. für bie vollständige fortifitatorifche Rriege Armirung ber fammtlichen Festungen 1,054,424 Ihir.;
- für bie bollftänbige artilleriftifche Rriege : Armirung berfelben 303,000 Thir.;
- 3. für bie Berforgung ber Belagerungs = Lagarete mit Argneien 55,700 Thir.;
- 4. jur Berprobiantirung ber Feftungen 500,000 Thir., unb
- 5. jur Ergangung ber Ausstattung ber Festungen mit Rriegs-Rafernen-Utenfillen 40.800 3bir.

# Gehalt (G. 77).

Die Bataillons : Mergte ber Landwehr beziehen jährlich ein Gehalt von 240 Ahlrn., während der Kriegszuftände jedoch wie die Bataillons : Mergte der Linie 500 Ahlr. (R. M. 24. Dezember 1850.)

## Poftfreipaffe (C. 117).

Boftfrei pag-Infaber find für die Fahrten auf auslänbischen Bahnen mit ben erforberlichen Gelbmitteln zur Bezahlung ber Roften auf ausländischen Bahnen zu versehen. (R. Al. 8. Februar 1851.)

# Waffen (C. 84 unb 150).

Borfdrift gu bem Berfahren, bie Bewehrfcafte gu beigen.

Der Schoft wird mit Schochtlisdin ober Schwürgeltspiler glatt grieben. hierauf wird frijch gelöscher nach heißer Kall, etwa 3,4" flart, mittels eines Binfels auf dem Schaft aufgetragen und, sobald die Wasse trocken geworben ist, was binnen 8 bis 12 Stunden eintritt, mit einen natigen Stüden, bolg volere abgerieben (ber Auf löße ihg ih den meisten Källen ohne Hollie eines Institutung ut der Vond vom den der bestättlich auf den der bestättlich von der mit einer schaften der fohren Batte vollig istraffechafft.

Hun wirb ber Schaft abermals mit Schmitzelispier ober Sandteber abgreichen mit bem Bolirflaß geglättet und endlich mit abgeledatent Leinöl getränft und abgreichen. Es wirb hierbei noch bemerft, daß es vortheilbafter ift, ben beisem Ralt cher zu flart als zu schwach ausgufreichen, weil er flich dann vom Dogle leichter tennen läßt.

Das Auftragen bes Ralfes auf und bas Abtrennen beffelben vom Schoft, so wie bas Abburften, muß bei guten Wetter im Freien, bei schliechten Wetter aber nicht in ben Wertfätten, sondern in einem besonderen Lodale vorgenommen werben.

Dem Seite 162 erwähnfen Abreiben mit Del ift noch hingugufügen, bag bas Leinöl vor bein Auftragen auf ben Schaft nicht etwa blos erwärmt, sondern ftart aufgefocht werden muß, wodurch bie Waffertbeile Gelegenheit jum Abdampfen finden. — Die Koften fur bas jum Delen ber Schöfte ersorderliche Leinol find aus ben laufenben Gewehr-Reparatur-Gelbern zu bestreiten. (R. M. 24. Januar 1851.)

## Ginjahrige Freiwillige (G. 211).

Es som den einschstigen Setemüligen nachgeloffen werden zu einem anderen Regimente überzutreten, wenn dossienige, bei verlehem sie dienen, in eine andere Produig verleigt weite, inssienandien ihre individuelle Loge es besonders nachhoendig macht, zu einem in ern Produig dereichte einden ober einstischende Regimente überzugesen. (d. M. 12. dere. 1951.)

#### Militar : Gotteebieuft (G. 273).

Beiligung fatholifder Feiertage.

Fur bie Colbaten tatholifden Glaubens muß bie Befreiung bon jebem Dienfte, ber nicht reglementarijch ober wegen besonderer Umftanbe unerläftlich ift, eintreten:

an ben beiben Beibnachts -, Ofter = und Pfingft - Feiertagen,

am Charfreitage,

am Buftage,

am Simmelfahrtetage und

am Frohnleichnamstage.

Dahingegen bleibt

am Beiligen Dreitonigetage,

Maria Lidtmeß,

Maria Berfunbigung, am Beter : Glaubenstage,

am Allerheiligentage und

Maria Empfananin

bie möglichste Berücksichtigung ber religiosen Bedürfniffe ber Militär-Bersonen katholischen Glaubens ben militärischen Lorgefehten überlaffen. (R. M. 24. Januar 1851.)

# Alphabetisches Register.

#### \*

Abbrechen ber Abtheilungen beim Ererziren 317, 324, — ber Schübengüge 360. Abfaffung von Dienstichreiben 471. Abbolen ber Aabnen 347.

Mbiofung (Garnifonbienft) ber Baden 281, - ber Schildwachen 284, - ber Beldwachen 416, 423, - ber Lagerwachen 436, - einer Schüpenlinie 355.

Abfürjungen in Dienstichreiben 473. Abrechung 87. Abrechungs Bucher 87, 203. Abidied 36, 56, 55.

Abschlagen der Tambours 392. Abstimmung, ehrengerichtliche 67. Absuchungs - Patrouille 429.

Abfuchungs-Patronille 429. Abtheilung (Artillerie) 15, — (Kompagnie) 197.

Abgeichen für bie besten Schüben 263. ber berichiebenen Grabe 10, — ber Rompagnien 198. — ber freiwilligen 215. Abgug am Gewehre 148. — beim neuen Perfuffionsgewehre 150.

Perfusionogewehre 150. Bbzüge vom Gebalt 80. Abzugebügel 147.

Achefchwenfung 317. Abjutant 240, 241, — Razion 92, -Julage 79.

Absutantur 18. Abressen in Dienstbriefen 473, — in Privatbriefen 481.

Mggregirte Dffigiere, Dienftverhaltniß 239. Mimente 82. Mlarm, Signal 37t, — im Lager 441. Mlarmbaufer 441.

Marmirung im Garnisonbienft 301, im Lager 441, — in Kantonnirungen 442.

Anfertigung ber Taschen-Munizion 244. Anforberungen im Portepefabnrichs-Eramen 488. — im Offizier-Cramen 489. Angriff 452. Angriffetoinne, Bilbung ber 337. —

Nebergang in bie geschloffene Jugtolonne 340. — Bewegungen mit ber 341. — Abbrechen und Mufmarich ber 341. — Angriff mit berselben 342. — Deblowiren und Aufmarich ber 342.

Annaberger Anabeninftitut 42. Anreben ber verschiebenen Chargen 11, - in Briefen 481.

Anrufen ber Schilbmachen im Garnifonbienfte 291, — im Belbbienfte 418, — im Lagerbienfte 439.

Anfchlagen 393, - Signal 440. Anftellung auf Probe 82, - ale Gefonbe-Leutnant bei Invaliben - Inftituten 132.

Antwortefdreiben 479. Anwendbarfeit ber für ben Kriegeguftanb ertheilten Borfchriften im Frieden 63.

Mnung 225, — ber Offisiere 216, —
Rachtrag biergu 521, — ber Untereffigiere und Soldalen 228, — ber Miliafatagte 230, — ber Angeloulvägen
238, — im Gannion Machtbenfte
278, — beim Echebenscheiper 261.
Appell in ber Gannion 221, — im Laare

440, — in Kantonnirungen 442. Arbeiter im Belbe 461. Arbeiter, Anstellung 3. Schangenbau 466. Arbeite-Kommando 243.

Arbeitstage, Berechnung ber 244. Arbeitsgeit gur Fertigung von Uniformfruden 206.

Armee, Ueberficht ber Starte berfelben 23, - Rachtrage biergu 521, Armee - Rorpe, Gintheilung beffelben 21, Bataillone - Abjutant 241. Starfe im Rriege und Arieben 22. Urmee - Referve 29 Armee - Uniform 129. Arreft - Abgug 81. Arrestaten - Transport 251. Arreftftrafen 55 Urretirungen 295 Arriergarbe 405. Artillerie, Ctarfe und Eintheilung 15, -Taftif 376, - Bebedung 453, - Gefonge und Gefcoffe 156, - Conf. weiten 376. Artifterie - und Ingenieur . Coule 41. Artillerie - Prüfunge - Kommiffion 38. Mrgt fiebe Militar - Mrgt. Mffifteng - Hrat 46, 219. Attefte 478. Mubiteur 50, 52. Mufforberung jum Ungehorfam 497. Auflofung verbotener Berfammlung 304. Nufmaric 324 Aufnahme in Lagarete 47. Muffan, Gewebr 142. Huffdriften 473 Mugenfrantbeit, fontagiofe, Denfion 130. Angmentagione - Hammer 99 Ausarbeitung, militärifche 477. Anebefferung icabbafter Stude 100. Anebilbung ber Canbmebr 169. Ausbleiben über ben Bapfenftreich 62 Auseinanbernehmen bes Gewehres 152. Anefalle 426 Ansbebungefabige Mannichaft 24. Muemarfc 394. Ansmiethen ber Gingnartirung 109 Musfeben ber Belbmachen unb Poften 410, 411. Musftante - Bewilligung 31, 32. Mueftofina aus bem Golbatenfrante 56. Mustreten por bem Lager 440. Musmanberunge - Ronfene 179. Musgeidnung für bie Landwehr 162. Avancemente - Abana 80 Avanciren (Erergiren) 316 Avancirter Poften 413. Mvantgarbe 400. 23.

Bar, großer 382 Bagage 386. Bajonett 136, 143-147, - beim neuen Perfuffione - Gewebre 150. Bajonett - Angriff in Linie 319, - mit ber Molonne nach ber Mitte 342. Baionettiechten 271. Barrifabenfampf 456 Bataillon, Ctarfe 12, Aufftellung, Eintheilung 309. Bureau - Berfahren 481.

Bataillone - Mrat 45. Bataillone . Chreiber . Bulage 78. Bataillone . Coulen 42 Bataillone - Tambour - Bulage 78. Baugefangenfcaft 54 Baumelfpieß 435 Bebedung ber Batterie 453. Beerbigungfoften 234. Beforberung Dienenbe, auf 203. Begrabnif 274. Bebanblung bes Colbaten 187. Beifiter 238 Befleibung ber einjabrigen Freiwilligen 214. Befleibunge . BBefen 95. Belagerunge - Artillerie 156. Belaftung ber Wagen 15 Belegung ber Rafernen-Raume 103. Beleidigung ber Borgefetten 58, - unter Colbaten 62. Beobachten 427. Bericht 476. Befdimpfung ber Untergebenen 63. Befdwerbeführung 189, - laute 58 Befolbung 77, - Roften einzelner Erup. ventbeile 74 Beftanbibeile bee Beered 11. Beftätigung richterlicher Erfenntniffe 54. Beftechlichfeit 61. Beftellgelb 127. Beftrafung ber Militar Beamten 195, bei Bachvergeben 283, - bei einem Rommanbo 243. Beutegelber 87. Bentemachen, unerlaubtes 59. Beurlaubungen, Abzug bei benfelben 80. Bimad 433. Blinbengulage 130. Bombarbier 9, 232 Bomben - Ranone 156. Boidungeminfel 380. Boten 120. Branbaaffe 430. Brantwache 436, 437. Branntwein, Befchaffenheit 91. Brennmaterialien 104. Brigate 21. Brobbeutel, Entlaffung mit 98. Brob - Beroffeauna Be Bruden 379, - Berftorung ber 469. Brudenfopf 464. Bruftwehr 462, - Anfchuttung ber 466. Bucher ber Rompagnie 202, 387. Buchie 154, - Erfindung ber 136, Confimeite ber 154. Budfenmader 12, 84.

Bunbes - Seftnigen, Porto 125.

C.

Chargen, militarifche &. Chauffeffeine 384. Chirurgengehulfe 47, 219.

Ð.

Damme, Berftorung ber 470. Dampifdiffe, Reifevergutigung 112. Debouideen 378.

Defileen, Erflarung ber 378, — beim Arriergarben. Gefechte 406, — Angriff 452, — Bertbeidigung 451, — Berbarrifabirung 469.

Defretiren 482. Defretiren 137.

L'elvigne 137. Departements Erfaß Kommission 25, 28. Departements Kommission unt Brufung

Departemente - Rommiffion jur Prufung ber Freiwilligen 29. Deplopiren 334, — ber Angriffesonne

342. Defenteure 415, - Bestrafung 497. Derferzion 57, - Berfahren bei 239.

Deferzionsfalle 416. Diebftabl 63.

Dienstauszeichnungen 162. Dienstbriefe 470, - Portofreibeit 121.

Dienstentlaffung 56. Dienstfunfgionen b. verschiedenen Grade 9. Dienstgelber, Ueberfendung ber 474.

Dienftpferbe 103.

Dienstverbaltniß aggregirter, fommanbirter und frembberrlicher Offiziere 239. Dienft - Wohnungen 111.

Dienftzeit ber preufifden Armee in Bergleich mit anbern Armen 5.

Diaten ber Laubwehr - Difigiere 178. Disposizion 268. Dioposizions - Beurlaubte ale Burichen

218. Dieziplin 186. Dieziplinar . Bestrafung ber Militar-Be-

amten 195. Dieziplinargewalt 187. Dieziplinarftrafen 192.

Dieziptinarftrafer 193. — in Frankreich 191. Dieziptinarverbaltniß ber Landwehr 180.

Division 21.
Divisions - Artillerie 376.
Divisions - Aubiteur 50.

Divisione - Bericht 50. Divisione - Pretiger 44. Divisione - Schilen 41.

Dorfer, Angriff 452, - Berfchangung 467, - Bertheibigung 451,

Dorfwachen 442.

Drall 154. Drepfe 137. Druder 148

Duelle 70.

Dujour, Marnifon Bachtbieuft 290, ber Kompagnie 199, - im Lagerbienfte 436, - Unteroffiger 208, 228.

Durchichmitte Preis in ben Lagareten 48,

Œ.

Ebrenbezeugungen 230, — im Garnisonbienfte 287, — im Rantonnementebienfte 443, — im Lagerbienfte 436, 437, — ber Feldwachen 414.

Ehren-Gerichte 64, - ber Canbwehr 179. Ebren - Poften 277.

Ebren - Rath 63. Ebren - Etrafen 56. Ebrenftreitigleiten ber Offigiere 68.

Ehren Baden 277. Chrenzeiden 159, - Borfdlage biergu

159. Gib bee Colbaten 238. Einberufung ber Referve und Landwehr

171.
Cinjabrige Freiwillige, Cintritt berf. 29,
— militarische Laufbabn 212, — Abgeichen 215, — Angabl berielben 31,

— Quartier Rompeteng 108, — Eervis 111, — Perfepung 486, — Unter-Merzte 219. Einouartierungs-Debutation 107.

Einquartierungs-Lebutagion 107. Einthagige Hebung ber Landwebr 170. Eintheilung ber Armee 21, — militarische bes Landes 163.

Eintritt auf Beforberung 32, 203. Einzelnschießen 261. Eifenbahnen, Benutung ber 242, — Be-

förberung von Munizion 249, — Beförberung ber Eruppen 395, — Reife regutigung 112, — Berförung 469. Engwege, bie Bertbeitigung ber 450, — Angriff 451, — Berbarrifabirung 469.

Angriff 451, Perbarrifabirung 469. Entfernung, aus bem Offigier. Stanbe 56, — unerlaubte 61, — Schapung ber

260, 283.
Entlaffung, ber Offigiere 36, - jur Referve 36, - von Unteroffigieren und Rapitulanten 37.

Equipageftude 148, Erfrifdunge - Bufduß auf Gifenbahnen

78 ,397.

Erganjung bes Berres 25. — ber Landwebr [66, — bes militaranglichen Perfonals 46. — ber Difigiere 32, — ber Unteroffigiere 36.

Erfranfung 233, - bei einem Rommanbo 243, - beurlaubter Colbaten 236. Erlaf ber Strafen 54. Erleuchtunge - Etat 105. Ernennung ber Unteroffigiere 200, - ber Reibzulage 75 Porteperfabnriche 33. Erpreffung 60 Erias - Bataillon 13. Erfas - Bebarf 25 Erfas - Gefchaft 25 Erfaß - Rompagnie 13. Erfan - Referbe 28. Erfas - Comabron 15. Erfparniffe am Dacherlohn 98 Ergiebunge- und Bilbunge - 2Befen 38. Estorte eines Wagenjuges und Rrieges. gefangener 445 Statebreife ber Uniformftude 97, - ber Leberzeugfrude 508. Statefage fur Montirungeftude 98. Eramen gum Portepeefabnrich 33, - gum Diffizier 34, - jum Landwehroffizier 167, - ber einjahrigen Freiwilligen - Anforberungen jum Portepeefabnriche - und Officier - Gramen 488. Grefugion 275. Erergir - Bataiffen 307. Erergiren 254. Erergir - Gefreite 210. Erergir - Reglement 307. Rabnen, Abbolen ber 347. Rabnen - Unteroffiglere 309. Ralfdung von Rapporten u. f. w. 60. Familien, Deranglebungefoften 114. Fanale 418. Rarben 381. Rauftrobre 136 Feberhaten 149. Rebler bes Gemehres 153. Feiertage, fatholifche 524. Reigheit 58. Relbartifferie 156, 376. Relbbaderei 20 Relbbienft, Beariff bee 373. Relbbienftubungen 268. Relbaefdrei 414. Relbjager - Rorpe 20. Relblagaret 20, 47. Relbmanover 268. Felbpoftamt 121. Relbvoften 412, - Unrufen 418, - Datrouilliren unter fich 418, - Berhalten 417. Reibprobft 43, 484. Relb - Ragion 92 Belbmache, Ablofung 416, - Ausfehen 410, - Berhalten 414. Relbmachtbienft 407.

nennung 200, - Penfion 130. Feftungearreft 55 Reftungeartillerie 157, 376. Beftungereferve Urtillerie-Rompagnien 15. Reftungeftrafe 54. Feuer 292, 290, 286, - einer Schupenlinie 354. Feuerbuchfen 136 Feuerlarm 292, 301. Rirum ju fleinen Musgaben 85. Flankenwache 436 fleifd, Befchaffenbeit 91, - Rochen 435. Fleiche 463, - Erbauung ber 464. Blidichneiber 100, 217. Flidfduhmacher 100, 217. Flügel - Unteroffiziere 309. Rourage 88, 91. Rourage-Dulttung 503 Fouragirungen, Ausführung, Bertheibigung und Angriff ber 447. Rourierbienft 206, 388 Fourier-Offiziere 75, 389, - Reitpferb Rouriericuten 390. Fourier - Bulage 78. Freilager 433. Freiwillige (f. einfabrige Freiwillige) 29. Freiwilliger Gintritt 29. Grembberrliche Offigiere 240. Rubrer 382 Rubrten 379, — Zerftörung 470. Rübrungszeugniß 478, 505. Bunfzions-Julage für Stellvertreiung 78, 240. G. Gang - Invallbe 18, - Penfion 130. Barbe, Erfas berfelben 27, - Chrenmachen 277. Barbe- Jager-Bataillon, Erfan begelb. 27. Barbe - Rorpe, Gintbeilung beffelben 21. Garbe - Landwehr, fiebe Landwehr. Garbe - Untereffizier - Rompagnie 19. Garnifonbienft 273. Garnifon - Ginrichtungen 101. Garnifon - Gericht 50 Garnifon . Lagarete 47. Garnifon - Prebiger 44, - Bahl 484. Garnifon - Reprafentant 102, 108, -Garnifon - Coul - Rommiffion 83. Garnifon - Bermaltung 102. Garnifon - Wachtbienft 276. Garnftur bes Gemebres 147, Gebet ber Bachen 289, - im Lager 440. Befangene, Transport 300, 304, 445.

Gelbwebel, Dienftverhaltnig 202, - Er-

Befecht 449. Befechtart, geichloffene und gerftreute 445 Gefreiten, Ernennung und Dienft 210, Baaridnitt 229. 3abl 201, - Bulage 78, - Degra-Bafer, Befchaffenheit 92, - Berbrauch 93. Dalb - Invaliten 19, - Penfion 130. bazion 194. Gebalt 76, 523, - Berfenbung 122. Saltvunfte 394. Gehalteabjug 20 Banbaraugten 460 Gebole, Bertheibigung 451. Danbwerfer 217. Dafarbipiel 62 Weborfam 186 (Belante fiebe Ferrain 379 Daubife 156, 37 (Belbbrief 123, 474 Saubthebarie - Lifte 25. Dauptetat ber Militarverwaltung 73. Gelbfenbungen 123 Bauptmann 198, Baupttrupp 402. (Belb - Berpflegung 75, - ber Landwehr Saushalt bee Deeres 73, - Rachtrag Gemeine, Penfion 130. Gemufe - Bulage 77. biergu 521 Genbarmerie 18 Sautboiften 218. General - Aubitoriat 50 Beermefen 1. Beirathen 236, - ohne Genehmigung 62, (Beneral - Abjutant 18, - Anjug 484 Beigunge - Etat 104. (Beneral - Mrgt 4 Beigunge-Rompetengen ber Bachen 106. General - Infpetion Z General - Hommanbo 7 hemten 99, - Borrath auf ber Ram-Generalmarid, in ber Garnifon 301. mer 100 Ben, Befchaffenbeit 92, - Berbrauch 93. Denjade 105. beim Musmariche 392, - int Lager 140. General - Militar Raffe 75. (Beneral - Ctab 17, - großer 17, Soli 95 ber Urmee - Rorpe 17. Donneure 230, - im Garnifonbienfte 287, - ber Lagerpoften 437, - ber General - Stabearst ber Armee 45. Gepad 386 Lagermachen 436, - ber gelbmachen Gierichtebarfeit 45 414, - ber Dorfwachen 443. Sorizontale 380. Gerichtebienft 238. Gefang - Chore 43 Buttenbau 431. Befdus 156, - Douceur 87, - Du-Buttenlager 431. nigion 157, - Unbrauchbarmadung Gefes über Baffengebrauch 305. Jagerbüchfe 154, - Cougweite 154. Geftell 379 3mmebiat - Gefuch 230. Gefuche 230, 478. Gewehr 136, - Febler bes 153, -Museinandernehmen bes 152, - Ju-Ingenieur - Infpetzion 17 Ingenieur - Rorpe 16. Infanterie 374, - Erfas 27, - Starfe 11. fammenfegen bes 153, - Behandlung und Reinigung bes 150, 486, - Lange Infanterie - Gemebr 136. und Comere bes 139, - Gintheilung Innerer Dienft 185. bed 140, - Bebarf und Abgang ber nivefaion 7. 138 Inftrufgion 252 Infuborbinagion 58. Gewehrfabrifen 138. Intenbantur 75. Gewehrmantel 431. Invaliben 18. — Borfpannberechtigt 119. Gewehr - Reparatur - Gelber 84, 486 Invalibenhaufer 19, - Aufnahme 132. Gewehr - Reparatur - Rommiffion 84. Invaliben - Rompagnien 19. Gewehrriemen 148 Invaliben - Penfion 130, - entlaffener Gewehrschaft 147, - Beigen 523. Gewichte 517. Golbaten 132. Glacie 463 Journal 483. Gotteebienft, militarifcher 273.

R.

Rabetten 35, Rabetten - Rorps 38, Raliber 141, Ramerabichaft 186,

Graben 463. Grenabier 374.

Grugen 230.

Griffe mit bem Gewebre 310. - mit bem

Degen ober Gabel 313.

Ranone 156. Rantonnementebienft 429 Rantonnirungequartier 441. Rapitanbarm, Dienftverhaltnig 205, Bulgge 78 Rapitulanten 5, 211, — Auszeichnung, Trobbel 211, — Entlaffung 37, — Julage 77, 78. Karabiner 155, — Schuftveite 375. Rarafter - Erbobung 129. Rarafter - Berleibung ale Gefonbe - Leutnant, für Invaliben 132. Rarree 344. Rartatiden 157, 376. Rarten 379 Raferne 101. Rafernement 101. Rafernen bujour, Offizier 222. Rafernen - Infpeftoren 102. Rafernirte - Offiziere, Gervis 111. Rafernen - Drbnung 222. Rafernen - Bachen 224. Rafernen - Barter 102. Raffagion 56. Raffen - Rommiffion 75. Ravallerie, Ctarfe und Gintheilung 14, 375, — Erfan 27, — Schnelligfeit 37, — Angriff 156, — Buchfe 156, - Baffen 156, 375. Rernichuß 257 Rinber - Schulgelber 83. Rirde, Anjug jur 226, 229. Rirchen-Parabe 273. Rirden-Befen 43, - Angabl ber Geiftliden 522 Rlaffe, zweite, bes Golbatenftanbes 56, Rleiber - Raffe 80. Rochen, Regeln jum 435. Rochfüchen, Dolgbebarf 105. Roble 158 Rolben 147. Rolbenblech 148. Rollagioniren 482. Rolonne 320, - Bilbung burd Rechte ober Linte um 321, - burch Ab. Rugelgieber 148 fcwenten 322, - nach ber Mitte Runbicaftebienft 427. (vergleiche Angriffetolonne) 337, -Deffnen 333, - Chliegen 333, Rolonnenweg 379 Rommanbir-Buch 203. Rommanbirenber General 7. Romanto, Berhalten babei 242, - nach Lagerbeburfmiffen 439, - ber Garbe-Infanterie 21, - ber Garbe - Raballerie 21. Rommanbo-Bulage 79 Rompagnie, innere Eintheilung 196, - Lagerftrob 95,

Starfe 197, - Abzeichen 198, Unfoften 83, - Fonbe 198, - taftiiche Mufftellung und Gintheilung 307, - Bucher 202, 387. Sompagnie-Chef 198. Rompagniegaffe 430. Rompagnie-Rommanbeur 198. Rombagnie-Rarree 358. Kompagnie Rolonne, — Bilbung aus ber Linie 349, — Abbrechen in Balb-guge 350, — Bilbung aus ber Ko-Ionne 35 Rompagnie-Offigiere 199. Rompagnie-Rapport 501. Rompaß 383. Ronfene gur Berbeirathung 236. Rontermarich 324. Rontigente 98 Ronvengionelle Bestimmungen 269. Ronvoi 445 Rorn 147, 257. Rorperliche Buchtigung 55. Rerperalfchaften 196 Rorperalicafteführer 206. Rorpe - Gericht 50. Roften eines einzelnen Mannes 74. Rourier - Reife 113 Rrante, Durchfdnittegabl 485 Rrantenpflege, Roften 485, - Mbjug 81. Rranfenmagen 119, 388. Rrantbeit 232. Rraber 148 Rreis - Erfas - Rommiffion 26. Rriege - Artifel 53, 57. Rriegefahrzeuge 24. Rriegogefangene, Fubrung bon 447. Rriege - Gericht 5 Rriegeleiftungen, Bergutigung 494. Ariege - Minifterium 6. Ariege - Schule 41. Rriegeftarte eines Armee - Rorpe 22, ber Infanterie 13. - ber Ravallerie 14. Rriegetagebucher ber Rompagnie 203, 390. Rroft 477 Rruppelgulage 130. Rugelbabn 256. Rupferhutchen 158. 2. Labepfropfen 149 Labeftod 136, 146, 150, Lafette 157 Lagerbeburfniffe, Rommanbe nach 434. 439.

Lagerbienft 42 Lagerplate, Babl 430.

bes 399, - gebeime 407, - Einthei-lung 329, - Borbereitung 385, -Lagermade 435. Landedeintheilung, militarifche 163 bei bem Erergiren 315, Lanbfturm 4. Landwehr 1. und 2. Aufgebots 4 Maricbiegiplin 392 Musgeichnung fur pflichtgetreue Dienfte Marichformagion 394. 180, - Begrabnig 275, - Diegipli-Maridragion 92. nar Berbalmiß 180, - Ergangung 166, - Ratural- und Gelbberpflegung Marichroute 388 Maridvergutigung ber Landwehr 177. 177, - Penfion 152, - Rechteber-Marichvervflegung im Auslande 90. baltniffe 178, - Chiefübungen 265. im Inlanbe 89 Landwebr - Bataillon, Ctarfe und Be-Maridverpflegunge-Chema 507. Mariculage 79. ftanbtheile 165 Landwebr - Bataillone - Begirf 164. Mage 517 Landwebr - Brigabe - Begirf 164. Matragen 105 Landwehr - Familien, Unterftusung 175. Matrofenstamm - Divifion 24. Landwehr - Mannicaften , Ginberufung Medaillen, Chiegpramien 265. Mediginalftab ber Armee 45 171. Landwehr - Offigiere, Diaten 178, -- Er-Mebiginalmefen 45, — Nachtrag 521. Mebigin - Karren 387. ganjung 167, - Qualififagione-Beugnig 511 Mebninifd - dirurgifde Militar - Mabe-Landwebr - Ctamme 165. mie 46 Mebiginifd - dirurgifdes Briebrid - Bil-belme - Inftitut, Pepiniere 46. Landwebr - Uebungen 170 Landwehr-Unteroffiziere, Ergangung 167 Melbe - Poften 413, 421. Melbung 475, - im Felbbienfte 401, Musbilbung 210. Lange 375 - im Garnifon-Bachtbienfte 293, -Latrinen 434. Lauf 141 ber Lagermachen 437 Lagaret 47, - Angahl 485, - Abjug 81. Menage ber Golbaten 225. Lagaret - Rommiffion 47. Menoniten 4. Lagaret - Chein 502. Miethe - Enticabigung 111. Lagaret - Befen 47. Mignet 137. Lebendlauf 478 Milberung ber erfannter Strafe 54. Legitimirung ber Poligei Beamten 300. Milberungerecht 54. Militar-Mergte 45, 219, — Angug 230, — Bestrafung 196, — Ergangung 45, — Gehalt 77, 486, — Deirathe-Konfens Lebmann 380. Leutnant 8 237, 238, - foftenfreie argtliche Be-Linie, Berftellen ber 321, 325, Lithographifdes Inflitut 17. banblung 232 Militar - Beborben 6 Löhnung 76 Militareffeften-Berfenbung 122. Lobnungelifte 500. Militar - Geiftliche 45, 484. Loofung 26 Lofung 414 Militar - Gemeinbe 44 Luntenichloß 136. Militar - Gerichte 4 Lunette 464 Militar - Gerichtebarfeit 49. Militar - Gerichte - Berfaffung 49. Luremburg, Porto 125. Militar - Gotteebienft 27 W. Militar - Dauehalt 73, 485 Maderlobn für Uniformftude 96, - für Militarijde Muearbeitung 477. Stiefeln 99, - Erfparniß 98, - für Bemben 100, Militarifche Grabe & Militarifder Geift 185 Militar-Rirdenwefen 13. Main, Porto 125. Militarfnaben - Erziehungeinftitut 42. Major 8 Militar - Dberprediger 44, 484. Manover 268, - Bulage 79. Marginalien 479. Militar-Defonomie-Departement 75, 95. Militarpflichtigfeit 4, - Umgebung ber-Marine 4, 24. felben 57. Militar - Etubien - Kommiffion 38. Marine - Depote 24 Marine - Rorpe 24. Marobiren 60. Militar - Baifenbaus gu Potebam 42. Marich 393, - in ber Rabe bes Fein- Militar - Witwentaffe 510.

Offigier - Tornifter 386. Mineurbienft 377 Migbrauch ber Dienstaewalt gegen Un-Dffigier - Unterftugungefonb 86. Dffigier - Witmen - Raffe, Abgug 80. Orben 159, - Borfchlage bagn 159, tergebene 62 Mighandlung ber Untergebenen 63, Anlegung 228, - Berluft 56 Mobilmadungs - Gelber 8 Mobilmachunge - Roften 485. Orbnen ber Bache und ber Ablofungen Montirung, Etatfage 98, - Preife 97, 282, - ber Rombagnie 307. - Macherlohn 96, - Ausbefferung Orbonnangen 300, 482, - Ronigliche 19. 100. Drientiren 381. Montirunge - Depot 95 Montirunge - Gelber, fleine 85. Montirungewagen 387. Pacfoferb 387 v. Mufflingide Manier 380. Pallaid 375. Munbiren 482 Paraben 346 Muntverpflegung 88, - Befchaffenbeit Parlementar 415, - Anrufen 419, 91, - in Rantonnirung u. f. w. 90. Parole 414. Munigion, Anfertigung 244, — Bernich-tung 406, — bes Perfuffione Ge-wehrs 157, — Berbrauch 158. Parole - Ausgabe 280. Patentidraube 149. Patentftud 149 Patronen 157, - Anfertigung, 245 -Munigionewagen 387. Mumen 517 erfte Unwendung 136. Musfete 13 Datronen - Rarren 387 Mudfetier 374 Patronentafche, Bepadung 386. Patronenmagen 387, - Belabung 26 Mufterung 26, 95. Patrouillen, Felbmachtbienft 416, 423, — Garnifon-Bachtbienft 290, — ften. Nachhut (Arriergarde) 405. Nachlaß 234. benbe 413, - Refognodgirunge- 427 Penfionen ber Offigiere 127, - ber Canb. Nachtmariche 407. mehr 142, - ber Unteroffiziere unb Nachtrupp 403 Gemeinen 130 Penfionirte, Babl berfelben 19. Nach - Urlaub 235. Natural - Quartiere 101, 107, 108, 224. Natural - Berpflegung 88, — Abgug 81, — im Felbe 91, — ber Landwehr 177. Penfionemefen 127 neues 149, — Schuftweite 375.
Pferbe, Stellung und Erfas berfelben 6, 87. Razionale, Schema 498. Marional-Roforde 56. Pharmazeuten 32. Nug 144. Vifet 408 Pioniere 377, — Erfaß 27, — Starte 16. Dbergefreiten (fiebe Gefreite) 9, 210 Pionier - Mbtheilung 17. Dber - Militar - Eraminagione - Rommif-Pionier - Wemebr 155 fion 38 Pionier - Infpefgion 17. Piftole 155. Pifton (Bunbftift) 143. Defonomie-Rommiffion 75, - große 96 - fleine 83, 85, 86, 87, 99. Offizier, Angug 226, 484, - Brenn-material 105, - Entfernung aus bem Vladage 467. Plane 379. Dffizierstande 56, - Entlaffung 36, - Ergangung 32, - Eramen 34, -Planfammer 17. Platpatronen 246. ber Feldmache 110, - fostenfreie argt-liche Behanblung 232, - Penfionen Plunberung 60. Polizei - Beamte, Legitimirung 300. 128, - Duartier-Nompeten 108, - Pontonirbienft 377. foliegenbe 309, - Gervis - Jufduß Pontontrain 20. 109, - Stellvertretung 239, - ber-betrathete 103, - 3abi 23, 24. Porteperfahnrich, Dienftverhaltniß 203 Ernennung 33. - Gefellicafte - Un-Diffgier - Bagagemagen 386. zug 229 Dffigier - Buriden 217, - Berangiebung Portepeefaburice - Prufung 32.

Portofreibeit 124.

Poftbenugung 121.

Portoermaßigung 122

Diffigier bujour, ber Rompagnie 199

im Garnifon - Bachtbienft 290.

Poften, Felbwachtbienft 411, 417, 421, - Garnifonwachtbienft 277, 284, 286, Reifemarich 393. Reifevergutigung 112 288. - Rantonnementebienft 443. Reitenbe Artillerie 376. Lagerbieuft 438, - porgefcobene 413. Reitpferbe, Stellung berfelben 120, -Poft - Freipaffe 117, - Rachtrag 521. Gifenbabnen 113 Prafentatum 481. Reiticule ju Comebt 42. Primologiften Reflamazionen 27, 171. Refognodziren 427, — bee Terraine 429. Privatbrief 480 Probeanstellung 82 Refognosgirunge-Patrouille 427. Profiliren 466 Refruten 28, 255. Protofolle 478 Relagionen 476. Prope 157 Remife 379 Proviant - Rolonne 20. Replis 408 Requifigionofpftem 448, Provingial - Armeeforpe, Starte beff. 22 Referve 36, - Ginberufung 171, -Prufung, fiebe Eramen, - ber einjabrigen Freiwilligen 213 Familien-Unterftupung 175. Drufunge-Rommiffion 38. Deferve-Daß 505 Referbe-Difet 409. Publifazion 54. Pulver 157, - fprengen mit 459. Referve-Refruten 12 Pulperarbeit 244 Referviften, einjahrige Freiwillige 214, - funfjahrige 12, Pulvertransport 247. Retiriren 316 Ω. Reveille, Gignal 371, - im Garnifonbienfte 29 0, - im Lager 440. Qualifitazione Beugniß ber einjährigen Freiwilligen 214, - jum Canbmehr Revierfrante 232. Offizier 511. Richtung 310. Quartierberechtigung 506 Ringe bes Gewehres 147. Quartier-Enticabigungegelb 109. Roggen, jahrlicher Berbrauch 89 Quartiergelber ber Landwehr 177. Ronte, im Garnifonbienfte 290, 291, -Duartierordnung 222. im Lager 439 Rotte 307. n. Rudfall 63 Rabfdlog 136. Rubetag 385, 394. Rafete 157, Eragweite 377. Rühren 310. Ranbidriften 479 Rangiren ber Bachen 283, - ber Rompagnie 307, - bes Bataillone 309. Rangverhaltniß ber Marine-Dffiziere 8, Cabel 37 Galpeter 1 - ber mann-.... Rapport ber Sauptwache 50 Cammeln ber Coupen 357, - Gignal 371 ber Rompagnie 202, Cappeurbienft 377 Bachtbienfte 293 Coaft 147, - Beigen 52 Ragionen 92, - Empfang 93. Schangen 462, - Angriff 453, - Bau Razions-Tarif 93 464, - Bertheibigung 451. Rechnungeführer 75, 77, 241, - Bu-Schangzeug, Angahl 386. Schapung ber Entfernung 260, 383. lage T Rechteverhaltniffe ber Landwehr 178. Scheiben 261, - Bilb 262, - Bel-Reboute 464. ber 85 Rebuit 468 Scheibenichießen 260, - ber Offigiere und Unteroffigiere 266, - Borubun-Regenbedel 149. Regenpfropfen 149. gen 258, Regiment 1 Scheinangriff 453. Schießen, Theorie 256 Regimente-Abiutant 240. Regimente-Arat 45. Schiefliften 266. Regimente-Gericht Schiegbramien 85, 265, Schiefübungen 256, 262, - ber ganb. Regimenteschreiber-Bulage 7 Regimenteftabe-Bagen 387 mebr 265 Regimente-Uniform 129. Schifffahrt treibenbe Behrmanner 140, Rebabilitirung 221. Schiftmaden, Ablofen 284. - Anrufen

292, - Bergebung bi ten 286 (fiebe Poften). - Bergebung 61, - Berhal- | Shrapnele 157. Sicherheitemafregeln in Rantonnirunge. Schlagfeber 144. quartieren 441, - auf Marfchen 399. Schlangenblech 147. Sicherheite-Poften 277. Sicherheite-Wachen 277 Schleichpatrouillen 424. Signale 370, - im Lager 440, - bei Schließen 315, - ber Rolonne 333. Schlog 143, - beim neuen Perfuffione-Tumulten 306. Gewebre 150. Simulation 58 Schnelligfeit ber Raballerie 375. Solvatenbriefe 123. Schreiben an frembe Gefanbte 230. Solbaten ber 2, Rlaffe 220. Golbaten-Gib 64 Schreiber 🔼 Schreibmaterialien fur Bachen 106. Sonntage-Varabe 273. Schubzeug 99 Coutiens, Gelbbienft (f. Unterftugunge-Coul-Abtheilung 18, 36. trupp) 408 Schulben-Abzüge & Species facti 51 Speifeanftalten ber Golbaten 224. Soulbenmachen 62 Chulunterhaltunge-Gelber 83. Speifefale, Dolgbebarf 105. Soufweite ber Buchfe 155, - bes Der-Spezial-Lazarete 47. Spielleute 12, 13, 197, 218. fuffione-Gewehred 375, - bes leichten Spielraum 141 Perfuffione-Gewehres 375. - Razion 92. Coupen-Dauptmann 359 Spipe, Felbbienft 400 Schuben in ben Intervallen 369. Spiefugel 137, — ber Buchfe 155. Sprengen burch Pulver 459. Spruch-Gericht 51. Schupenlinie, Bilbung 353, - Beuer 354, - Schwenfung und Bewegung 355, - Berftarten, Berlangern, Ber-Stab, Erflarung bes Bortes 389. minbern und Ablofen 355 Stabe-Argt 46. Coupenguge 359, - Abbrechen berfelben Stabe-Bachen 15, 442. in Salbzuge 360, - Abbrechen und Stallung fur Dienftpferbe 103. Mufmarich in ber Angriffefolonne 369 Stall-Utenfilien 104 - bei ber Angriffstolonne 365, - bei Stamm ber Landwehr 13, 165. geöffneter und gefchloffener Rolonne Stanbaericht 52. 363, - Bilbung 359, - Berbalten Stange 146 Starfe ber Urmee 23, - ber branbenbei einem Ravallerie-Angriffe 370, -Bermenbung 361. burgifchen Truppen unter bem großen Sowanzichraube 141. Rurfurften 25 Schwarm 452 Stedfdlog 155 Comarmen 353, 361, 365, 367, Stebenbed Beer 4. Steinfchloß 136. Stellvertretung von Difigieren 239. Schwefel 158. Schwenfen 325, 333. Cowimmen 271. Sterbefälle 48 Sternichange 464. Schworen 238. Geefabetten, Donneure 231. Stiefeln 99. Seelenachfe 256. Stiefelvorrath auf ber Rammer 100. Geitenbedungen 403. Stillfteben 310. Seitenbetachemente 404. Stollen 142. Geitenlaufer 402, 403. Stollgebühren 44. Seitenpatrouillen 403. Stofeifen 146. Geitentrupp 402, 403. Strafen 54, wegen bes 3meitampfes 70, - Berhaltniß gu einanber 56. Selaion 308 Strafbestimmungen aus ben Rriege-Ar-Gelbft bewirthichaftung ber Raferne 107. tifeln 57 Gelbitmorb 234 Gelbftverftummelung 58. Straf-Befegbuch fur bas gange Deer 53. Straffaffe 81, 198, Seleftaner 35 Sergeanten, Babl 197, - Ernennung 201 Strafenfampf 456 Gervie 101, 109, - fafernirter Diff-Streifmachen fiebe Datrouillen 423. giere 111. Streitfrafte bee Preufifden Gtaates 3. Gerviebeputagion 107. Strobfacte 105.

Stroh-Berbrauch 93.

Stubenaltefter 223.

Gervistarif 110

Geroidzufchuß fur Gelbwebel zc. 111.

Unterftubung ber Referbe - unb ganb. Ctuben-Drbnung 223. Ctubel 144. mebr - Familien 175. Cuborbinagion 187 Unterffusungefont ber Canbwebr 178. Unterftupungetrupp 356 Untersudung, ehrengerichtliche 66, -Tagegelber 115, - bei Poftfreipaffen 118. gerichtliche 51 Taufgebühren 44. Unterfudungearreft 51. Telegraph, Benugung 121 Unterfudungeführenber Diffgier 50, 241, - Bulage für benfelben 79. Terrainfenntniß 378. Thatbericht 51, 477. Theoretifder Unterricht 25 Untersudungegericht 51 Urlaub 234. - auf unbestimmte Beit 36. Theorie bes Schießene 256 Urlauberag 505. Thierargenei-Schule 43 23. Thouvenin 137. Thron . Bechfel, Gib bei bemfelben 239. Bebetten (Gelbpoften) 412. Tirailliren beim Cheibenfchießen 262. Berabichiebung, Gefuch 129. Tifchgelber für Diffigiere 82. Berbinbunge-Poften 413, 421. Tobesfalle 233,- bei ein. Rommanbo 243 Bereibigung 238. Tobeeftrafe 54, - Bellftredung 275. Berfaffung 487. Topographifde Abtheilung 17, Bergatterung beim Muemariche 392 Tornifter, Bepadung 386, - bee Offiim Lager 440, - im Badtbienfte 279. Berbaftungen 296, - Bestimmungen in Traciren 46 Berlin bei 30 Tragezeit bei ber Landwehr 100 Berbalten bee Diffriere auf ber Relbmache Train 20, - Erfas 27. 414, - ber Chilbmaden 286, - ber Train-Debot 20. Baden und ber Badthabenben 283. Trainfolbaten 22 Berbaue 469. Transport von Rriegegefangenen 445 Berbeirathung 236, - ohne Genehmi-Transportirung von Berbafteten 61, 251. gung 262. 304. Berbor 51. Tranung 44. Berluft ber Orben und Ebrengeichen 56. Treue 185. Bermittlung, bienftliche 190 Trigonometrifche Abtheilung 17. Berpflegunge- und Erziebunge-Roften 82 Erunfenbeit 62 Berpflegunge-Porgion, fleine u. große 91. Tumult 284, 287, 302, Beroftegunge-Train 20. Berpflichtung jum Dienfte 4. Berrath 57. Ueberfall 416, 444. Ueberlaufer, Anrufen 420. Berfagen bes Gemebres 154. Berichangung eines Dorfee 467 Uebungeftarfe eines Canmebr-Infanterie-Berfenung in bie zweite Rlaffe 55. Bataillons 13, - einer Canbmebr-Berforgungemefen 127. Schwabron 14 Berfted 441 Ufer, rechtes, linfes 378 Bertheibigung 450. Umanberung ber Parabe-Mnguge Beruntreuung 60 Umgebung ber Militarpflichtiafeit 5 Bermaltung bee Beeres 38, - ber Ra-Umaugefoften 114, fernen 101. Ungehorfam 58, - Mufferberung bagu 497. Bergichtleiftung auf Invaliben - Bobl-Uniformftude, fiebe Montirung. thaten 132. Unter-Merate 46, 219 Bifir 14 Unteroffigier bujour, Dienft 208, 228 Biffrlinie 256 Unteroffiziere, Enflassung 37, Ergan-gung 36, Ernennung 200, Pen-sion 130, fcliefende 309, Setel-lung 199, verheirathete 103, Bifirfduß 257 Bifiridugweite 142. Bifirmintel 257 lung 199, - verheirathete 103, 3abl 201, - Bivilverforgung 133 Bige-Felbwebel, Ernennung 201 Bige-Unteroffigier, Ernennung 209. jum Borführen 238, - jur polizei-Bollfugeln 157. lichen Mufficht im Lager 439

Bolontar-Unterargt 46.

Borpoften 408, - por Beftungen 425.

Borbut 400.

Unterrichte - Uebungen ber Lanbmehr-

Offiziere 171.

Borpoften-Rommanbant 410. Borruden in Linie 316. Borfpann 118. Boripann-Quittung 502. Borfpann-Reitpferb 120. Bortrupp 401. 213. Bachen, in ber Garnifon 276, — Deigung und Beleuchtung 106, — Berbalten berfelben im Lager 436, — Berhalten berfelben in Rantonnirungen 443, -Borgefeste berfelben 283. Wachtrienft, fiebe Wachen. Bachtfeuer 415. Badthabenber, Berhalten beffelben 283. Wachtparabe 278. Wachtrapporte 503, 504. Waffen 135, - blante 135 Waffengebrauch, Gefes barüber 305.

Bagenburg 447.

Wafche 105. Wegweifer 120

Wenbungen 314.

Babl jum Offigier 34.

Baifenbaufer, Militar- 42.

Binfelabftechen 465. Bitmenfaffe 510. 3. Bapfenftreich 289, - Muebleiben über benfelben 62, - in Rantonnirungen 443, - im Lager 440. 3elt 431. Belflager 430. Beffreuung von Berbinbungen 469. Bielmafchine 258. Birfular 480. Bivilbeamte, jum Griegebienft einberufene 492 Bivil-Aleiber 228, 229. Bivil . Berforgung ber Unteroffigiere 138. Bivil-Berforgungefdein 130. Bug 308. Bugführer 309. Bugfolonne, Bilbung 330. Bagen, Unbrauchbarmadung berf. 406. Bulagen 78. Bundhutden 158, - Uebung mit 259. Bagengug, Angriff und Bebedung 445 Bunbnabel-Gewehr 137. Babtbarfeit ber Landwehr-Dffigiere 167. Burudgeben in Linie 316 Bufammenfepen bes Gewehres 153. 3meifampf 70, - swifden Diffgiere unb Bivil 73.

Wiberfetung, thatliche 58.



Drud ben G. Bernftein in Berlin, Mauerfrage 18.

583167 SBN



reserve Garade

winder

